كلاوس كُليْر

رجه: محمد جديد

Y . . Y The lake

فيعضن للدسد والدوادح

16/15/12mles\_\_\_

909-0976710722

سلی خ



رقم التعديل مي

خالد وعمر بحث نقدي في مصادر التأريخ الإسلامي المبكر

خالد وعمر: بحث نقلي في مصادر التأريخ الإسلامي المبكر تأليف: كلاوس كلير ترجمه عن الألمانية: محمد جديد ترجم النصوص الإيطالية: مناف الضماد تصميم الغلاف: نبيل المالح تصميم الغلاف: نبيل المالح إخراج: قَدَّمُس للنشر والتوزيع - ناهلة الكايد الطبعة الأولى: ( 100 2 م) - جميع الحقوق محفوظة للناشر ١٥ الطبعة الأولى: ( 100 2 م) - جميع الحقوق محفوظة للناشر ١٥ الطبعة الأولى: ( 100 2 م) - جميع الحقوق محفوظة للناشر ١٥

قَدْمُس للنشر والتوزيع - دمشن دار المهندسين ( 0905) - الفردوس ص. ب: 6177 ص. ب: 6177 دمشق، سورية هاتف: 4963 - 11) 222 (4963) براًى: 442 7393 - 224 (11-4963) برائي: 442 7393 - 234 (11-4964)

> التوزيع خارج سورية: شركة قدمس للنشر والتوزيع (ش.م.م) ص.ب: 113/6435 شارع البصرة (بناء قرطاس) - الحمرا بهروت، لبنان ماتف: 1004 (1-164+) بران: 1053 (1-164+) بران: 1053 (1-164+)

بمكن الاطلاع على كتب الدار ومنشوراتها على صفحة (الشبكة) التالية: http://www.alfurat.com

تأشيرة الرقابة: 47784 - تا 17/7/0002 م.

# كلاوس كلير

# خالدوعمر

بحث نقدي في مصادر التاريخ الإسلامي المبكر



ترجمة محمد جديد

# المحتوي

| 11 |   | • | • | , |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |     | •   | •   | •  | •   | •  | ٠   | •  | •  |      | *        |      | •   |     | •   |     | . ,          | •   | مة  | ıā    | .4 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|------|----------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|----|
| 13 |   | • |   |   | • |   | , |   | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |     |     | 4   | ب  | لتا | <  | } } | Ĉ  | -  | را   | p.O      | س    | 05  | ص   | ٠., | ر ! | اشر          | الد | 4   | J.    | 5  |
| 15 |   |   | F |   | * | * |   |   | • | ٠ | • | • | ٠ |   | ٠   |     |     |    | •   | •  | •   | •  |    |      |          | . 2  | بيأ | مر  | 11  | äa  | طب           | 11  | مة  | قا    | A  |
| 17 | • |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • |     |     |     |    |     |    |     | 4  |    |      | <b>s</b> |      |     |     |     |     |              | يد  | 40  | ä .   | 1  |
| 21 |   |   |   |   |   | h |   | • |   | 4 | ٠ |   |   | • | •   |     |     |    |     |    |     |    |    | •    |          | . 2  | ج   | را  | لہ  | ن ا | عر           | بر  | قر  | ï.    | 2  |
| 21 |   |   |   |   |   | t | + |   | Þ |   | , | • |   |   | Þ   |     | 4   |    |     |    |     | į  | •  | 4    | ر.       | مادر | ZL. | J١  | لة  | حا  |              |     |     | 1.    | 2  |
| 34 | ٠ |   | • |   | P | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | b | ٠ | ė |   | ٠   |     |     | ٠  |     | ٠  | 4   | *  | 4  | بة   | نوي      | لثا  | ١   | ج   | مرا | ال  |              |     |     | 2.    | 2  |
| 37 |   | , |   | • | Þ | • | b | b |   | ٠ |   |   |   | • |     | *   |     | ě  |     | *  |     | À  | لي | و    | 11       | ن    |     | J١  | ġ.  | برة | الينية<br>ال | ئز  | و∽  | 4     | 3  |
| 49 |   |   |   | 4 |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     | •   |     |    |     |    | H   | ع  | و  | 1    | 11       | ئو   | بن  | Ļ   | ě.  | ملا | U            | بی  | بوط | ٥     | 4  |
| 49 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | , |   |   | , |   |   |     |     |     |    | •   |    |     |    |    | y    | ح        | إج   | ٠,  | 11  | رال | أقو |              |     |     | 1.    | 4  |
| 57 |   |   | ٠ | • |   | h | p | 4 |   | k | 4 |   | • | 4 | ريا | ائو | لثا | i, | بع  | -1 | ٠,  | Ĵ١ | ų  | فو   | لة       | Ĺ    | لم  | ١,  | شر  | æ   |              |     |     | 2.    | 4  |
| 61 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |     |    |     |    |    |      |          |      |     |     |     |     | 11           | ف   | واة | ,a    | 5  |
| 61 |   | • | ٠ |   | h |   |   |   |   |   |   | 4 |   | • |     |     |     |    | •   |    |     | 4  |    | ā    | a.       | جَدُ | پ ٔ | بئ  | وة  | ź   |              |     |     | 1.    | 5  |
| 62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |     |    |     |    |    |      |          |      |     |     |     |     |              |     | 1   | .1.   | 5  |
| 63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |     |    |     |    |    |      |          |      |     |     |     |     |              |     |     | i.    |    |
| 64 |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   | , | • | ٠ | ( | ئەم | اج  | سر  | J  | ١,  | إل | قو  | ¥  | ي  | Н    | P        | لما  | ١,  | ليإ | توف | J١  |              |     | 3   | ı.    | 5  |
| 64 |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |     | U  | ,0  | ال | 5. | بالا |          | إلى  | į,  | عا  | رة  | نظ  |              | 1   | .3  | . Į . | 5  |
| 70 |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4   |     |     |    |     |    |     |    |    |      | می       | ک    | h,  | بل  | يحل | الت |              | 2   | 2.3 | i.    | .5 |
| 71 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |     |    |     |    |    |      |          |      |     |     |     |     |              | 3   | 3.3 | .1.   | .5 |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |         |
|--------------------------------------------------|---------|
|                                                  |         |
| الأمر الموجه إلى خالد                            | 1.5,2.5 |
| رِدَة مالك                                       | 2.5,2.5 |
| اكروايات عن اشنباكات                             | 3.5.2.5 |
| مالك وخالد                                       | 4.5,2.5 |
| أمٌ تميم أمّ تميم                                | 5.5.2.5 |
| الاتهام                                          | 6.5.2.5 |
| محاولة لإعادة تركيب الأحداث 185                  | 7.5.2.5 |
| عرض قضية مالك في المراجع الثانوية                | 6,2.5   |
| النتائج                                          | 7.2.5   |
| استدعاء خالد من العراق ٢٠٠٠                      | 3.5     |
| الخلفية التاريخية                                | 1,3.5   |
| رواية أنموذجية 200                               | 2.3.5   |
| التحليل الشكلي                                   | 3.3.5   |
| نظرة عامة إلى مضمون النص                         | 1.3.3.5 |
| ملاحظات شكلية على المراجع 208                    | 2.3.3.5 |
| تحليل مضمون النقاط الجوهرية 212                  | 4,3,5   |
| حبِّة خالد                                       | 1.4.3.5 |
| أوامر أبي بكر إلى خالد                           | 2.4.3.5 |
| جيش خالد العراقي                                 | 3,4.3.5 |
| أبو بكر وعمر وخالد في الروايات حول الاستدعاء 226 | 4.4,3,5 |
| محاولة لإعادة تركيب الأحداث 230                  | 5.3.5   |
| تحليل الأسانيد                                   | 6.3.5   |
| استدعاء خالد في المراجع الثانوية 236             | 7.3.5   |
| النتائج                                          | 8.3.5   |
| عزل خالد من قبل عمر                              | 4.5     |
| الإطار التاريخي                                  | 1,4,5   |
| رواية أنموذجية حول قضية العزل                    | 2.4,5   |
| نظرة عامة إلى مضمون النص                         | 3,4.5   |
|                                                  |         |

|                                    | 5.1.7<br>2.7 |
|------------------------------------|--------------|
|                                    | 2.7          |
| المادة الخام في كتابة التاريخ 111  | ***          |
| عملية التجميع                      | 3.7          |
| الأسانيد في نصوص عصر صدر الإسلام   | 4.7          |
| الحُجيَّة ومطابقة الواقع           | 5.7          |
| نترحات للتعامل مع نصوص المراجع 443 | 8 مة         |
| بوامش                              |              |
| ة بالاختصارات                      | قائما        |
| ئبت المراجع 459                    | 10           |
|                                    | 01,1         |
|                                    | 2.10         |
|                                    | 3.10         |

#### مقدمة

أن تكتب دراسة شاملة مع وجود مهنة وأسرة ذلك يعني بالنسبة إلى ذريك التخلّي عن الحياة المشتركة معك، وعن وقت فراغك ومن أجل ذلك أولاً، في هذا المقام، أولاً، أن أشكر لزوجي أنها هيأت لي الوقت للعمل، بكرم وسخك، وكانت تتابع تقدمه المطّرد، على الدوام، باهتمام مصحوب بالنقد. كما أشكر لولني أيضاً، أنه قرّب إليّ عالم الآلات الحاسبة، وبذلك يسر لي العمل.

كما يستحق الشكر آخر الأمر، الأستاذ المشرف على رسالتي للدكتوراة، البروفسور، الدكتور زهير شنار، الذي شدَّ أزري عندما خطوت خطوتي الأولى في علم الاستشراق، وكان يقف إلى جانبي أيضاً وِقَفَةُ المُتَرَقِّق، الناظر بعين الرضى.

# كلمة الناشر بخصوص مراجع الكتاب

إن سياسة الدار بخصوص الترجمة تلتزم التقيد بنقل الاقتباسات كما نصت عليها المراجع الأصلية وليس التصرف في ترجمتها. لكن نود لفت الانتباه إلى أن المترجم، السيد محمد جديد، واجهته صعوبة في العثور على بعض المراجع التي وظفها المؤلف، السبب أن بعضها مخطوطات محفوظة في برلين، ولم يتسن لنا إمكانية الرجوع إليها لنقل المقبوس كما ورد فيها نصا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى واجهت المترجم صعوبة العثور على طبعات محددة وظفها المؤلف، ولم نتمكن من تحصيلها في المكتبات المتخصصة في سورية الأمر الذي دفع المترجم المؤلف.

كما واجهت السيد محمد جديد صعوبة العثور على بعض المراجع المشار إليها في المؤلّف، وقد دفع ذلك في نهاية الأمر الناشر للعودة إلى نسخ من مؤلفات الإخباريين المتوافرة على «الشبكة» أو على «أقراص مضغوطة» بهدف نقل المقبوس بنصه. ونظراً لهذه التعقيدات، ارتأينا ان نبقي المراجع المشار إليها في النسخة الألمانية الأصلية كما هي نظراً لصعوبة الإشارة إلى المرجع الإلكتروني،

النقطة الأخيرة التي نود لفت الانتباه إليها تتعلق بالأسلوب الذي اتبعناه في وضع المراجع. فيعد دراسة متأنية للمسألة قررنا اتباع أسلوب جديد يكمن في وضع اسم المؤلف ورقم الصفحة الوارد فيها الاقتباس ضمن النص؛ فمثلاً تعني (سزغين الوارد) مؤلف فؤاد سزغين الوارد

ذكره في ثبت المراجع. ومن الجدير بالذكر أن أسلوبنا هذا شبيه بذلك المعمول به حالياً في بعض المؤلفات الصادرة في أوروبا والولايات المتحدة، والذي هو أصلاً من ابتداع جامعة هارفارد، حيث يتم وضع اسم المؤلف وسنة إصداره ورقم الصفحة.

وعندما واجهنا اسم كاتب عربي ألّف كتباً عديدة، قمنا بوضع اسم المؤلف ويليه عنوان الكتاب. فصيغة ‹البلاذري/ أنساب الأشراف ا/ المؤلف ويليه عنوان الكتاب، تعنى مؤلّف البلاذري المسمى: أنساب الأشراف، والرقم (۱) يشير إلى رقم المجلد، ويلي ذلك رقم الصفحات التي تحوي الاقتباس. وصيغة ‹ابن منظور. . .› تعني مؤلّفه: مختصر تاريخ دمشق بينما أشرنا إلى كتابه الثاني: لسان العرب باسمه. ويمكن للقارىء الاطلاع على تفاصيل الطبعة التي وظفها المؤلّف في ثبت المراجع الملحق في نهاية المؤلف. أما في حالة الكاتب الأجنبي فقد اكتفينا بوضع اسم المؤلّف بالعربية ويليه سنة إصدار الكتاب، ويمكن المقارىء الاطلاع على تفاصيل الكتاب الأخرى في ثبت المراجع.

#### مقدمة الطبعة العربية

لا يكاد يوجد محيط ثقافي تتوافر، تحت تصرفه، على مدى الماضي اللي يمتد وراءه على مسافة شاسعة، مادة من الكتابة التاريخية غنية بالمضمون كهذه المادة التي تتوافر للعالم الإسلامي، وقد فضت في الحقيقة جهود نفر جمّ من العلماء، في العقود الأخيرة جزءاً لا يستهان به من كنوز المكتبات العربية ومجموعات المخطوطات، ولكن لم يتحقق بعلاً، في مضمار التحقيق الجيّد للنصوص القديمة سوى الخطوة الأولى لاستغلال هذه المادة. وكان ينبغي أن تعقبها الخطوة التالية، الأصعب: إذ لا بد من تقويم النصوص الجديدة تقييماً نقدياً. ولكن ما زال من الواجب القيام بالكثير الذي لا نهاية له في هذا الميدان من ميادين العلم، فالمزيد من نصوص المراجع لا يؤدي، بصورة آلية، إلى فهم أفضل للعصر الذي نتحدث عنه.

وقد كان الهدف من وراء دراستي تقديم الحوافز في هذا السبيل. وآمل أن ينذر عدد مطرد الزيادة من العلماء انفسهم لإعادة تركيب العلاقات التاريخية في القرون الهجرية الأولى، لأنني المس رغبة كبيرة لدى جمهور عريض من القراء في الخروج بصورة للعصر أكثر إحاطة وشمولاً. وختاماً أتمنى لك، يا دكتور زياد منى، كثيراً من النجاح في هذا المشروع.

مع أطيب التحيات والأماني.

كلاوس كلير برلين في 19 آذار (2000 م).

#### 1) تمهید

لقد أنجب القرن الهجري الأول كثرة مدهشة من الشخصيات العظيمة. فإلى جانب النبي تقف سلسلة من الشخصيات البارزة التي حرصت، بعد وفاته، على أن لا يظل الإسلام مسألة عابرة، بل عملت على أن يكون من الممكن أن يتحول إلى ديانة شعبية تفرض نفسها وراء حدود الحجاز بمدى بعيد، وما عمر وخالد، وهما الرجلان اللذان يفترض أن يتناولهما البحث التالي، إلا اثنان من سلسلة عظماء عصر صدر الإسلام.

أوليس مما يبعث على الدهشة، مع كثرة الشخصيات العملاقة، وبالنظر إلى المادة التاريخية الواسعة التي ظلت باقية، أن نرى مقدار قلة اشتغال المراجع الثانوية بالشخصيات المنفردة حتى الآن؟ وفي هذه الفترة توجد بلا ريب اثنا عشر سيرة جيدة للنبي، ولكن ليس ثمة دراسة واحدة عن أبي بكر أو عمر، وبغض النظر عن دراستين وجيزتين عن أبي هريرة وأبي ذر> لا أعرف أعمالاً تتصل بالسير عن شخصيات متفرقة من أصحاب النبي وفي مقابل ذلك تم البحث بعناية في مسائل موضوعية جمة من عصر صدر الإسلام فلماذا كان العلم يتهيب حتى الآن الشروع في تناول سير هؤلاء؟ وهل كان القوم يعدون شخصيات التاريخ غير ذات أهمية بالنظر إلى القوى الدافعة؟ لا أستطيع أن أجد تفسيراً لهذا التحفظ. ومع بلان ذاك فأنا أحسب أن زاوية النظر الخاصة بالسير يمكنها، من دون أي شك، أن تسهم بتقديم معارف هامة، ذلك أن متابعة مصائر شخصية بارزة على مدى تيار التاريخ يمكن أن تكون نقطة انطلاق تلقي الأضواء من أجل الأبحاث التاريخية، وهي على الأقل تكملة هامة للدراسات حول

التطور السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، في إقليم ما، أو عند شعب من الشعوب.

وقد كانت غايتي الأساسية أن أقدم بحثاً في سيرة خالد بن الوليد. غير أنني اصطدمت، في أثناء الأعمال التمهيدية، بالتساؤل المثير للفضول عن مؤثرات ألوان الصراع الأولى بين الأحزاب حول صورة خالد عند المؤرخين، وعن الصراع الدائم المزعوم بين خالد وعمر، وهو الصراع الذي يطبع بطابعه تلك المصادر إلى حد بعيد. ولم يكن قد تبقى من هناك سوى خطوة قصيرة لكي توضع كتابة التاريخ ذاتها تحت النظر والتدقيق. وكان من بواعث الأسف أن لم تنشأ في النهاية سيرة لخالد بن الوليد، وإن تم استخلاص نتائج عارضة لها أهميتها من أجل هذه السيرة، وفي مقابل ذلك أحسب أنني قدمت إسهاماً من أجل فهم كتابة التاريخ في عصر صدر الإسلام.

ولكن كان قد بقي من المقصد الأصلي، أي سيرة خالد، توجه محدد للنظر: فحتى عندما تتناول الدراسة ألوان النزاع بين خالد وعسر، بظل خالد في نقطة الاهتمام المحورية، بينما لا تسهم في فهم سيرة عمر سوى جوانب جزئية.

وفي دراستي هله سأواصل طرحين مختلفين للأسئلة:

- أي علاقة كانت تربط بين خالد وعمر؟

ما الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من استبعاب المؤرخين القياسيين 'المادة التاريخية الخام' بالنسبة إلى كتابة التاريخ في عصر صدر الإسلام؟

أما ما يتصل بمجال الأسئلة الأولى، المخاصة بالسير، فلم ببد لي ان من المعقول والمجدي أن أدرج كل المادة المتوافرة، وأقومها، ببساطة، إذ كانت كثرتها خليقة أن تُحَوِّل النظر عما هو جوهري، بسهولة، ففنسلت بدلاً من ذلك، أن استخرج أربعة من الأشكال الكبري للنزاع، من فتراب مختلفة من حياة خالد، وأتناولها بالبحث لتكون مثلاً يبحتني.

وتتناول هذه الأشكل من النزاع ما يلي:

\* الروايات المتعلقة بغزوة بني جَذَيمَة في أيام النبي.

الروايات المتعلقة بفصل من فصول حروب الرئة يتمثل في القضية الخاصة بمالك بن نُويْرة، من أيام خلافة أبي بكر.

\* الروايات حول استدعاء أبي بكر خالداً من العراق.

\* الروايات حول عزل عمر خالداً.

وهناك سلسلة من الأحداث التي كانت خليقة أن يتعرض لها البحث على النحو ذاته ومنها الروايات المتعلقة بغزوة مؤتة، وحنين، وبالقتال ضد بني حنيفة، وبأحداث متفرقة في فتح العراق، ولا سيما حول سنوات خالد الأخيرة ولكن يبدو لي أن الاختيار الذي اخترته يتيح نظرة شاملة حيدة تحيط بالجوانب الجوهرية للعلاقة بين خالد وعمر، وتشمل الروايات الأربع السنوات ما بين (8-18 هـ) وتتيح معرفة تصعيد النزاع، من النقد إلى الإجراءات التأديبية القاسية.

وقد تم تجميع تشكيلة واسعة من أقرال المصادر من أجل كل موضوع على حدة، ثم تفنيد تلك الروايات بأكثر طرائق نقد النصوص تبايناً، وفي نهاية كل فصل فرعي تجري الإشارة إلى نتائج النقد، ومحاولة تقديم إعادة تركيب الأحداث التي جرت بالفعل، وقد جرَّبتُ في نقد النصوص، عن قصد، طرائق مختلفة، ولذلك فأنا أفهم عملي أيضاً على أنه حافز لشق طرق جديدة في تحليل المصادر.

ولم يكن من شأن نقد النص أنه أفضى إلى إشارات من أجل تفسير جديد للأحداث، بل قدّم، قبل كل شيء، عناصر من أجل فهم أفضل لتصوير المؤرخين عصر صدر الإسلام. وفي القسم الثاني من الدراسة حاولت إيجاز واقع البحث فيما يتعلق بكتابة التاريخ العربي، وتحويل النتائج المأخوذة من الأبحاث المتعلقة بالمراجع إلى أقوال في أسلوب دراسة المؤرخين العرب وآمل أن أكون قد وُقَفّت إلى إثبات أن التقبل الواسع الانتشار لأقوال المراجع المختلطة والمتناقضة في كثير من الأحيان في كتابة التاريخ العربي ليس له ما يسوّغه، وإلى الكشف عن إمكانات في كتابة التاريخ العربي ليس له ما يسوّغه، وإلى الكشف عن إمكانات للكيفية التي يستطيع المرء بها أن يصل، عن طريق النقد المتأني للمصادر،

إلى نتائج مجدية وقد تبين بلا ريب أيضاً أن بعض التناقضات ما عاد من الممكن حلها، بلا ريب، ومع ذلك فأنا أرى أن أهم توصلت إليه هو استنتاج أن من الممكن أن تفضي أجزاء كبيرة من الصورة السائدة عن الأحداث في عصر صدر الإسلام إلى المراجعة الحتمية.

### 2) تقرير عن المراجع

#### 1.2 حالة المصادر

سوف أفصل القول، فيما يلي من الشروح، في الحديث أولاً عن الأعمال التاريخية (القياسية) على قدر ما تبقّى منها، وعلى قدر ما استخدمته منها. ثم أورد المجموعات المختلفة للسير التي استخرجت المادة منها، ثم انتهي آخر الأمر إلى الأعمال ذات الأهمية الثانوية التي تتضمن روايات عن جوانب متفرقة لم تجد مدخلاً إلى أعمال المؤرخين في بعض الأحيان،

إن أقدم كتاب في التاريخ وصل إلينا كاملاً ومحققاً، هو كتاب: المغازي للواقدي (سزغين 1:294-6) وهو موجود بتحقيق علمي ممتاز بقلم مارسدين جونز، تخطى في المزمن التحقيق الجزئي الأقدم. ومن المؤسف أنه لا يتضمن، كما يفيد ذلك عنوائه، سوى الروايات حول الغزوات في أيام النبي. ومن أجل ذلك لم يكن من الممكن استعماله هنا إلا من أجل التحدث في قضية جَذيمة.

توني المؤلف، أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي في عام (207 هـ/ 823 م) في بغداد، حيث لبث سنوات طوالاً يتقلد منصباً مرموقاً في بلاط العباسيين وكان أسلوبه في كتابة التاريخ يلقى تقديراً كبيراً. ويذهب جونز إلى حد قوله: إن الواقدي يُعدّ بين أوائل المؤرخين، عندما يتعلق الأمر بالحوليات. (جونز: 350).

كما يعدُ الواقدي مرجعاً فائق الأهمية في الموضوعات الأخرى أيضاً.

وكانت كتاباته مصدراً لكل الجامعين اللاحقين تقريباً. ومما يؤسف له أن هذه الأعمال المعروفة بأسمائها، ولا سيما كتب الرئة، وفتوح العراق وفتوح الشام، إذ لم يجر المحفاظ عليها، أما الكتب المتداولة ليس غير التي تحمل العناوين المماثلة فهي تلفيقات لاحقة فسيلة القيسة تتخذ من الواقدي مرجعاً لها.

وبالنسبة إلى البحث الذي بين أيدينا تم بوجه خاص تقويم فعمل جَذْيِمَة (الصفحات 875-884 من تحقيق جونز) ويتضمن هذا أخثر النصوص الوصفية تفصيلا حول هذا الحدث العرضي.

على أن ابن اسحق ‹سزغين ا: 288-(9) يعدّ أقدم من الواقدي إلى حد بعيد، ويمكن أن يسمى بحق أهم أركان المرحلة المبكرة من التأريخ العربي، وقد ولد في عام (84 هـ/ 704 م) في المدينة ومات بعد حياة حافلة بالمغامرات، في عام (150 هـ/ 767 م) في بغداد من دون أن يعقد صلات هامة مع أسرة الحكام الجدد هناك.

ومما يؤسف له أنه لم يتبق من كتاباته المستفيضة إلا بعض الأجزاء. إذ لم يبق من كتاب المغازي الذي كان يتألف في الأصل من أجزاء: المبتدأ والمبعث والمغازي، إلا المعالجة المختصرة لابن هشام (المتوفى عام 218 هـ/ 834 م). أما الأعمال الأخرى المعروفة بعناوينها تاريخ المخلفاء وكتاب الفتوح فلم يبق منها إلا قطع مجتزأة أو مقتبسات لدى الجامعين اللاحقين.

وتتضمن: السيرة مادة غنية عن خالد والخليفة خاصة بسيرته. ولكن لا يرد في الحسبان، فيما يتعلق بالبحث الذي بين أيدينا، سوى فصل جذيمة (الصفحات 833-839 من تحقيق فستنفيلد). على أن مجرد عنوان هذا الفصل: غزوة خالد لبني جذيمة، من بني كنانة، بعد الفتح، وغزوة علي، لإصلاح خطيئة خالد يدع القارئ يحس بانحياز معين من جانب ابن اسحق ضد خالد.

أما ما يتصل بالموضوعات الأخرى المدروسة فتتسم الفقرات الطويلة، التي ينقلها الطبري عن ابن اسحق، بالأهمية ولكن هناك مؤلفون اخرون يستندون المرة بعد الأخرى، أيضاً، إلى مرجعية ابن إسحق. ومن الكتب التي ثار الجلل حولها وقتاً طويلاً كتاب: فتوح الشام لمحمد بن عبد الكريم الأردي البصري، وقد سبق تحقيقه أول مرة منذ عام (1854 م) غير أنه باء بسمعة التزوير الذي يذهب بقيمته من جراء نقد دي غويه الذي قضى عليه. أما في التأريخ العربي الحديث فقد كان له، بصرف النظر عن ذلك، دور لا يستهان به. وثمة في السنوات الأخيرة، يوادر تدل على أنه يمكن أن يشهد في الحركة الاستشراقية أيضاً تقيوماً جديداً. وتكمن قيمة النص قبل كل شيء في قدمه. وحتى عندما تظل شخصية المؤلف مجهولة إلى حد بعيد، فقد استطاع ال. ي. كونراد كونراد في بخيت ا: 28- 62 أن يبين مع ذلك بأسلوب مقنع أن المسالة كانت تتعلق بعالم ينتمي إلى نهاية القرن الثامن للهجرة. ويقدم المؤلف تقريراً غنياً بالتفاصيل، متماسكاً إلى حد بعيد، لفتح الشام. وما من شك تقريراً غنياً بالتفاصيل، متماسكاً إلى حد بعيد، لفتح الشام. وما من شك أن المادة التي يمكن الانتفاع بها تحيط بها أكداس من الروايات المخترعة.

وإلى جانب المؤلفين، اللذين أوردناهما حتى الآن، يتميز كتاب الردّة لوثيمة (سزغين ا: 315) بشيء من التواضع بالفعل، إلى ذلك أنه لم يسلّم، بل أعيد تركيبه في أجزاء بفضل جهود إ. هو نَرْباخ. ولكن بما أنه لم يتبق من العدد الجم من الأعمال حول الردّة إلا كتب قلائل، فلا بد للمرء أن يكون ممتناً لقاء كل معلومة جديدة.

وقد توفي أبو يزيد الفسوي ابن موسى الوشاء عام (237 هـ/ 851 م) وهو ينتمي إلى مدينة فسو الفارسية قرب شيراز، وقد عاش زمناً طويلاً في الأندلس وقضى سنواته الأخيرة في مصر، على أن المؤرخين اللاحقين يكثرون من الثناء على جودة كتابه في الرّدَّة، وهو الذي حفظت مقاطع كثيرة منه عند ابن حجر، وحتى ابن خلكان ينقل عنه عنداً من الفقرات الطويلة. وقد جَشَم هو نَرْباخ نفسه مشقة جمع هذه المواضع المتنائرة، ونشرها. ولكن كان من الأمور المفهومة أنه لم يكن من الممكن، عن طريق ذلك، إعادة صياغة التصوير الأصلي المتصل لحروب الردّة، كما أن البيانات التي يرجح توافرها عن الناقلين مفقودة إلى حد بعيدً.

أما فيما يتعلق بقضية مالك فهناك سلسلة كاملة من المقاطع المتعلقة بهذا الموضوع، (218-19 و 252-255، 293-94) حيث تتضمن القرون الوسطى (عند ابن خلكان) الراويات الأساسية.

على أن أقدم تاريخ عام، محفوظ، ومحقق، من العصر الإسلامي، يرجع إلى خليفة بن خيَّاط العصفوري، وهو عالم بصري، مات في عام (١٠١٠. هـ/ 854 م) عن عمر متقدم.

وقد بدأ حولياته بعام الهجرة وانتهى بها إلى عصره (عام 232 هـ) حيث أفسح للأمويين على وجه الخصوص مجالاً واسعاً. وربما كان هذا هو ما أثار قلق ابن سعد الذي قال إن خليفة بن خَيَّاط ينطوي على مودة للأمويين.

وبالنظر إلى حجم الكتاب تبدو لي مواضع النص التي تتصل بخالد تتجاوز النسبة المعقولة إلى حد ما، والحق أنه لا يرد حول قضية جذيمة إلا ملاحظة وجيزة (ص 51). وفي مقابل ذلك تعد الرواية المخاصة بمالك مفصلة جداً (ص 68-69). على أن ما هو أكبر حجماً أيضاً هو الروابة المتعلقة بالقتال في اليمامة (ص 72-83). وفي مقابل ذلك يتناول خليفة بن خيًاط الأحداث في العراق باقتضاب شديد (ص 85-87) بينما يعود إلى التفصيل البالغ في فتح الشام وفلسطين (الصفحات 86-10) غير واضحة). وتتخلل هذه الروايات فقرات اطول حول موضوعات القيادة واضحة). وتتخلل هذه الروايات فقرات اطول حول موضوعات المقيادة عن عام (17) للهجرة. كما أن البيانات المخاصة بالمراجع تتباين حقاً. ففي بعض الأحيان يقدم خليقة بن خيًاط إسناداً كاملاً، ولكن في حالات ففي بعض الأحيان يقدم خليقة بن خيًاط إسناداً كاملاً، ولكن في حالات ففي بعض الأحيان يقدم خليقة بن خيًاط إسناداً كاملاً، ولكن في حالات

ومن أهم الأعمال الضرورية للبحث الذي بين يدينا كتاب: فتوح البلدان للبلاذري (سزغين: 1: 320). ومازالت سيرة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري تفتقر افتقاراً شديداً إلى الوضوح، وحتى سنة وفاته وهي (279 هـ/ 892 م) غير مؤكدة. على أننا نعرف أنه أنفق معظم أيام حياته في بغداد، حيث كانت تربطه بالبلاط علاقات وثيقة، بل يروى أنه كان نديم شراب للخليفة المتوكل. ومع ذلك يبدو أنه حافظ على استقلال معين نديم شراب للخليفة المتوكل. ومع ذلك يبدو أنه حافظ على استقلال معين

لنفسه من حيث كونه مؤرخاً، وهو الأمر الذي يمكن للمرء أن يستقيه من الحديث المفصل حول عصر الأمويين.

وهناك سلسلة كاملة من المستشرقين الذين يفضلون أعمال البلاذري على حوليات الطبري، سواء أكانوا يعترفون بحكم أكثر موضوعية (فلهوزن) أم كانوا يبرزون ما في مادته التي يعالجها من غنى في جوانبها (نلدكه). ولكن ربما كانت المسألة في أن هذا الانطباع لم يتكون إلا من جراء أن البلاذري كان يروي باقتضاب أكثر، وكان قلما يقدم ألواناً من التزويق عن طريق الحكايات الطريفة.

وكان من الخطوات الهامة للبحث في تاريخ صدر الإسلام، أن دي غويه قدم منذ عام (1866 م) تحقيقاً لكتاب: الفتوح. ولا بد للمرء أن يبدي أسفه في الوقت ذاته لأن تحقيق: أنساب الأشراف المرغوب فيه إلى أقصى الحدود، ما زال قطعاً مجتزأة، على الرغم من أن الناس كانوا يجمعون على الدوام، بلا ريب، على أن هذا المؤلف هو العمل الرئيس من أعمل البلاذري، ومن ذلك مثلاً، أن الفقرات التي تتحدث عن بني مخزوم، أو تلك التي تتحدث عن كلا الخليفتين الأولين ما زالت غير محققة.

يبدأ كتاب فتوح البلدان، بغزوات النبي ويقدم بذلك إسهاماً حول كل عملية عسكرية قام بها خالد باستثناء الحملة على بني جذيمة ولكن هناك رواية وجيزة عنها في (أنساب الأشراف 1/ 381-8) ويتم تصوير الأحداث العسكرية عند البلاذري منفصلاً تبعاً للأقاليم، حيث يتراجع التسلسل الحولي إلى الخلفية، فهو يتناول، مثلاً، فتح الشام، ثم يتناول فتح العراق بعد ذلك بكثير، ومما يلفت النظر للوهلة الأولى أن دور خالد يتم الحد منه لمصلحة أبي عبيلة بن الجراح.

ولم يتبق من المجال الشامي الفلسطيني، من العصر الأول، إلا القليل من المادة التاريخ، المحقق في من المادة التاريخ، المحقق في الأونة الأخيرة لأبي زرعة الدمشقي، المتوفى عام (281 هـ/ 894 م). ولا يفي الكتاب بما يعد به العنوان: تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لأنه بتناول

من حيث الجوهر، سير العلماء. وعلى كل حال فالمؤلف يقدم سلسلة من التفاصيل الحوليةَ حول كل مجال زمني يجري البحث فيه.

أما التاريخ العمومي الأول، المكتوب من وجهة نظر إسلامية، الذي يلبي هذا المطلب تلبية حقيقية أيضاً، فيرجع إلى أحمد بن أبي بعقوب بن وضيح الذي يسمى عموماً: اليعقوبي، وكان ينتمي إلى طبقة أمناء السر العاملين في خدمة الدولة العباسية، وعاش حتى عام (284 هـ/ 897 م). ويتألف كتابه في التاريخ: التاريخ من قسمين كبيرين: فالمجلد الأول (من الطبعة) يتناول العصر القديم السابق على الإسلام، منذ بدء الخليقة، حيث يفصل المؤلف القول أيضاً في الشعوب المتحضرة الأخرى المعروفة لذيه، والمجلد الثاني مخصص للعصر الإسلامي، ويمتد حتي العام (259 هـ/ 872 م) وفي هذا القسم رتب اليعقوبيّ مادته ترتيباً حولياً إلى حد بعيد وقد لاحظ عبد العزيز الدوري، في تصوير عصر الراشدين والأمويين، في بعض الأحيان، نزعة معادية للأمويين وموالية للشيعة، بينما كان يلمس في الروايات المتعلقة بالعباسيين شيئاً من الإفراط في التملق، ومع ذلك فهو لا يجحد لهذا العمل أهميته. وتكاد تقتصر البيانات الخاصة بالمراجع اقتصارا كاملا على الأقوال التلخيصية في بداية السرد المتعلق بالعصر الإسلامي (بداية المجلد الثاني). ويقدم الْيعقوبي من أجل البحث التالي مادة غزيرة نسبياً: بنو جَذْبِيمَة، ص (61) مالك بن نُويْرَة: ص (131-132) سورية، ص (133-134) والصفحات (139-141) إلا أن أحداث المرحلة الأولى من فتح العراق قلما يجري التعرض لمها (ص 131).

ويقدم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، بلا شك، أهم إسهام في النصوص المدروسة قاطبة. على أن مجرد الحجم الضخم لعمله يبوئه مكانة بارزة في التأريخ العربي. وبعد أن تم طرح طبعة لَيْدن باتت أجيال بأسرها من العلماء تلهج بتمجيد المادة الخصبة التي كان الطبري يختزنها ولكن كانت تسمع منذ وقت مبكر أيضاً أصوات تأسف لأن العالم المُجدُّ من آمول لم يعد يصنع شيئاً من أجل التقويم النقلي للأحاديث، وكأن يركز اهتمامه قبل كل شيء على تجميع أكبر قدر ممكن من المادة (من

هؤلاء مثلاً: تُلدكه، في تنقيحه لحوليات ليُونه كَيتاني) ﴿ نُلدكه 4: 308﴾. وسوف أوفر علَى نفسي إدراج المواضع الهامة التي يحتج بها، هنا، ما دامت المادة يسهل العثور عليها بفضل المفهوم التحليلي.

أما قيمة كتاب الفتوح، لابن الأعثم الكوفي (1) فما زالت موضع جدل شديد في التراك، إذ ما زال حكم (كارل بْرُكلْمَن) بأنه رواية تاريخية شيعية ثابتاً حتى اليوم أيضاً إلى حد بعيد، على الرغم من وجود طبعة كاملة له الآن. ويقوّمه (م. أ. شابان) [الموسوعة الإسلامية: انظر الاسم] بأنه مصدر قيّم للفترة الأولى من تاريخ العرب. ويسود اختلاط كبير حتى في صدد فترة حياة المؤلف. وعلى حين ما زال قؤاد سزغين (سزغين ا: موجان) ينطلق من أنه توفي في حوالي عام (314 هـ/ 929 م) يجادل توجان (توجان دوهي أن تاريخ الخلفاء لا يقدم إلا حتى وفاة المعتصم (227 هـ/ 842 م). غير أن القول الذي يذهب إليه توجان، وهو أن ابن الأعثم كان معاصراً للواقدي، والمدائني، هو بكل بساطة، كلام سخيف.

ومهما يكن من الأمر فكتاب الفتوح، يتضمن مادة غزيرة ما كانت لتظل باقية في العادة، أما أنها تُحديث، مقارنة بحوليات الطبري، تأثيراً يوحي بأنها تتسم بسمة الرواية فذلك يكمن، في شطره الأكبر، في أن ابن الأعثم يقدم عرضاً متواصلاً مستمراً.

ويعد السرد المتعلق بأوجه نشاط خالد بالغ الضخامة إلى حد ما، وأصيلاً في مجالات واسعة (حول مالك بن نُويْرَة ص 20-23) العراق: رواية محرفة، مستكملة من النص الفارسي بصورة جزئية، الشام: الصفحات (100-195).

أما أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد، المعروف بابن حُبَيش، والمترفي عام (584 هـ/ 1188 م) في مرسية، فكان عالماً أندلسياً لم يُحَقق مع الأسف كتابه عن الفتوحات في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل: كتاب ذكر الغزوات حتى الأن، غير أن دي غويه، وبوجه خاص كيتاني عالجا المخطوطات المتوافرة. على أن بداية الكتاب، في تاريخ الردِّة

متضمن في شطره الأكبر في القسم المحقق من كتاب القلاعي كتاب الاكتفاء. وتكمن أهمية هذا العمل المتأخر نسبياً، على وجه الخصوس، في إدخال مواد بصورة جزئية مما يفتقر إلبه الأخرون من الجامعين.

وقد نظرت أنا في مخطوطة برلين. (أ) ويتضمن النص معلومات حسبة في سيرة خالد: مالك بن نُوَيْرة: (الورقة الله - 6) العراق: الورقة (116 · 126) الشام: الورقة (44أ- 88).

وأما ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي) < بر كلّس ا: 345) المتوفى عام (630 هـ/ 1233 م) في الموصل، فهو مؤلف تاريخ شامل في فالب حوليات. فالكامل في التاريخ يمتد من البدايات إلى العام (628 هـ/ 1231 م). ويذهب (فرنتس ررّ نتال) إلى درجة القول بأن هذا الأثر يمثل ذروة كتابة التاريخ الحولي هند المسلمين السوسوعة الإسلامية: انظر الاسماً. بل لقد فضله (فلهوزن) على الطبري، لأنه أكثر تفهما، وأكثر اكتمالاً من ذاك (فلهوزن 1897: 3). على أن هذه المزية على وجه الخصوص وهي أن ابن الأثير كثيراً ما كان يختار نصاً معيناً من نصوس المرواية، ويكتم الروايات التي تناقضه، والواردة من مصدر اخر، كان من الممكن أن تحدث أثراً سلبياً، عندما كان تدخل المحرر في الأحداث الممكن أن تحدث أثراً سلبياً، عندما كان تدخل المحرر في الأحداث يضفي عليها لوناً زائفاً. ويستطيع المرء أن يقول فيما يتعلق بالعصر الأول إن ابن الأثير كان يرجع إلى الطبري في الأمور الجوهرية، غير أن الأول إن ابن الأثير كان يرجع إلى الطبري في الأمور الجوهرية، غير أن مادته كانت تخضع لتحرير يضفي عليه التماسك والإحكام، ولم اكن أرجع إليه فيما يتصل بالروايات عن خالد إلا حين كانت توجد انحرافات كبيرة عن الطبري، ومثال ذلك حديثه عن موضوع (العزل الثاني).

ومن الأثار التي لم يجر تحقيقها حتى الآن إلا في أجزاء منها، كتاب: الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء، للقلاعي [ «الموسوعة الإسلامية: انظر الاسم›] (أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البلنسي). وقد عاش المؤلف فيما بين عامي (565 هـ/ 1170، م "636 هـ/ 1238 م) في الأندلس، وكان أحد تلاميذ ابن حُبيش، وتكمن أهمية عمله، كما هي الحال في كتاب أستاذه، في الحفاظ على مراجع كانت خليقة أن تضيع.

وقد تم حتى الآن تقديم تحقيق جزئي للنص حول الأعوام المكية من حياة النبي. كما تتوافر من عصر أحدث طبعتان للجزء الخاص بعصر الركّة، ولذلك لا يمكن استغلال الكتاب إلا من أجل قضية مالك.

وأما: البداية والنهاية، لابن كثير فهو تاريخ شامل، متأخر، ومع ذلك فهو مفيد. وقد كان المؤلف، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (701 هـ/ 1373 م) تلميذاً للذهبي، غير أنه نهل كثيراً من كتابات زوج أمه، المزي. ولم أستفد منه إلا عندما كانت مادته تفضي إلى جوانب جديدة (قضية بجديدة، قضية مالك، الاستدعاء من العراق).

ولا بد من إشارة موجزة إلى النويري (المتوفى عام 732 هـ/ 1332 م في القاهرة) إذ تتألف موسوعته الكبرى: نهاية الأرب في فنون الأدب، في شطرها الأكبر، من تاريخ عام شامل: (القسم الخامس والأخير)، وحتى إن كان المؤلف لا يستحق أن يوصف بالأصالة فإن عمله ينطوي على نظرة شاملة واسعة الأفق إلى المراجع. وأحدث الأعمال التي يجب ذكرها: تاريخ الخميس في أحوال أنفس المنفيس، للديار بكري. وقد عاش المؤلف في القرن السادس عشر (وتوفي، على الأرجح عام 990 هـ/ 1582 م) ونصه وجيز نسبيا، ومع ذلك فهو ينضمن أيضاً مادة جدينة عن العصر الأول.

وأتوجّه الآن نحو طائفة من أعمال التراجم التي استخدمتها بوجوه عديدة، وأقدمها كتاب: الطبقات، لابن سعد (المتوفى عام 230 هـ/ 845 م) ويضم سيّر ما يربو على (4000) من الشخصيات ذات الأهمية بالنسبة إلى علم الحديث. وفي البداية توجد سيرة للنبي، وتاريخ لغزوات محمد. وقد استعمل ابن سعد في ذلك، بوجه خاص، مادة من الواقدي، وكان ابن سعد أمين سره. أما ما يتصل بخالد فلم يبق مع الأسف إلا أجزاء متقطعة من روايتين من سيرته (المجلد 4/ 2 حول وقعة مؤتة، المجلد 7/ 1: من روايتين من عيرة من المادة المتعلقة بالموضوع: (قضية جَذَيمَة: انظر تستقى كمية كبيرة من المادة المتعلقة بالموضوع: (قضية جَذَيمَة: انظر تاريخ المغازي 2/ 1: 106-8، وقضية مالك، 3/ 1: 275 الحملة على الشام: 6: 45-45).

ويعد حجم المجموعة التراجمية في كتاب المعرفة والتأريخ، ليعقوب بن سفيان الفَسَوِي المتوفي بالبصرة في عام (277 هـ/ 890 م) أقل كثيراً من هذا الأثر وجد سبيلاً إلى المجموعات اللاحقة من التراجم. وثمة فقرات هامة عن خالد في الففرة المخاصة بسيرة عمر (1/ 455-479) ولكنها موجودة قبل كل شيء في الأحادبث المفصلة في كلا المصلين الحوليين عن خلافة أبي بكر (3/ 290-208).

أما مجموعة تراجم أصحاب النبي: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر الأندلسي (المتوفى عام 463 هـ/ 1070 م) فلا تحتوي إلا على القليل من المادة التي كان من الممكن أن يكون الانتفاع بها مجزياً. وتقدم مادة خالد (رقم 603/ 427-431) ملاحظات يسيرة فحسب حول قضية جنديمة، وحول قصة مالك. أما في مادة (عمر) فلا يرد لخالد ذكر (1878/ 1144-1159).

ولا يفوق ابن عساكر في الغنى بالمضمون سوى الطبري. و ذان أبو القاسم علي بن الحسن، المعروف بابن عساكر، عالماً دمشقياً عاش بين عامي (499 هـ/ 1106 م و 571 هـ/ 1176 م). وبعد أثره الرئيس: تاريخ مدينة دمشق، مرجعاً عملاقاً في التراجم، للشخصيات التي نمب بصلة إلى دمشق، وتغنيه مادة بقدمها المؤلف لتكون بمثابة خلفية. وعلى الرغم من أن النص محفوظ كاملاً في مخطوطات عديدة فإن تحقيقه لما يختتم بعد. أما ما يصلح للاستعمال فهو طبعة القسم الأول بتحقيق صلاح الدين المنجد.

وقد قررت، بناء على حالة الكتاب من حيث التحقيق، أن استعمل (الصياغة المختصرة) ذات التحقيق الكامل لابن منظور، استعمالاً موازياً، ذلك أن هذه تتوافر منذ عام (1988 م) في طبعة سهلة الاستعمال، في تسعة وعشرين مجلداً. وكان محمد بن مكرم بن علي الإفريقي، الذي توفي على الأرجح، في عام (711 هـ/ 1311 - 1312 م) في طرابلس، والمعروف قبل كل شيء، بقاموسه: لسان العرب، قد وضع، إلى جانب

مختصرات أخرى: مختصر تاريخ دمشق، لابن عساكر. ويبدأ كتابه بالثناء الذي لا بد منه على محاسن الشام، ثم يورد سيرة للنبي محمد مختصرة، ثم يعقب على ذلك بتلخيص فتح الشام. وهذا القسم (1/ 180-243) يستحق الالتفات إليه بوجه خاص. وثمة، إلى جانب ذلك، سلسلة كاملة من التدوينات المستفيضة في التراجم: خالد بن سعيد: (1/ 344-351)؛ خالد بن الوليد: (8/ 5-27)؛ أبو عبيلة بن الجراح: (11/ 264-274)؛ عُمَر: (18/ 261-351) (19/ 7-52). ولا يقتصر العرض هنا على الأحداث في الشام، بل يتضمن كل الجوانب؛ فهو يقدم في سيرة خالد أيضاً فقرة طويلة حول قضية جَذْبِهَة.

وتُظهر المقارنة المفصلة بين النصوص ضمن إطار المجلد الأول في كلا الكتابين أن الصياغة المختصرة ينقصها نحو ثلث حجم النص الأصلي، ولكن المسألة تتعلق في كثير من الأحيان ببدائل لفظية. أما النص نفسه فلم يتدخل فيه ابن منظور إلا فيما ندر. ومع ذلك فإن من الأمور التي لها وزنها احتفاظه بالأسانيد الخاصة بالرواة.

ومن المفروض، تبعاً لمفهوم كتاب: وفيات الأعيان، لابن خلكان (المتونى عام 81 هـ/ 1282 م) ألاّ يتوقع المرء في الحقيقة إسهاماً في سيرة خالد، وبالتالي سيرة كلا الخليفتين. ومع ذلك فهناك فقر تان طويلتان، في الفصل الخاص عن وتثيمة (الرواية عن الركّة التي رتبها هونرباخ) ولمي الفصل الخاص بصلاح الدين تفصيلات في عمرو بن العاص (دخوله في الإسلام والقيادة العامة في سورية).

ويضم كتاب: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبو الحجاج يوسف المزيّ، المتوفى عام (742 هـ/ 1341 م) مجموعة ضخمة من التراجم الخاصة بالمحدثين، كما يتضمن أيضاً تدويناً حول خالد: رقم (1659: 8/ 178–190) ولكنه لا يقدم معلومات جديدة. وفي مقابل ذلك يعد هذا العمل ذا أهمية فيما يتعلق بتواريخ الرواة المذكورين في الأسانيد.

والحال مماثلة لهذا في المجموعة الكبيرة للصفدي (المتوفى عام

764 هـ/ 1363 م) الوافي بالوفيات، وترد مادة خالد تحت رقم (325: 8/ 264–268). على أن حجم الكتاب وحده يوضح أنه لا يمكن توقع أقوال جديدة.

ومن الأعمال المتأخرة نسبياً مجموعة التراجم الكبيرة للصحابة: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني «الموسوعة الإسلامية: انظر الاسم».

وخلافاً لما هو متداول عن اهتمامات شهاب الدين أحمد بن نور الدين، المسمى ابن حجر (773 هـ/ 1372 م-852 هـ/ 1449 م) كان عالماً مصرياً فائق السمعة وقاضياً. ويؤكد رزنتال أن جهد المؤلف ينصب على الصحة في الكتاب الذي يبرزه من بين سلسلة من الكتب المماثلة، والذي يعد في العادة من كتب الجمع البحت. ولكن عندما يُدخل المرء في حسبانه أن مادة الترجمة لخالد بن الوليد لا تشمل سوى ما يربو على خمس صفحات من النص تتضح محدودية أفق الرواية والسرد. ولذلك تعد مختارات ابن حجر من المادة المتوافرة مختارات تكشف عن معلومات غزيرة.

وأود الآن أن أشير إشارة مقتضبة إلى سلسلة من الأعمال التي تخرج عن إطار كتابة التاريخ، ولكنها تتضمن، لأسباب متباينة، مادة لسيرة خالد.

قد يحسن أن نبدأ بأقدم النصوص الباقية، وهو: كتاب المخراج، لأبي يوسف، وقد توفي هذا عام (180 هـ/ 798 م) بعد أن ظل قاضياً للقضاة في بغداد سنين كثيرة. وقد كتب كتابه في ضريبة الأرض (والموضوعات المتصلة بها) بناء على التماسات من المخليفة هارون الرشيد، ويتضمن حديثاً مطولاً عن الأحداث في العراق، بما في ذلك الأمر الموجه إلى خالد بالمسير إلى الشام (ص 146) وحديثاً عن الوضع في الشام قبل وصول خالد (ص 93) وفقرة أطول حول عزل خالد عمر (ص 147-148).

ومما لا يستغنى عنه في إلقاء الضوء على قضية مالك إسهام أبي تمام (المترفى عام 231 هـ/ 845 م) في مختاراته: الحماسة، ولا سيما عندما يُدخل المرء معها شروح التبريزي.

وقد خلف مصعب بن عبد الله الزبيري الذي توفي حوالي عام (236 هـ/ 851 م) كتاباً في الأنساب، غنياً في مادته، هو: الجمهرة في نسب قريش. ومن ذلك ورود فقرة فصل بني مخزوم عن خالد بن الوليد وذريته (ص 320-327).

ويتضمن: صحيح البخاري، في القسم الخاص بالغزوات النبوية، إلى جانب المواد اللازمة لسيرة خالد، فقرة عن قضية جَدَيمَة، تستحق الاعتبار.

ولم يورد ابن قتيبة في كتابه في التاريخ: المعارف، سوى فقرة وجيزة حول سيرة خالد (ص 136) على أنها لا تتضمن معلومات جديدة. وحتى ذلك الموضع من كتابه: الشعر والشعراء، الذي يتناول فيه قصائد متمم بن نُويِّرة (ص 119-122) لا يحتوي على ما يستحق الذكر.

وفي: الكامل في اللغة، للمبرد فقرة مسهبة تتناول قصائد المتمم، وفيها فقرة تتخذ مثالاً للتمرين، وتتناول قضية مالك، غير أنها لا تشير إلاً إلى الروايات المعروفة (انظر ص 76-7).

وينحرف أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (المتوفي عام 345 هـ/ 956 م) بأسلوبه الموسوعي، عن طريقة العمل في الكتابة التقليدية للتاريخ، ومع ذلك تتضمن أعماله قدراً كبيراً من المادة التاريخية.

وفي كتابه: مروج الذهب، فصلان عن خلافة أبي بكر وعمر (1511-1575 م). كما يتضمن كتاب: التنبيه والإشراف، فقرات وجيزة حول قضية جَذيمَة، والأحداث في أيام أبي بكر. وفي مقابل ذلك لا يذكر خالد في الحديث عن خلافة عمر.

أما كتاب: الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (المتوفى عام 356 هـ/967 م) فيتضمن مواد خاصة بموضوعات متفرقة من هذا البحث ما كانت لتظل في العادة باقية. وهناك فصل مطول عن قضية جُذيمة (المجلد الثامن، ص 282-290). وفي الفصل الخاص بمتمم لا تنقل أعداداً كثيرة من قصائده فحسب، بل ترد رواية هامة عن أنشطة أخيه مالك بن

نُويْرَة (المجلد الخامس عشر، ص 298-314) كما يتضمن الحديث عن المهاجر بن خالد بن الوليد (المجلد السادس عشر ص 194-201) ترجمة لأبيه أيضاً.

ولابد بالطبع، من الإشارة إلى المعجم الجغرافي لياقوت الحموي الرومي (المتوفى عام 626 هـ/ 1226 م) وهو كتاب: معجم البلدان، الذي ما يفتأ يورد مادة تاريخية في المتدوينات المخاصة بالأماكن المختلفة.

ويتخطى الشرح الكبير لنهج البلاغة، الذي وضعه ابن أبي الحديد (المتوفى عام 655 هـ/ 1258 م) حدود الكتاب التفسيري إلى حد بعيد، ويعد معيناً للمادة التي تعود إلى أكثر الموضوعات تبايناً، ومن ذلك أنه يرد في المجلد السابع عشر عرض مفصل لقضية مالك (ص 202-21). أما ذريعة المفسر لهذا الاستطراد فهو نقده خلافة أبي بكر.

أما الكتاب الوجيز: الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، لا بن الطقطقي (المتوفى عام 680 هـ/ 1281 م) فيتضمن، في إطار تاريخ المخلفاء المزوق بالطرائف، بعض المواضع اللازمة للبحث في الأحداث المتعلقة بخالد.

#### 2.2 المراجع الثانوية

لا أود، في هذا الموضع، أن أفصل القول في الأماكن الكثيرة للتصوير الإجمالي لعصر صدر الإسلام، لأن الأقوال التي يجري الإدلاء بها هنا هي في أغلب الأحوال أكثر بعداً عن التخصص من أن تكون ملائمة لإلقاء الضوء على أحد ميادين المشكلات التي يجري النظر فيها. ويضاف إلى ذلك أن المستشرقين ظلوا يقتصرون، وقتاً طويلاً، على تعديل الصياغات للروايات المأخوذة من المراجع.

ولكن هناك عدد كبير من الإسهامات العلمية في موضوعات متفرقة، أود الإشارة إليها بإيجاز:

لا بد من الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى الأثر الكبير: [حوليات الإسلام] بقلم ليونه كيتاني، التي تتخطى إلى حد بعيد، مجرد الإشارة إلى المادة

المرجعية، وإخضاع هذه المادة، حين تمس الحاجة، لنقد النص، ويتضمن هذا الأثر أقوالاً مستفيضة بصدد كل الأحداث تقريباً. أما ما يتصل بعصر النبي فما زالت دراسات (وليم منتغمري وط) تعد مفيدة في النوجيه، ولا سيما المختصران [محمد في مكة] وامحمد في المدينة]. وإلى جانب ذلك نشير إلى المقالات ذوات العدد الجم بقلم (م. ج. كِسْتُر) في صدد مسائل متفرقة.

وبالنسبة إلى عصر الردّة يتوافر منذ بعض الوقت عرض شامل بقلم الياس شوفاني: [الردّة والفتح الإسلامي للجزيرة العربية] لكن من المؤسف أنه قلما يخوض في التفاصيل. غير أنه يصوغ التقدير التفسيري الجديد على أية حال، وهو أن مسألة الردّة تتعلق بحدث لا يمكن فصله عن التوسع الإسلامي، أما قبل ظهور دراسة شوفاني فإن: [المقدمة لأقدم تاريخ للإسلام] بقلم يوليوس فلهوزن، تمثل التصوير النموذجي.

وقد وجدت الدراسة التمهيدية بقلم ‹تيودور نلدكه› ذات عون من أجل قضية مالك (مالك ومتمم، ابنا نُوَيْرَة).

أما ما يتعلق بسير الفتوحات فأود أن أشير قبل كل شيء إلى ثلاثة أعمال لها توجهات متباينة: مقال (س هـ بكر) [انتشار العرب في منطقة البحر المتوسط] و (جون غلوب) [الفتوحات العربية الكبري] و (فرد دونر) [الفتوحات الإسلامية الأولى]. ولا بن من أجل الأحداث في الشام، من تأكيد أهمية: [مذكرات حول فتح الشام] بقلم دي غويه ودراسات ولتر كيغي، ولا سيما: بيزنطة والفتوحات الإسلامية الأولى.

ولم يتناول أحد من المستشرقين، حتى الآن، شخصية خالد بدراسة مفصلة. وفي الحقيقة أن ثمة كثيراً، من الكتب، أشارت إلى أعماله، وكثيراً من المؤلفين يرسمون له صورة تتلون بشخصيته، ولكن لا تتوافر دراسة خاصة به. وتعد التدوينات في أدائرة المعارف الإسلامية أولاسيما في طبعتها الجديدة (بقلم بُترِشا كرون) مقصرة إلى حد بعيد عن أن تكون مرضية.

ولنُشِر، إلى جانب الأعمال المذكورة أعلاه، إلى كتب ﴿الواز موزِل›

الذي ما يفتأ يعود إلى الحديث عن خالد بن الوليد.

على أن الصورة تبدو أفضل إلى حد ما في المراجع الثانوبة العربية. وإنا أعرف خمس ترجمات لخالك إحداها لعمر رضا كحالة، تقتنس، في الأساس، على تقرير المراجع، والثانية بقلم الجنرال الباكستاني أكرم، يوجه فيها نظره بصورة كاملة نحو الأعمال العسكرية، ودراسة أبو زيد شلبي، وكل هذه الأعمال الثلاثة لا تفي بمقتضيات الحد الأدنى التي لا بد من وضعها للعمل العلمي. على أن الحل يختلف في ترجمة الصادق إبراهيم عرجون: فهذا المؤلف يجتهد مخلصاً في سبيل التقدير النقدي لنصوص المراجع. أما دراسة مصطفى طلاس التي يذكرها كيغي، فلم أتمكن من رؤيتها، للأسف.

وقد أسهم طه الهاشمي إسهاماً هاماً بمقالاته في سيرة خالد: حملة العراق، الزحف عبر الصحراء، أجنادين.

أما عن تاريخ فتح سورية فثمة مادة خصبة في [محاضر الندوة الثانية حول تاريخ بلاد الشام].

وأخيراً أود الإشارة إلى مقال خليل أثامينا حول إشكالية العزل.

ولا بدأن أقول، في الختام، إنني قد بذلت جهدي في معالجة مراجع الموضوع بأسرها قدر الإمكان، أو النظر فيها على الأقل، وأضيف مع ذلك، أنه بالنظر إلى الحجم الهائل للتراث، وللصعوبات البالغة في الظفر بالنصوص الأندر، يمكن للمرء أن يتصور، على وجه الإطلاق، أن هذا الإسهام أو ذاك لم يحط بهما انتباهي.

## 3) موجز سيرة خالد بن الوليد

لكي أقيم للأبحاث التالية إطاراً ثابتاً أضع سيرة مختصرة لخالد بن الوليد في البداية، من دون أن أخوض خلالها في مناقشة حول صحة المعلومات كلِّ على حدة.

كان خالد ينتمي إلى بني مخزوم، وهم من أبرز بطون قريش، وكانت ألوان النزاع داخل مكة في عصر ما قبل الهجرة أدت إلى تحول تدريجي في مركز الثقل السياسي، من بني هاشم إلى كلا البطنين المتنافسين، بني عبد شمس، ومخزوم، واحتفظ بنو عبد شمس في هذا النزاع، آخر الأمر، باليد العليا. وكان ذلك من جهة أولى، في الحقيقة، من جراء نزيف الدم البالغ الذي اضطرت بنو مخزوم إلى احتماله في موقعة بدر، إذ قضى نحبه فيها زعيمهم أبو جهل، بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى، كما كان ذلك، من ناحية أخرى، من جراء النزاع المدمر اقتصادياً، بين بني مخزوم وبني دوس، وإذا فقد كان نجم بني مخزوم في أفول حين دخل مالد تحت أضواء مسرح التاريخ، على أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها العشيرة على مدى حروب الفتح عززت أفول نجم العشيرة التي كان لها نفوذ كبير فيما مضى.

والاسم الكامل لخالد: أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ويمكن أن تتبين علاقات القربي كل منها على حدة، في عشيرة بني المغيرة من خلال شجرة النسب.

كان أبوه الوليد بن المغيرة، ما زال يعد زعيم العشيرة بلا جدال، بل

كان أنبل رجال قريش. وهو الذي قال في صدد الخبر الذي أفاد ظهور نبيًّ في بني هاشم:

«أينزل على محمد وأثرك أنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين». «ابن هشام 1858: 238».

وكان خصماً لدوداً للنبي، وإن لم يذهب رفضه أبداً إلى الحد الذي ذهب إليه ابن أخيه أبو جهل، الذي قد كان تفوق عليه في النفوذ في مكة قبل الهجرة. ويقال إن لعنة من النبي هي التي أدت إلى وفاة الشيخ في العام الأول للهجرة.

وكانت أم خالد لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن، من بني عامر بن صعصعة. وثمة حول هذه الأصرة المتصلة بالأم سلسلة كاملة من علاقات القربى الخاصة بخالد، والمثيرة للاهتمام: كانت جدته (لأمه) هند بنت عوف من سلالة حمير، أنجبت ثماني بنات من زوجين، وإلى تزوجها من المحارث بن حزن، ترجع، إلى جانب أم خالد، ابنة كان اسمها لبابة (أيضاً الكبرى) وعرفت بأم الفضل، وكانت إحلى نساء العباس، ويمكن أن ينظر إليها على أنها الأم الأولى للعباسيين، وكانت الابنة الأخرى من هذا الزوج ميمونة، زوجة النبي، وإلى زواج هند من عميس ترجع أربع بنات، إحداهن أسماء بنت عميس، وقد تزوجت أولاً جعفر بن أبي طالب، ثم من أبي بكر، وأخيراً على بن أبي طالب، وكانت الأخرى سلمى، زوجة حمزة عم النبي.

ويرجع نسب والد خالد إلى عشيرة كبيرة العدد، إذ كان له وحده عشرة الحوة لا ينبغي أن يذكر منهم هنا سوى ثلاثة: حذيفة بن المغيرة، والد زوجة النبي ذات المشأن: أم سلمة، والفاكه، الزوج الأول لزوج أبي سفيان، هند، الذي تدور حوله قضية جَذيمة، وهشام: والد أبي جهل، وجد منافس خالد، عكرمة، ولكنه، هو أيضاً، والد أم عمر: حنتمة، الأمر الذي كان يدخل الخليفة في علاقات قربي مم خالد.

وكان للوليد بن المغيرة، بدوره مرة أخرى، عدد كبير من الذرية (تسعة) أشهرهم: خالد، ومن الآخرين أبو قيس، الذي سقط في بدر، وأخر هو: الوليد وقع في تلك الموقعة أسيراً في أيدي المسلمين. وترد قصة جميلة للغاية حول افتداء أخويه خالد وهشام له، وهربه ودخوله في الإسلام، بإيعاز من النبي. الذي دعا خالداً في رسالة إليه، إلى المدخول في الإسلام، بإيعاز من النبي. وكان شقيق خالد هشام بن الوليد يذكر من وجوه عديدة في صحبته. وأخيراً: عمارة بن الوليد الفتى القرشي الجميل الذي قدمه القوم تعويضاً لأبي طالب عن ابن أخيه: النبي، ليحملوه على تسليمه. أما أخوات خالد فيذكر منهن اثنتان: فاخته: زوجة صفوان بن أمية بن خلف، الذي قارم حتى عند فتح مكة، والذي لم ينقذ حياته إلا شفاعة زوجه لدى النبي، وفاطمة التي كانت متزوجة من الحارث بن هشام بن المغيرة: ابن عمها، وهي التي يقال إن خالداً التمس النصح منها في مناسبة عزله. وبعد موت زوجها تزوجت الخليفة عمر (في عام 20 هـ).

ويذكر الزبيري لخالد ثلاث زوجات: بنت أنس بن مدرك الخنعمي، أم أولاده، المهاجر، وعبد الرحمن، وعبد الله، ثم قبصة بنت هودة بنت أبي عامر: أم سليمان الذي كان خالد يكتني به، وأخيراً: أم تميم الثقفية التي يقال إن خالداً رزق منها ولداً آخر اسمه عبد الله، ولا تذكر أم تميم عند ابن حزم بين الأزواج، ويبدو هذا كما لو أن أم تميم الثقفية وأم تميم بنت المنهل، اللتين تدور حولهما قضية مالك، كانتا شخصيتين مختلفتين. وقد عاشت واحدة من زوجات خالد معه في الشام، وتزوجها عمر بعد وفاته، ولكن لا يمكن تقرير من كانت هذه.

ويبدو أنه لم يلعب دوراً هاماً من أبناء خالد إلا اثنان: المهاجر، وبوجه خاص عبد الرحمن، الذي يتمتع في الشام باحترام كبير بلغ منه أن الخليفة معاوية دبر، فيما يزعمون، مؤامرة لقتله لكيلا يعرض للخطر خلافة ابنه يزيد من بعده.

وعلى الرغم من أن ذرية خالد بلغت في النهاية عدداً يبعث على الزهو، يناهز الأربعين، فإن ابن حزم يقول إن هذا الفرع من مخزوم سرعان ما اضمحل كل الاضمحلال.

ولا يمكن الإجابة عن التساؤل عن عُمّر خالد إلا من طريق التقريب.

أما قول الدياربكري إنه كان عند وفاته في العشرين للهجرة، في الستين 
(الدياربكري 2/ 247) فلا يجد التأييد في موضع آخر، ويبدو لي أنه مفرط 
في الزيادة وهو خليق عندئذ أن يؤدي إلى عام ميلاد له هو (580 م) 
وبذلك يكون خالد أحدث ستاً من النبي بتحو عشر سنين، وهذا ما تناقضه 
الروايات التي تفيد أنه كان من لداة عُمَر في السن: (ابن منظور: مختصر 
تاريخ دمشق 8/ 22)، ومن الممكن أن يورد المرء بعض القرائن الأخرى 
التي تؤيد سنة لمولده أكثر تأخراً: وذلك أن خالداً لم يشارك في بدر مع 
الفرسان، وبائتالي لم يكن قائداً لهم. وعند فتح مكة يشير إليه من أبو 
سفيان على أنه شاب: (ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق ا ا/ 58). وقد 
كان ابنه الأصغر، عبد الرحمن، تولى القيادة الخاصة به أول ما تولاها في 
موقعة اليرموك، ومن المفترض أنه كان في هذا الوقت في الثامنة عشرة، 
ومن كل هذا أستنتج أن خالداً كان ما يزال في الخمسينيات عند وفاته،

### نسب بني المغيرة

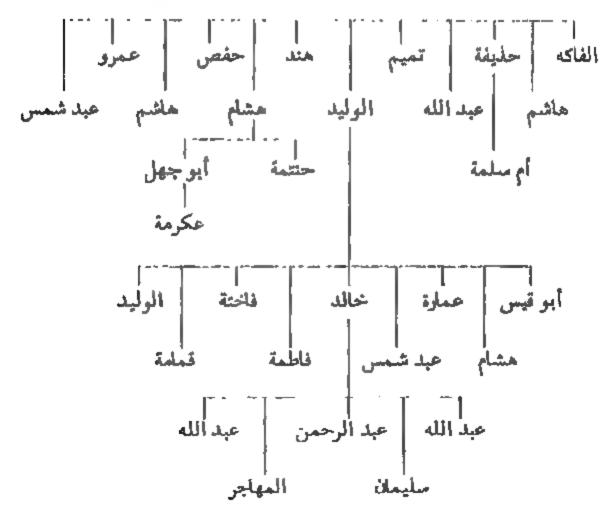

وإذا كان خالد في منتصف الثلاثينيات عندما بدأ سيرته العسكرية (موقعة أحد) فيجب أن نتساءل عما فعل في سنوات صباه غير أن الأخبار المتعلقة بذلك أكثر من ضئيلة. ومن الممكن أن نفترض أنه كان يشارك في الأنشطة التجارية لعائلته وقد عثر كستر على دليل يشير إلى أن خالداً كان في هذه الفترة المبكرة يمارس أعمالاً مالية بالاشتراك مع العباس: (كستر: بعض التقارير).

اما أن خالداً كان مخضرماً، أي أنه لعب دوراً له أهميته منذ أيام الجاهلية، فذلك ما يتضح من خلال إسهامه في مناصب المشرف التقليدية في مكة. ويستفاد من اللائحة عند ابن منطور، التي تشمل عشراً من الشخصيات مع الوظائف الخاصة بهم، أن خالداً كان يتولى مهمة مزدوجة، وهي حراسة القبة والأعنة. ويقال إن الأولى كانت خيمة رسمية احتفالية يحفظ فيها إسهام العشائر المختلفة في العمليات العسكرية، وكان يحمل منها، أوثان، إلى المعركة، وكانت الأخرى هي الأعنة (الاحتفالية) التي كانت تميز قادة فرسان مكة: ‹ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 8/ 17). كانت تميز قادة فرسان مكة: ‹ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 8/ 17). فمن الممكن أن يستفاد من الرواية حول موقعة أحثه أن خالداً كان يقود (مع عكرمة بن أبي جهل، بلا ريب) فرسان مكة. على أن منطق البدهية الذي كان يعهد به إلى خالد، في كثير من المعارك اللاحقة، بالدور القيادي، يبدو لي أنه يشير على النحو ذاته، إلى أنه كان هناك، على الأقل، بوادر على تخصيص تقليدي للوظائف في المجتمع المكي.

وكانت موقعة جبل أحد أول فرصة تجلت فيها عبقرية خالد (الاستراتيجية). وإلى هجومه على حفئة من رماة النبل الذين كان يفترض أنهم يغطون جناح أهل المدينة، تعزى هزيمة جيش النبي. وهذا مثال أول على أن خالداً كان يتمتع بموهبة إدراك موطن الضعف عند الخصم واستغلاله لصائحه،

على أن حصار المدينة كان أقل حظاً من التوفيق (وهو ما يسمى موقعة الخندق). ففي هذه المناسبة أيضاً يجري الحديث عن هجوم للفرسان بقيادة خالد، غير أن الحسم في المعركة كان (لتكتيك) النبي

المتفوق، الذي استنزف المكيين تحت قيادة أبي سفيان، بالمناورة.

أما أن خائداً لعب دوراً بمناسبة مسير النبي إلى الحديبية فأمر غير مؤكد. وفيما عدا هذا لم يعد يُسمع شيء عن نشاطات خالد العسكرية قبل دخوله في الإسلام. وهذا الحدث الهام يعود إلى بداية العام الثامن الهجري، وكان خصوم خالد يحفظون له دوماً دخوله المتأخر في الإسلام، على الرغم من أن النبي نقسه كان ينظر إلى هذه الأمور نظرة أكثر اهتماماً بالجانب العملي إلى حد بعيد. وذلك أن هذا القرشي الملامع لم يكد يدخل الإسلام حتى عهد إليه بمهام قيادية.

واستطاع خالله بمناسبة حملة المسلمين غير الموفقة، في مؤتة، أن يسدي إلى مجتمعه الخدمة الأولى. وقد كان خرج في المحقيقة مجرد جندي، منتظماً في صغوف الجيش، ولكن حين سقط الأمراء الثلاثة الذين كان ينبغي أن يقودوا المسلمين، عمل خالله عن طريق الاضطلاع الفوري بالقيادة، على ترتيب انسحاب منظم للقوة المضروبة. ويقال إن العائلين إلى المدينة وجد إليهم اللوم على أنهم جبناء هيابون، ولكن النبي رد إلى المدينة واكن النبي رد إلى المدينة يا قرار، وعيروهم، إلى المدينة يا قرار، وعيروهم، إلى مدل المدينة الله إلى رسول الله فقال لهم: بل أنتم الكراد (المترجم)] ومنح خالداً، لقاء جهده لقباً مشرفاً، هو (سيف الله) الذي اشتهر به (كونراد/ الأزدى: 40-42).

وفي رمضان، من السنة الثامنة للهجرة تم فتح مكة من غير ضربة سيف تقريباً. على أن حادثة القتل الوحيدة التي يجري الحديث عنها تعود إلى قوة من بني سُلَيْم تحت قيادة خالد تصدى لها مرة أخرى عند دخول المدينة بعض خصوم النبي البارزين: صفوان بن أمية، وسهيل بن عامر، وعكرمة بن أبي جهل. وأعقب الانتصار على أهل مكة، فيما يتعلق بخالد، تكليفه تحطيم صورة للوثن (العزى) في نخلة. وكلتا الروايتين تثبتان مدى جدية خالد في دخوله الإسلام، لأن خصومه عند الفتح كان جزء منهم من ذوي قرابته لماً. ولا يكاد المرء يستطيع أن يتصور خروجاً على العقيدة القديمة أشد وضوحاً من إحراق (العزى).

وبينما كان النبي يتجهز للقتال مع هوازن أرسل خالداً في بعثة إلى بني جَذْيِمَة وهي البعثة التي يروى فيها كثير من الأمور المتناقضة.

ولم يكد يعود أدراجه من هذه العملية حتى وجده الناس قائداً لطليعة النبي في حنين (شوال، 8 هـ). على أن كون الاضطراب والبلبلة اللذين أحدثهما الهجوم المقاجئ لهوازن في هذه الطليعة، واللذين أوشكا أن يقودا إلى هزيمة المسلمين، لم يؤديا إلى إجراءات تأديبية بحق خالد، يظهر أن النبي كان يثق به، وكان خالد يقود الطليعة في حصار الطائف أيضاً.

وهكذا ظلت الأحوال حين تم القيام في منتصف العام المتاسع للهجرة بالغزوة الكبيرة الأخيرة للنبي، إلى تبوك: فكان خالد يقود الطليعة. وكان العمل العسكري الوحيد الذي تم القيام به في المشروع بعيد المدى، إغارة خالد على واحة دومة الجندل، حيث جاء منها بزعيم القبيلة هناك، أقيدر بن عبد الملك، أسيراً إلى النبي.

وإذا تناولنا هله الشهور الثماني عشر الحافلة بالأحداث، معا (منذ دخوله في الإسلام، في صفر من العام الثامن للهجرة، إلى الاتفاق مع الأقيدر، في رجب، العام التاسع للهجرة) فهي تحتوي على عملية عجيبة مؤثرة: وذلك أن خالداً لم يدخل في الإسلام إلا بعد أن باتت هزيمة قريش مسألة تكاد تكون ملموسة لمس اليد، ولكنه حين أسلم وقضي الأمر نلر كل كفاءته لقضية الإسلام.

أما أن المسألة لم تكن مسألة انتهازية ماكرة فذلك ما يستطيع المرء أن يراه على أفضل وجه من خلال الحكاية الطريقة الجميلة، وهي خصلة شعر النبي التي دأب خالد على حملها تحت قلنسوته.

ولم يخرج خالد إلى الميدان بعد ذلك، في أيام حياة النبي محمد إلا مرة واحدة حين تلقى، في العام العاشر، تكليفاً بأن يدعو بني الحارث في نجران إلى الإسلام. وكان من بواعث العجب أن خالداً لم يكن في جيش أسامة بن زيد الذي جهزه النبي في الأسابيع الأخيرة من حياته. ولكن عندما يظل المرء أبداً يفهم خالداً على أنه قائد فرسان، آنذاك فحسب يبدو أن من البدهي أنه كان يغترض أن يسهم في كل معركة. أما أنه كان يرعى، إلى جانب نشاطاته العسكرية، مصالح اقتصادية، من بعد، كما كان من قبل، فذلك ما يتبين من موضع في سيرة النبي لابن هشام. ويقال إن خالداً خاطب النبي بعد إخضاع مدينة الطائف، في الأحوال المالية الظاهرة لعائلته عند بني ثقيف، ومع ذلك فقد أبى عليه محمد ذلك في هذا المناسبة إباء شديداً لأن الإسلام يحرم كل أعمال الربا، ويتم في هذا السياق نزول الآية (278) في سورة البقرة ﴿أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين ﴿ ولكن المرء يستطيع أن يتصور تماما، حتى من دون تلك الحكاية التي لا تشرّف خالداً على وجه الخصوص، أن التحول الكلي إلى الشؤون الاقتصادية بعد فرض الإسلام كان يقتضي الاهتمام الكلي من زعيم عشيرة كان الأساس المادي لها يتمثل في الصفقات المالية.

على أن خلافة أبي بكر وصلت بسيرة خالد العسكرية إلى ذروتها. ويستطيع المرء أن يقول مع كل الحذر، إن خالداً كان يمثل، في إطار ألوان النزاع الداخلي في المدينة، بعد وفاة النبي، حزب أبي بكر، الذي جزاء على ذلك بولاء كبير في (القضايا). وقد تحقق الجزء الرئيسي من الترسع العسكري فيما يسمى بالردَّة تحت قيادة خالد.

ويحدث عدوان فزارة على المدينة حتى في أيام غياب جيش المدينة الرئيس تحت قيادة أسامة، ويقود المدافعين أبو بكر ذاته. أما خالد فلا يسمع عنه سوى أنه حمل اللواء في ذي القصة. على أن بعض المراجع تتحدث عن أن الخليفة أرسل بعد عودة أسامة عشرة من أمراء الجند لمقاتلة أهل الردّة، وما من شك في أن لائحة القادة مضلّلة، إذ لا يتم التفريق بين المعتات العسكرية والمعتات (الدبلوماسية). وفي مقابل ذلك يمكن أن بعد من المؤكد أن خالداً انطلق بقوة ضئيلة نسبياً، من المهاجرين والأنصار في اتجاه شرقي، في مسيرته المظفرة التي أفضت به آخر الأمر إلى اليمامة.

ويبدو أن مهمة خالد الأولى كانت قتل (النبي الكذاب) طليحة الأسدي،

غير أنه لم يكن يستطيع أن يخوض غمار هذا النزاع إلا بعد أن يكون عدي بن حاتم قد بعث إليه بفصيلة كبيرة من بني طيء. وفي الموقعة الكبرى عند بزاخة (رجب/شعبان، 11 هجرية) تم توجيه ضربة فادحة إلى ائتلاف القبائل الذي كان قد انضم إلى طليحة، وتفرق من بقي حياً من (المرتدين) فتابع بعضهم المقاومة، ومنهم أم زمّل مثلاً، بقوة من غطفان، وهوازن، وأسد، وطيء، أو خارجة بن حصن وقرة بن هبيرة، اللذين بعث بهما خالد، كليهما، إلى أبي بكر ليحكم فيهما، أو أبو شجرة من بين سليم،

أما ردة تميم فتكمن كلها في ظل قضية مالك بن نُوَيْرَة التي يغترض أن يتم البحث فيها فيما بعد بمزيد من الدقة.

غير أن الانتصار الأكبر ضمن هذه السلسلة من الغزوات كان إخضاع بني حنيفة، وكانوا قد التفوا حول نبي خاص بهم، وهو مسيلمة، وانتهى الأمر في اليمامة إلى موقعة حربية حقيقية بمعنى الكلمة، قاتل فيها بنو حنيفة بعناد بلغ من شدته أن هزيمة للمسلمين كانت خليقة أن يخشى من حدوثها، من وجوه عديدة. وعلى الرغم من انتصار خالد وُجّه إليه اللوم العنيف على تصرفه، وذلك في الحقيقة لأنه ترك أحد المهزومين (مجاعة بن مرارة) يستغفله عند الاستسلام، ولأنه أقدم، أيضاً، على زواج مخالف للتقاليد.

اما أن خالداً كان له إسهام في فتح البحرين فذلك ما يدخل في عالم الأسطورة، إذ كان أحرى به، بعد الفراغ من إخضاع قلب جزيرة العرب، أن يتجه إلى إقليم الحدود على الفرات.

وقد أغار خالد، بالاشتراك مع المُثنَّى بن حارثة، من بني بكر بن وائل، على أراضي الفرات. أما أن الحملة الكبيرة باتجاء أعالي الفرات بدأت بالفعل في أبُلَّة (البصرة) وأفضت إلى الفراض (الموقع الحدودي بين منطقتي النفوذ الساسانية والرومية [البيزنطية]) فذلك يقتضي بحثاً متعمقاً. وعلى كل حال ففي المراجع روايات تصويرية عن سلسلة كاملة من المعارك مع الحكام المحليين (نهر المرعى، ولاجة، عليس، امحيشية،

مجتمع الأنهار) كانت تحدث انطباعاً يوحي بوجود موكب نصر واحد. على أن النروة يمثلها فتح الحيرة، التي قد كانت فقلت أهميتها في تلك الأيام، غير أنها مازالت تمثل المركز الإقليمي للعرب في أراضي الفرات. وإذا أصدر المرء حكمه بالاستناد إلى الاتفاقيات التي يمكن تقويمها على نحو موثوق، فقد تم بذلك ضمان فتح الحيرة والأراضي المحيطة بها على الأقل. أما بقية العام، بين وصول خالد إلى العراق (بداية عام 12 للهجرة) واستدعائه (بداية عام 13 للهجرة) فيحفل بجولات عسكرية على الفرات الأوسط، حيث يذكر على وجه الخصوص فتح (عين التمر). وقد أفضت حملة العراق بمجملها إلى إدخل السكان العرب حتى الفرات في مجال سيطرة المدينة، غير أنها كانت على كل الأحوال مرحلة التمهيد في مجال سيطرة المدينة، غير أنها كانت على كل الأحوال مرحلة التمهيد للنزاع مع الحكام الفرس في الإقليم.

وكان توسع المدينة قد بدأ في الوقت ذاته في الشام تقريباً. وبناء على المعرفة الصحيحة التي تفيد أنه لا يمكن العمل على جبهتين في الوقت ذاته، تم استدعاء خالد من قبل أبي بكر، وإرساله إلى الشام.

وفي مسيرة من العراق إلى الشام انتهى الأمر إلى مسيرة الصحراء التي حيكت حولها الأساطير، من قراقير إلى سُوى، إذ سار المسلمون مسيرة دامت خمسة أيام عبر منطقة لا ماء فيها، من دون أن يتمكنوا من قبل من التزود بالكميات الضرورية من ماء الشرب. وسوف يتم فيما يلي هذا، البحث بمزيد من المدقة في عقدة المراجع المتمثلة في الاستدعاء ومسيرة الصحراء.

على أن أوجه النجاح التي استطاع خالد أن يحققها في الشام تخيم بظلها على كل ما كان قد أنجزه حتى ذلك الوقت، ولئن كانت تقف في وجهه، في حروب الردَّة، فصائل من القبائل، وفي زحفه على الفرات قوى عسكرية محلية، فقد بات يتعامل الآن، في الشام وفلسطين، مع جيوش منظمة للروم. وما من شك في أن الروايات عن أوجه نجاحه في الشام قد كانت تراكمت عليها طبقة من المعلومات التي تم تداولها ضده، والتي تتعلق بعزله من قبل الخليفة الجديد عمر. على أن الكيفية التي يقوم

بها المرء هذه الأقوال، إما أن توحي بأن خالداً لم يكتسب إلا نفوذاً هامشياً في الشام (العزل المبكر) أو توحي بأنه حدد مسار الصراع مع جيوش إمبراطور الروم تحديداً حاسماً بإخضاع الإقليم إخضاعاً كاملاً (العزل المتاخر).

ويستفاد من ذلك أن خالداً لبث على صهوة جواده ستة أعوام كاملة، وأنه كان يسرع من نصر إلى نصر، منذ مسيره إلى طليحة، حتى إنجاز فتع شمالي الشام وفي النهاية يرى الناس فيه، من وجوه عديدة، بطل التوسع العربي بلا منازع، البطل الذي لم يكن هناك خصم يمكن أن يكون له نداً، ولكن يرى فيه صاحب السلطة، العنيد القاسي الذي لم يستطع الإسلام أن يكبح جماح طبعه إلا بقدر غير كاف، ومن أجل ذلك لم يكن بدُّ للخليفة أن يجرده من كل مناصبه. وستكون الموازنة بين هذه الأقوال المتعارضة إحدى المسائل الرئيسة في التحقيق التالي.

وقد قضى خالد أعوامه الأخيرة بين وفاة أبي عبيلة بن الجراح، في أثناء طاعون عمواس في العام الثامن عشر للهجرة، ووفاته هو في عام (21 للهجرة) في بطالة نسبية، في قنسرين، وبالتالي في حمص. وهناك أحاديث متعددة، متباينة حول (كلماته الأنحيرة) أود أن أدون واحدة منها في ختام هذا الموجز:

القد لقيت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، (ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 8/ 26).

# 4) عرض للعلاقة بين خالد وعمر

### 1.4 أقوال المراجع

يتمتع أصحاب النبي، في العالم الإسلامي، بمكانة رفيعة، وقد احتفظ بكثير مما يتصل بشخصيتهم وعلاقتهم بمحمد، وبعلاقاتهم فيما بينهم، وما زال في وسع المره حتى اليوم أيضاً، أن يكون صورة حية ملموسة إلى حد بعيد عن المحيط المباشر الذي عاش فيه المسلمون الأوائل. وهذا ينطبق بوجه خاص على خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب الملدين يتبوأان بؤرة الاهتمام في هذا البحث. وما من شك في أن دراستي لا تهدف إلى تقديم عرض إجمالي لهذين الملذين يمثلان عصر صدر الإسلام، بل أقتصر، بالأحرى، عن قصد، على علاقتهما المتبادلة، لأن التساؤل يتوجه نحو الوان النزاع (المفترضة) التي خاضاها.

وقد كان الاستعداد الشخصي، والمنزلة الاجتماعية، يتيحان في الواقع لكلا الشخصيتين الكبيرتين، إمكانية للنزاع لا يستهان بها، وحتى المعجبون بهذين كانوا يعترفون بأن عمر كثيراً ما كان فظاً سريع الغضب، وأنه كان ينفد صبره إلى حد بعيد، وكان من خصاله النزوع إلى الشدة والمنف. وكان النبي يعرف، في حياته، كيف يلجم نصيره الناريّ المزاج، ببراعة، كما كان أبو بكر يحاول المرة بعد الأخرى، أن يرد عمر إلى الحلم والرفق. ثم بات عمر يفتقر في أيام خلافته، على ما يبدو، إلى الإنسان الذي يلفت نظره، في اللحظة المناسبة، إلى التوسط والاعتدال. غير أننا نسمع كثيراً من الروايات حول أشكل تغريم الذات التي كان

عمر، الخليفة، يمارسها من جراء خشونته ونفاد صبره. وكان الخوف من الله في هذه المرحلة من حياته يمثل العنصر المنظم الأكثر فعالية لمواطن الضعف في شخصيته. وكانت النقطة الجوهرية الثانية في بنية شخصيته حماسته فيما يتصل بالعقيدة، فلم يكد يدخل في الإسلام حتى نذر نفسه، بكل طاقته، لقضية العقيدة وكان إذا اتصل الأمر بالإسلام انتابته العصبية، ولم يعد مستعداً لأية تنازلات.

وكان الأمر على غير هذه الصورة عند خالد، إذ كان يحدث انطباعاً مؤداه أنه أكثر هدوءاً واتزاناً. أما في طاقة الإشعاع فكان يوازي عمر، ولكن حيثما كان هذا يضطر إلى فرض سلطته المرة بعد الأخرى، كان يبدو أن الناس يتبعون خالداً بصورة تلقائية، إذ كانت المقدرة على إصدار الأوامر، والإدارة والتوجيه، خاصة من خصائصه، ومنذ البداية. ولا أعرف مثلاً اضطر فيه إلى رفع عقيرته أو سلوك سبيل العنف ليؤمن السمع والطاعة لأمر من أوامره. لقد كان خالد واحداً من سلسلة القادة العسكريين الذين تلوح عليهم منحابل الزعامة، والذين كان في وسعهم أن يجرفوا مرؤوسيهم في تيارهم، وأن يلهبوا حماستهم للقيام بأعمال لا يستطيع المرء أن يطلع عليها من دون أن تعتريه الدهشة. ولا يبدو مع ذلك أنه كان عسكرياً بسيطة إذ لم يتجه إلى خوض الحروب إلا في سن الرجولة كان عسكرياً بسيطة إذ لم يتجه إلى خوض الحروب إلا في سن الرجولة الناضجة، وقد امتدت مهنته العسكرية سبع سنوات كاملة.

وثمة وجهة نظر ثانية تبدو لي أكثر جوهرية من خصال الشخصية عند كلا الرجلين، ألا وهي مركزهما الاجتماعي المتباين. كانت عشيرة عمر، وهم بنو عدي، تنتمي إلى قريش الظواهر، وهم الفروع الأقل حظاً من الثروة في القبيلة، حيث استقروا في ظاهر المدينة، ولم يكن لهم نفوذ أو تأثير في الصغقات الكبرى للعائلات ذات الشأن. وفي مقابل ذلك كانت عشيرة خالد تعد من أكثر الأوساط نفوذاً في المجتمع المكي في الجاهلية. وكان في وسع خالله وهو على شيء من الحق أن ينظر نظرة المزهو إلى عمر ذلك (الوصولي) المذي يدين بصعود نجمه فحسب إلى دخوله المبكر عمر ذلك (الوصولي) المذي يدين بصعود نجمه فحسب إلى دخوله المبكر عبياً في الإسلام. غير أن ذلك كان هو على وجه المخصوص ما كان يُعَوّل عليه في فترة النزاع المهامة بين كلا الرجلين؛ منبق اللاخول في الإسلام

أو تأخر الدخول فيه، وثبوت الولاء للعقيدة أو التحول الانتهازي إلى القضية المنتصرة.

ولا بد أن تعاد إلى الذاكرة نقطة أخيرة، وهي أن كلا المتخاصمين كانت تجمع بينها علاقة قربى، إذ كانت أم عمر، حنتمة، ابنة عم خالد، هشام بن المغيرة.

على أن الأقوال في المراجع يشتد تعارضها عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين كلا الرجلين، وعند عرض ألوان النزاع بينهما وتفسيرها. أما ما ينصل بعمر الذي أبدأ به فإن كثرة تصريحاته السلبية حول خالد لا تنتهى إلى الرجحان من جراء العدد الأقل الذي تتميز به الملاحظات الإيجابية، الأمر الذي لابد أن يفضي إلى انطباع مؤداه أن ثمة ضغينة مستكنة بصورة مستقلة عن ألوان الهجوم الكلامي، سلسلة من الاتهامات الشكلية التي كان عمر يوردها بحق خالد، وكان جزء منها قبل خلافته. ومما لا جدال فيه أن خالداً لم يعتنق الإسلام إلا في مرحلة متأخرة، في العام الثامن، قبيل شهور قلائل من فتع مكة. وكانت تعلق به في أيام حياته وصمة الدخول المتاخر في الإسلام، الذي يحتمل أن يكون مجرد تبديل الواجهة، حين رأى أن قضية أهل مكة خاسرة. ولم يلبث (السابقون إلى الإسلام) أن وضعوا موضع الشك الإخلاص في الإيمان عند أولئك الذين أعلنوا دخولهم في الإسلام متأخرين، وتحت وطأة الأحداث فحسب. وكان من الواضح أنه لم يكن من الممكن، حتى للخدمات الجلى التي تؤدى في سبيل القضية المشتركة، خلال السنوات التالية، أن تمحو الأثر السلبي الناجم عن الدخول المتأخر في الإسلام. ولا سيماحين كان الناس يريدون أن يهاجموا واحداً من المجموعة الكبيرة للغاية، ممن (دخلوا في الإسلام متاخرين) إذ كان يسرهم أن يعودوا إلى التاريخ القديم (انظر، مثلاً، الجدل المذهبي ضد بني أمية). وكان مما يزيد في حدة المسألة في حالة خالد أنه سبق له أن حارب في الطليعة الأولى النبي. على أنه لم يكن من أولئك الذين كانوا يزعجون محمداً في سنواته المكية، وفي مقابل ذلك يحمله بعضهم بوجه خاص مسؤولية الإذلال العسكري في موقعة أحد.

أما مسألة أن خالداً لم يكن مسلماً صالحاً فذلك ما كان يورده المرة بعد الأخرى، بعض الرواة إذ يوردون من طرق عديدة كما يفعلون مثلاً، في الروايات المتعلقة بقضية مالك، على لسان عمر، قوله عنه: اخالد عدو الله الوقولاً آخر له: الوكنت خليفة لما تولى خالد عملاً من قبلي البن منظور: 8/ 20 - الطبري: 2149-50 (25).

فالسلوك اللاإسلامي، وآتار الوثنية في شخصية خالد التي لا سبيل إلى إزالتها، هما النقطة الجوهرية في الاتهامات التي يتم إبرادها ضده و بصورة خاصة على لسان عمر. ويراوح سجل الخطابا بين إدانته بسلوك سبيل العنف مروراً باتهامه بسوء التهذيب، وتهمة استعمال الخمر، إلى انتقاده بسبب ولعه بالأبهة، والتبذير. ولم تكن أي من نقاط الاتهام هذه تنظوي على جريمة عظمى، بل كانت كلها تؤول إلى مخالفات للوصايا التي يوصي بها الإسلام.

أما الجنوح إلى المنف فقد سبق الحديث عنه في صدد قضية جَلْيِمَة، عندما انتُقد خالد بأنه أوعز بقتل عدد من الناس خلافاً للأمر الصريح من النبي، وأضّيف إلى هذا، فزاد من حدثه، بين الروايات المتعلقة بالرِدَّة، أنه نَزع من حيث كونه معتنقاً حديثاً للإسلام، إلى حساب قديم من عصر الجاهلية. فبين الروايات المتعلقة بالركّة، بصورة مطردة منتظمة، اتهامات بالنزوع المفرط إلى استعمال العنف (حين أسلم خالد مرتدين من بني سُلَيْم، أو أتباع طليحة، إلى الإعدام حرقاً ‹ابن سعد 7: 2/ 120؛ القلاعي 80٪. وعندما قتل مالك بن نُويّرة وجماعته، على الرغم من أنهم قالوا إنهم مسلمون). أما في الروايات حول العراق ففيها، على النحو ذاته، أحبار عن أعمال فظة، وحب لسفك الدماء (مثل قصة نهر الدم (الطبري 2035- 6) حين بات دم الأسرى الذين قطعت رؤوسهم يُستير الطواحين). و ثمة مثال أخير على الإتهام الذي يُساق في كثير من الأحيان، ومؤداه أن خالداً أوعز بقتل مسلمين، ورد ذلك في الروايات المتعلقة بعمليات في شمالي الفرات قبل زحفه إلى الشام، حين أمر بقتل اثنين من المسلمين أيضاً في المُصيّخ، عندما أغار على ائتلاف من القبائل هناك ‹الطبري 2070- 11 ابن ً الأثير 2/ 272). وقد اتّهم خالد بالزنى في مناسبين: أولاهما في سياق تزوجه بأرملة مالك بن نُويْرَة والأخرى بمناسبة ما قيل عن مشروع تزوجه ابنة مُجّاعة بن مرار، أحد أشراف بني حنيفة، وفي كلتا الحالتين لم يكن يُنحى باللائمة على الرغبة الجنسية بمقدار ما كان اللوم يتجه إلى الروح المرافقة التي أثارت غضب المسلمين، أما في حالة أرملة مالك فقد احتجّوا بأن خالداً أمر بقتل زوجها لينالها. وأمّا في حالة ابنة مُجّاعة فكان الاستياء يكمن في أن خالداً كان يفكر في ملذاته بعد موقعة اليمامة الحافلة بالخسائر مباشرة، بينما كان الجرحى والقتلى ما زالوا راقدين في ميدان الجهاد دونما رعاية. ويبدو أن الاتهام بإطلاق العنان للشهوات كان مع ذلك واهياً إلى حد أنه ما عاد يُذكر في المناسبات التالية.

أما الاتهام باستعمال الخمر فيعود على حدث وحيد: الاستحمام بالخمر الذي يقال إن خالداً لجاً إليه في سنوات حياته الأخيرة، في آمد [ديار بكر]. ولم يتهم بالاستمتاع بالخمر، بل بمحض استعماله لتحضير وسيلة للعناية بالجسم.

وإلى الاتجاه المماثل يشير الاتهام إلى ممارسة الترف المفرط، فحين قدم عمر إلى الشام لتسوية مشكلات المناطق المفتوحة، خرج إليه بعض الأمراء في ثباب من الحرير، ويروي المؤرخون بالطبع كيف استشاط عمر غضباً من هذا الترف وهو المعروف بعادات في التقشف تذكّر بتقاليد أهل اسبرطة.

كما يزعمون أن خالداً خالف الوصية الخاصة بالحياة (المتقشفة) أيضاً إذ وجه مبالغ كبيرة من المال إلى ملتمسيه وإلى المتملقين حين عاد بغنيمة كبيرة من إحدى غزواته.

أما المجال الأخير الذي يوجه فيه النقد البالغ إلى خالد، وهو اللوم على عناده، وتقديره نفسه فوق قدرها، فلا ينطوي على انتهاك للوصايا الإسلامية، بل يعني (محض) ملوك مجانب للصواب بالقياس إلى سلوك الخليفتين الأولين. وفي أحوال عدينة يُنتقد خالد بأنه خالف أوامر المدينة الصريحة، وما منحته من المزايا المعتمدة من قبلها، ولم يكن يتصرف

إلا وفقاً لما يحلو له. ويقال إن التقدير الذي كان الناس يظهرونه لخالد بالنظر إلى أوجه نجاحه قد بلغ منه أن الخليفة ساوره القلق على سلامة نفوس المؤمنين، فعزل خالداً.

ولم يكن عمر الوحيد الذي وجه النقد إلى خالد، غير أنه كثيراً ما بشار إليه بأنه لسان حال الاستنكار العام لعمل خالد وفي خلافة أبي بكر كان عمر بلح على سلفه مراراً، وعلى الدوام، في محاسبة خالد على آثامه، ولم يستجب أبو بكر لهذا الإلحاح الدؤوب، إذ كان يستخدم في هذا الصدد ألواناً شتى من التبرير، سواء أكان ذلك بالاستشهاد بتقدير النبي لشأن خالد، أم بإعرابه عن شكه في ما يسوع الإتهام. ويقال إن عمر عزل خالداً بعد توليه الخلافة مباشرة، كما تروي المراجع، ليعبر عن استنكاره سلوكه علائية.

على أن مما يبعث على الدهشة أن المراجع تنطوي أيضاً على عدد لا يستهان به من الروايات التي يمكن أن يستخلص منها حكم إيجابي على خالد، وليست هذه بالكثيرة، ولكن فيها سلسلة من التصريحات العلنية.

وثمة قول يلفت النظر بوجه خاص ينقله الفَسنوي: «الفسوي 2/ 4378/ و 3/ 308 ابن منظور 8/ 15> يفيد أن عمر أجاب عن سؤال من تراه يود أن يستخلف بقوله: إنه ود لو استخلف خالداً. وهذا التصريح يتعارض مع الصورة العامة للعلاقة بين كلا الرجلين تعارضاً يبلغ منه أن جامع الروايات شعر أنه مضطر إلى أن يلحق بذلك نفياً أو تكذيباً، ومع ذلك فهذا القول يرد مرتين في كتابه، وقد أخذ به ابن منظور فيما بعد.

وثمة أحاديث أقل وضوحاً من حيث إيجابيتها، تتخذ عمر مرجعاً لها، ومن ذلك، مثلاً قوله في كتاب تسويغ إلى الثغور، إنه لم يعزل خالداً من منصبه بدافع ضغينة شخصية، أو بسبب خطايا فادحة، بل على أساس التمجيد المفرط الذي منحه إياه المسلمين، قارن (الطبري 2528).

ومما يدخل في إطار السياق ذاته أبيات استشهد بها عمر في لقاء له مع خالد: ‹الطبري 2527-28 ابن منظور 8/ 23›:

## صنعت فلم يصنع كصنعك صانع

### وما يصنع الأقوام فالله يصنع

حيث أضاف عمر قائلاً: «والله إنك علي كريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء». وكل هذه التصريحات ترجع، فيما يقال إلى السنوات الأخيرة من عمر خالد. وهنا يثور سؤال: هل قام عمر، يا ترى، بمراجعة حكمه السلبي على خالد في الفترة التالية، وهل كانت الاتهامات التي أملاها الغضب، بحق خالد، في الأيام الأولى غير موثوقة تماماً؟

لا بد للطرف الأخر أن يجيء بدوره في الكلام. ما الذي كان الرواة يجرونه من أقوال على لسان خالد، بحق عمر؟ إن عدد المستندات أقل كثيراً مما هو في الحالة المعكوسة.

فهنا توجد بادئ ذي بدء، المواضع التي يجري الحديث فيها عن هجمات كلامية كبيرة لخالد على عمر. والمقصود هنا تعيير عمر بأنه (ابن أم شملة): (الطبري 1928–29، و1219–22) وبأنه: «الأعيْسرة أي (الأعسر الصغير [المترجم]) (الطبري 2102)، وفي كلتا الحالتين لا تبدو خلفية الواقع بوضوح كامل. أما إلى أي مدى تعد عبارة (ابن أم شملة) إهانة شخصية بالغة فأمر لم يعد من الممكن تحصيله، على حين تبدو المعيرة الثانية غير ذات معنى، لأن من الواضح أن عمر لم يكن أعسر، بل كان، على النقيض من ذلك، بارعاً بكلتا يديه، على حد سواء، ويمكن أن يتبين من سياق الكلام أن التعبير كان مقصوداً في كل مرة، ويمكن أن يتبين من سياق الكلام أن التعبير كان مقصوداً في كل مرة، شرح أعسر بأنه الذي يستخدم يده اليسرى، ولأعسر معان أخرى منها من شرح أعسر بالأمور وقلّت سماحته فيها.

وفي إحدى الحكايات عن عزل خالد يروى أن خالداً تحدث في ذلك إلى أخته الذكية فاطمة، وأن هذه تحدثت عن الضغينة القديمة التي لا سبيل إلى التغلب عليها، والتي كان عمر يكنها له، من دون أن يجادل خالد في هذا. ‹الطبري 2148-49›.

وفي موضع آخر ينقلون أن خالداً كان، من جانبه، يكره عمر، وذلك،

مثلاً، في الرواية التالية التي يرويها سيف في سياق الحديث عن موقعة اليرموك

اقال خالد بومئذ الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت، وكان أحب إلي من عمر. والحمد لله الذي ولى عمر، وكان أبغض إلي من أبي بكر ثم ألزمني حيه. (الطبري 2102).

ولكن في مناسبة أخرى يروى أن خالداً كان يتصرف تصرف الموالي لعمر على رغم من كل جفائه: ‹الطبري 2148- 49›.

وإلى جانب هذه التصريحات من الخصمين ينبغي أن يشار إلى بضعة من المواقف التي تجعل علاقتهما تظهر في ضوء محدد فقد كان خالد وعمر متماثلين في العمر تقريباً، ويقل إنهما كانا متماثلين جداً من حيث المظهر الخارجي، وعلى كل حال فقد كان يبلغ من التشابه بينهما أنه كان من الممكن أن يحدث أن علقمة بن علاثة خلط بين كليهما في الغسق: (أبو الفرج 16/ 196- 7 ابن منظور 8/ 7 ك. ويتحدثون، في إطار موت خالد بوجه خاص، عن أحوال تضع الكراهية التي يقال إنها لدى عمر مستكنة في أعماقه تجاه خالد، موضع الشك، إذ نسمع، مثلاً، أن خالداً عين الخليفة منفذاً لوصيته، وأن عمر تزوج أرملة خالد، وأن عمر نفسه جزع على وفاة خالد جزعاً شديداً، وأنه لم يحظر على نساء مخزوم حدادهن المفرط على الرغم من أنه كان ما يفتاً، في العادة، يتدخل ضد النوام المفرط.

رإذا تناول المرء الأدلة المتعارضة معاً كان في وسعه أن يقول إنه ليس في المراجع إجماع حول الكيفية التي ينبغي أن يحكم بها على المعلاقة بين خالد وعمر. على أن الإشارات إلى كامن كبير من النزاع كان ما يفتأ يفرغ شحنته المرة بعد الأخرى ترجح كفتها إلى منى بعيد على الروايات المقابلة. ويستفاد من قول أغلبية المؤلفين أن المسألة انتهت على مسار التطور إلى تحول للنزاع. ففي البداية كانت تسود الاتهامات بالسلوك اللاإسلامي التي تصل إلى ذروتها بالاتهامات الشديدة والمطالبة بثوقيع أقسى العقوبات. ومع بداية خلافة عمر يقع العزل من القيادة بموقيع أقسى العقوبات. ومع بداية خلافة عمر يقع العزل من القيادة بموقيع أقسى العقوبات. ومع بداية خلافة عمر يقع العزل من القيادة

العامة في النقطة المركزية. ويقال إن المسألة انتهت، في السنوات الأخيرة من حياة خالد، حتى إلى مصالحة معينة بينهما.

## 2.4 عرض المسألة في المراجع الثانوية

لقد حدث في الحركة الاستشراقية، في صدد تصوير العلاقة بين خالد وعمر وتقويمها، تحول بالغ في القرن الأخير. فبينما كان المؤلفون في القرن الأخير يدينون شخصية خالد بكلمات بالغة القسوة في كثير من الأحيان ويسو غون عزله، أجمعوا منذ عهد بعيد على أن المسألة التي كانت تحمل الرجلين على أن يتعرض كل منهما للآخر تقتضي القرار الحاسم من عمر.

وقد تكشف الأمثلة من كتاب أوغست ملر عن الألفاظ المزوقة والكلمات الرنانة التي سمح بعض المؤلفون لأنفسهم بالإنجراف إليها عندما كان الأمر يدور حول شخصية خالد:

اعظم القائة العسكريين والإنسان الأكثر شناعة في القرن الهجري الأول....
 (مار 1885: 155).

القد كان عمر خليفاً أن يصدر حكمه على خالد الذي كانت شخصيته المكروهة بغيضة إلى عمر من الأعماق، بحق، أكثر من مرة بسبب أقعاله الشائنة: أما أبو بكر فكان يعرف أن سيم الله لم يكن من الممكن أن يستغنى عنه في الحرب البائسة بين العرب، وكان ينحاشى عناد الرجل النزّاع إلى العنف مع الحفاظ البارع على سلطنه. (ملر 1885: 216).

الركن لم بكن من الممكن، في الشام، أن يدع له عمر القيادة فقد ثم إنجاز المهسة الرئيسية للمحارب هنا، وبدأت مهمة الموظف الإداري، وبالنسبة إلى هذه السهمة ربما كانب الشخصية الجامحة لـ(سيف الله) نبدو غير ملائمة، حتى وإن كانت كراهم القديمة لذبح جنيمة وبربوع قد خمد أوارها بعد الإنجازات التي لا تضاهى في السنوات الأخيرة... وعلى الرغم من ذلك لم يرفض أن يظل حتى وفاته في عام (21 هـ/ 642 م) في حمص، يخدم ببن الرجال الذين كانوا يطيعونه حتى انذاك، سواء أكان بربد أن يظل على استعداد، في حالة تبدل الحاكم، للقيام بدور هام، أم كان عقد المصالحة بمناسبة وجود عمر في فلسطين، وهو الوجود الذي سناتي على ذكره بعد هنبهة، وما كان عمر اليابى عليه الاعتراف له بألوان نجاحه العسكري. وربما بميل المرء إلى

الافتراض الأخير، إذ يروى بقدر كبير من الناكيد أنه عين الخليفة وارثأ له عند وفاته، ولكن لا بد لنا أن نحاذر من إلحاق الأذى بالعظمة الحقيقية لكلا الرجلين المثميزين بصلابة العود عن طريق افتراض نوبات عاطفة (ملر 1885: 256).

ومما يشرّف (دي غويه) أنه كان من أوائل من رفضوا أمثال هذه الإعلانات المشحونة بالانفعال، في المراجع، ولاحظ أنه لا يمكن التوفيق بين الأحقاد التي تنم الصغار وشخصية عمر الشامخة. (دي غويه 1846: 124-5). وقد فرضت هذه اللهجة نفسها في مستهل المقرن العشرين شيئاً فشيئاً. وكان المؤلفون كلما أمعنوا في التخلي عن إعادة سرد ما في المراجع لصالح تأمل نقدي ازدادوا اجتهاداً في الحكم الموضوعي على العلاقة بين خالد وعمر.

وتتميز النصوص الأحدث حول تاريخ عصر صدر الإسلام، في العادة، بحكمها الخالي من الانفعال وبالبرود. ويؤخذ على هذه أنها أسباب دافعة تم تقويمها بأنها مكشوفة، ويبحثون بدلاً منها عن الدوافع (الحقيقية) الكامنة وراء النزاع. وفي هذا الصدد يبدو أن إجماعاً يتكون بالتدريج ويفضي إلى الصيغة التي تفيد أن الذي أدى إلى النزاع بين الرجلين لم يكن يتمثل في النفور الشخصي بل في اعتبار سلامة الدولة ومصلحتها العليا. ولأن خالداً كان في وسعه أن يصل، بفكره إلى الأسباب الدافعة لدى عمر، فقد أحنى هامته، من دون مقاومة، أمام إجراءات الخليفة.

الله تكن الضغينة الشخصية بين خالد وعمر هي المسؤولة عن هذا التغيير في القيادة، بل كان ذلك عملاً من أعمل فن الحكم فهمه خالد والتزم به، واستأنف الخدمة تحت قيادة أبي عبيدة. (شابان 1971: 31).

وبمعنى مماثل يعبر التيودور ناغل عن وجهة نظره، حيث يضيف قائلاً: إن الفكرة الأساسية عند عمر هي توطيد أسس التحكم المركزي في الأحداث الجارية في الأقاليم المفتوحة. (ناغل 177-197)،

ولا أريد أن أكتم شهادة مقابلة منفردة: إذ يقف الله غَبرييلي، في عرضه، إلى جانب خالد، وهو يرتد جزئياً بهذا النهج، ، إلى أسلوب

### الدراسة عند علماء القرن التاسع عشر.

الناب بالله بالداء الحساب عن إدارته، وعاقبه، بحن أو بغير حق، بعقوبات مالية، طالبه بالداء الحساب عن إدارته، وعاقبه، بحن أو بغير حق، بعقوبات مالية، ومصادرات، بصمت بنم الشعور بالكرامة وبعد أن بات القائد العظيم رجلاً بسيطاً من عامة الناس، أنفق السنوات الأخيرة في حمص، آخر مدينة فتحها ومات هناك عام (641 أو 642 م) في سن ما زالت أقرب إلى الشباب وخلف كل ما يملك لعمر الذي كان يكن له العداء، وهو يقف هنا، في إطار انتراث الموروث مثالاً للإخلاص والانضباط، يجلو شخصية بطل الحرب المخشوشن، في صورته الأخلاقية، (غابريبلي 1968: 138).

وإذاً فقد ظل يُمَثّل، عهداً طويلاً، موقف متطرف يذهب إلى أنه لم يكن هناك بد من أن ينتهي الأمر إلى النزاع الذي انتهى بأعمق درجات الإذلال لخالد أما بعد ذلك فقد اختصر القوم القصة الشائنة من وجوه عديدة، ووضعوا في صدارة المسألة اعتبار ملامة الدولة ومصلحتها العليا. وكلا الموقفين لا يبدوان لي مرضيين. فالأول ينقل عن المراجع، غير أنه يفوته نقدها، والثاني، يعيب المراجع في أجزاء كبيرة منها، وينبغي لمهمة العلم في الحقيقة أن تتمثل في تعليم كيفية فهم المراجع المتوافرة، ورسم صورة للأحداث موافقة لها قدر الإمكان، على أساس أقوالها.

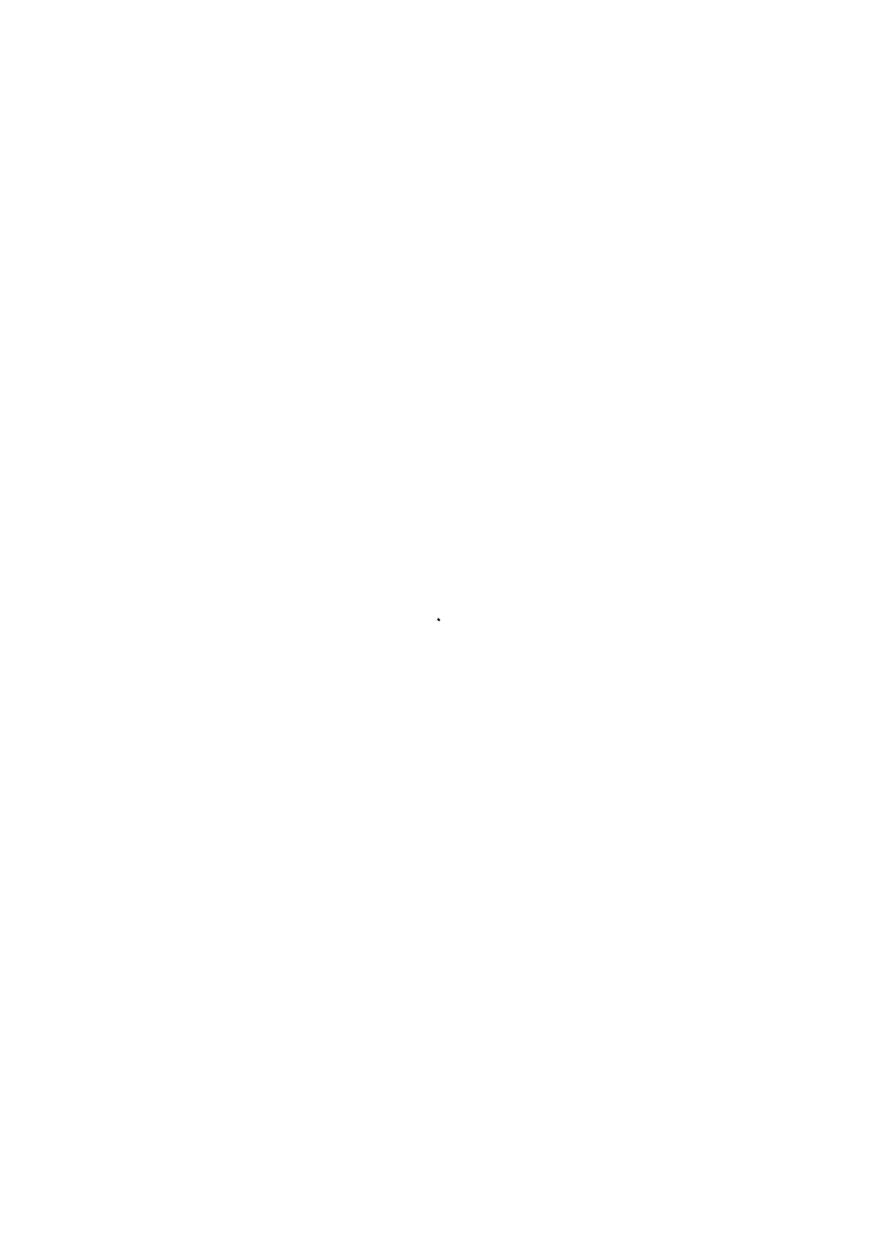

# 5) مواقف النزاع في العلاقة بين خالد وعمر

### 1.5 غزوة بني جَدِيمَة

لا تنميز "قضية" بني جذيمة، في الحقيقة، إلا بأهمية تاريخية ضئيلة، غير أن قدراً من الضجة كبيراً إلى حد مدهش يثار حولها في المراجع، ويخصص لعرضها حيز يبلغ ما يعادل ما يخصص لفتح مكة، الذي حدث قبيل ذلك، أو غزوة حنين، التي حدثت بعيد ذلك. وحتى الكتب التي لا تعنى بكتابة التاريخ على وجه الخصوص، مثل صحيح البخاري، أو كتاب الأغاني، تفصل القول في هذه الأحداث على وجه الخصوص.

وتتعلق المسألة في هذا الصدد بمحض عملية عسكرية صغيرة أفضت الى قتل (مخالف للشرع؟) لبعض الرجال من بني جُذيمة على يد رجال خالد، ومن أجل ذلك يفرض نفسه الانطباع الذي يوحي بأن الرواة كانوا يضعون نصب أعينهم ما هو أكثر من الحديث الصرف عن خطوة من خطوات التطور في التاريخ الطويل لتوطيد أركان الإسلام، أو شيئاً آخر سواه.

وقد جعلت من "قضية" بني جَذيمَة موضوعاً للبحث لأنها تتعلق بالمثال الأول في سلسلة كاملة من الحكايات التي اتهم فيه خالد بن الوليد بسلوك لا إسلامي.

ويعد نصيب عمر في الاتهام، في هذه الحالة مجرد نصيب ضئيل، ولكن يقال إن عمر كان يسره، في هجماته اللاحقة على خالد، أن يشير إلى هذا الحدث المبكر.

## 1.1.5 الإطار التاريخي

في يوم الجمعة المصادف (21) رمضان، زحف النبي بجيشه إلى مكة، وحسم بذلك الكفاح الطويل ضد قريش لصالحه نهائيا، ولم يكن بد أن يكون هدفه التالي إخضاع القبائل المجاورة لسيطرته ما دامت لا تدين بالإسلام، وأرسل، من أجل هذا الهدف عدداً من القوات، لتحييد التجمعات المعارضة الصغيرة المتفرقة. وكان أحد هذه المشروعات الحملة على بني جَذِيمة التي هي موضع البحث هنا.

لعل من المهم، سواء من أجل التاريخ الحولي، أم من أجل التفسير العام، أن النبي نفسه، قاد، بعد إقامة قصيرة في مكة، جيشاً كبيراً ضد قبيلة هوازن، وانتهى الأمر، في العاشر من شوال، من العام الثامن للهجرة (31/ أ/630 م) إلى موقعة حنين التي تكبد فيها البدو هزيمة فادحة. وكان مما ينطوي على الأهمية أن خالداً كان يقود الطليعة في هذه الغزوة، مما يجعل الإطار الزمني للحملة على بني جذيمة والأثار اللاحقة محدوداً للغاية.

وكان بنو جَذيمة من فروع قبيلة كنانة. وترد علاقة النسب في العادة على النحو التالي : بنو جَذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة. وكانوا بعيشون في منطقة يَلَمَّلُم، عَلى بعد مسيرة نحو يوم جنوب شرق مكة.

وكان لبني كنانة قُراعٌ من الأرض في أيام النبي، وبوجه خاص في الشريط الساحلي إلى الغرب والجنوب من مكة. ولم يكونوا قد دخلوا في الإسلام، في شطرهم الأكبر في الزمان الذي هو موضع البحث. ولا بحتاج المرء إلا إلى أن يتذكر أن تحالفهم مع قريش هو الذي أتاح الباعث لفتح المسلمين مكة: وذلك أنه حين حدث نزاع بين أناس من بني بكر (ينتمون إلى بني كنانة) وأناس من خزاعة تدخلت قريش التي كانت تحالف بني بكر، لصالحهم، ولكن الهدنة من جانب قريش أتاحت كانت تحالف بني بكر، لصالحهم، ولكن الهدنة من جانب قريش أتاحت كانت تحالف بني بكر، لصالحهم، ولكن الهدنة من جانب قريش أتاحت كانت تحالف بني بكر، لصالحهم، ولكن الهدنة من جانب قريش أتاحت

وحدث يوم الغُمَيُّصَاء، وهو الاسم الذي يطلق على اليوم الذي قتل فيه عدد من رجال بني جَذْيمَة على يد خالد ورجاله، على الأغلب حين أرسل النبي من مكة سرية بقيادة خالد إلى بني جَذَيمة، ليستوثق من سيطرته عليهم. والغميصاء ماء في منطقة بني جَذيمة حدث فيه الحدث العابر الذي هو موضوع البحث. أما المهمة الخصوصية التي أنيطت بها السرية، وهل تصرف خالد خلافاً لتوجيه النبي، حين قاتل بني جَذيمة، ولماذا حدث الفتال، فتلك هي المسائل التي ينبغي البحث فيها في هذا التحليل للمراجع.

### 2.1.5 رواية انموذجية للأحداث

يقدم البلاذري في كتابه أنساب الأشراف، في صدد عرضه العمليات العسكرية التي قام بها النبي وصفاً موجزاً لقضية بني جَذَيهَ، ولننقله هنا على أنه هو العرض السائع (البلاذري/أنساب الأشراف أ/ 381-2). في صفحة (الوراق) على (الإنترنت) ص (304):

توسرية خائد بن الوليد إلى بني جليمة، بناحية يلملم، في شوال سنة ثمان. أتاهم، فأظهروا الإسلام، فوضع فيهم السيف، وأمرهم أن يستأسروا، وإنما بعث إليهم داعياً، ولم يبعثه مقاتلاً.

فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلاهم، وأخلف ما ذهب لهم، وبعث علي بن أبي طالب بمل استقرضه، فصرفه في ذلك. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضاً عن خالد حيناً، وخالد يتعرض له فيحلف له أنه ما قتلهم عن إحنة ولا ترة، وأنه لم يسمع منهم تشهداً.

لرضي عنه، وسماه بعد ذلك سيف الله وبعد هذه السرية كانت غزوة حنين، ثم الطائف.

وهذه الرواية تتخلى إلى حد بعيد عن التفاصيل التي يمكن العثور عليها في مواضع العرض الأكثر إسهاباً.

ولا يذكر من النقاط الجوهرية ما لدى خالد من الدوافع المحتملة، في العادة (التاريخ التمهيدي) وتتم المبادرة بالحديث عن قتل عدد من الناس بصورة غير مباشرة فحسب (دفع الدية) وليس ثمة شيء عن معارضة أصحاب النبي تصرف خالد، أما (قصة الحب) التي تحتل في العادة حيزاً كبيراً في كثير من الأحيان، فلا يجري الحديث عنها.

### 3.1.5 التحليل المجهري الأقوال المراجع

#### 1.3.1.5 نظرة عامة إلى مادة النص

لقد اختير من أجل البحث المفصل، أحد عشر مؤرخاً يروون قضية بني جَذيمة بشيء من التفصيل. أما المؤلفون الاخرون فلا بجري الحديث المفصل عنهم في التحليل الموضوعي إلا بمقدار ما لديهم من أقوال متفرقة ذات صلة بالموضوع، وبقدم الترتيب التالي نظرة عامة إلى المعلومات المتفرقة الواردة في نصوص المراجع التي يجري البحث فيها،

ولنقدم ما يلي، من أجل فهم الصياغات المعدلة المستعملة في هذه اللالحة:

الغُمَيْصَاء: اسم موضع الماء الذي حدثت فيه الواقعة.

التاريخ التمهيدي: كثيراً ما يستشهد، من أجل تفسير سلوك خالد، بحادث عارض من أيام الجاهلية، إذ قتل بنو جذيمة، في تلك الأيام، عوف بن عبد عوف، والمفاكه بن المغيرة، وينقل بعض الرواة أن خالداً لم يرتكب الظلم بحق بني جذيمة إلا من أجل عمه، ويروى، فوق ذلك من جهة أخرى، أن الفاكه، شقيق خالد، قتل أيضاً. وهذه القصة القديمة توجد أيضاً في النقطة المركزية من النزاع بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، ويقال أن عثمان أيضاً شارك في ذلك بوالده، في أيامه. على أن هذه الواقعة تم التخلص منها من قبل بني جذيمة بدفع الدية، ووافقت قريش على هذا الحل من دون أن تصر على أجراءات تعويضية أخرى، كما يبحثون أيضاً عن نزاع قديم لبني مئليم مع بني جذيمة.

الأمر: وهو المسألة المثيرة للجلل، ويعني ماهية الأمر الذي وجهه النبي إلى خالد حين بعث به إلى بني جَذيمة، ويعد موضوعاً مركزياً من أجل تقويم الأحداث، إذ يروى، بطريقة جزئية، أن النبي حظر القتال على خالد بصريح العبارة، ولم يأمره إلا بدعوة بني جَذيمة إلى الإسلام.

سرية خالد: تتذبذب المعلومات عن أولئك الذين خرجوا مع خالد إلى بني

جَذيمة، إذ يذكر عدد من أصحاب النبي البارزين، منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، بأسمائهم، ولكن يبدو أن العدد الغالب منهم كان بدواً من سليم، وربما كانوا من بني مدلج. ويتواتر بيان العدد الإجمالي للقوة بأنه ثلاثمئة وخمسون رجلاً.

الوضع: يقصد بذلك التصريحات المتعارضة في المراجع، التي تتعلق بالأحوال الدينية عند بني جَذيعة: هل كانوا داخلين في الإسلام؟ أم زعموا أنهم مسلمون؟ وهل كانوا يسمون أنفسهم صابئين؟ وهل واجهوا المسلمين مواجهة عدائية؟

الوصول إلى بني جديمة إن الأقوال المختلفة حول سلوك بني جذيمة عند وصول المسلمين تسمع باستخلاص نتائج بصدد وضعهم، إذ يقال إنهم استقبلوا المسلمين في وضع الاستعداد للدفاع، أو إنهم زعموا أنهم مسلمون، وإنهم نزلوا على طلب خالد. وفي روايات أخرى يجري الحديث عن أن خالداً ظل أول الأمر يرقبهم حيناً من الزمن، ليطلع على ممارستهم الدينية، وإلى جانب ذلك ترد روايات عن المقاومة المنظمة المحقيقية من جانب بني جذيمة. وكان توجيه خالد المتواتر كثيراً، إلى بني جذيمة.

جَحْنَم: هذا الرجل من قبيلة جَذيمَة يذكر باطراد كبير في المراجع، وهو الذي حذر قومه عند وصول خالَد من نياته السيئة. وأقنعه بنو قبيلته آخر الأمر بإلقاء سلاحه لكيلا يستفز خالداً.

القتل: تجمع الروايات على حدوث قتل عدد من رجال بني جذيمة، ولكن الروايات تختلف فيما يتعلق بالظروف التفصيلية مع ذلك، والمتغيرات هي التالية: الناس يُقتلون أثناء القتال، أو يؤخذون أسرى أولاً، ثم يُقتلون بعد ذلك، وينقضي بين الأسر والقتل وقت طويل، ويتم تخصيص حيز كبير لرد الفعل المتباين من قبل المشاركين في حملة خالد. وكثيراً ما يحل وزر القتل على سليم على سبيل الحصر، بينما كان المهاجرون والأنصار خليقين أن يطلقوا سراح أسراهم.

المعارضة: كلما تم تصوير تصرف خالد على أنه تصرف موجه ضد مهمته،

يتحدث الرواة عن المعارضة التي ثارت في صفوف السرية ضد قتل المسلمين. ويوجد في مركز الروايات في هذه الأثناء، على نحو متواتر، ابن عمر وسالم مولى ابي حذيفة. ومن أجل إضفاء مزيد من الأهمية على الروايات المتعلقة بالتناقض مع أمر خالد بقتل الأسرى، يكثرون من الحديث عن استعلام النبي عن سلوك المشاركين.

رد فعل محمد: هنا تنعلق المسألة بالأقوال المتعارضة فيما يتعلق بالكيفية التي كان عليها رد فعل النبي على خبر قتل أناس من بني جذيمة، إذ كان يعتذر على الدوام تقربباً، بالكلمات التالية: «اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد بن الوليد!» أما المتغيرات فتتعلق في أغلب الأحوال بالظروف المباشرة، ومنها مثلاً مقدار تواتر نطق النبي بالكلمات المذكورة، وفي أي لحظة من الزمن. وفي بعض الروايات يقال فضلاً عن ذلك، إنه توجه إلى القبلة لينطق بهذه الكلمات، ورفع، فوق ذلك، ذراعيه حتى بات في وسع المرء أن يرى إبطيه. على أن المسألة تتعلق إلى جانب ذلك، بموقف النبي من خالد نفسه، إذ يتحدثون، من ناحية عن لوم شديد بدرجة تقل أو تكثر، وهناك، من ناحية أخرى، روايات تغيد بأن محمداً لم يوجه اللوم إلى خالد، بل ثبته في وظيفته قائداً للطليعة.

خالد وعبد الرحمن: جاء النقد الرئيس لتصرف خالد من قبل عبد الرحمن بن عوف، إذ أخذ على خالد أنه لم يتصرف إلا بدافع الحاجة القديمة إلى الانتقام عند مخزوم تجاه بني جَذيمة، وفي كثير من الأحيان يتم إيراد اعتذار أول من قبل خالد، الذي يقول إنه لم يثأر لعمه، الفاكه، بل لوالد عبد الرحمن،

وقد تدخل في هذا الجدال آخر الأمر محمد أيضاً، حسب أقوال بعض الرواة، إذ لام خالداً على هجومه على عبد الرحمن بن عوف لوماً عنيفاً. وفي هذا السياق كثيراً ما ترد كلمة النبي: "لو أنفقت مثل وزن أُحد ذهباً في سبيل الله ما بلغت ما يبلغه واحد من أصحابي...".

وني بعض المراجع يجري الحديث عن أن خالداً رجا عثمان التوسط في المسألة.

همر: يذكره بعض الرواة في صدد النزاع بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، ويتحدث اخرون عن لومه خالداً عند انبلاج صباح او إهلال مساء؟ مستنداً إلى ابنه عبد الله.

الناقدون: يذهر، إلى جانب عبد الرحمن بن عوف، وعمر، أخرون من الصحابة عابوا تصرف خالد، منهم عمار بن ياسر.

تسويغ خالد: يقال إن بعض معاصري خالد حاولوا الاعتذار عنه، وهناك خط من الأحاديث يلتف هنا حول عبد الله بن حذاقة الذي يقال إنه نقل إلى خالد أمر النبي بقتل الأسرى، وفي سياق أخر يسوع خالد سلوكه بنلاوة الابة الرابعة عشرة من سورة التوبة فيما يتعلق بقتال الكافرين فواتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم، وينصركم عليهم، ويشف صدور فوم مؤمنين أ. (سورة التوبة: ١٠١).

قصة حبد يروي كثير من الرواة فصة الحب المؤثرة بين شاب من بنى جذيسة ومحبوبته في ألوان مختلفة من النزوبق، وفيمتها التاريخية أفرب إلى أن مكون فمثبله.

على بد على وتتباين الروايات عن مصدر السال. أما كلمة (إناء الكلب)
على بد على وتتباين الروايات عن مصدر السال. أما كلمة (إناء الكلب)
فنعود إلى التسمية اللافتة للنظر لمثل هذا النوع من التعويض، في كل
المراجع نفريباً، وحين يكون علي قد وفي كل المطاليب الخاصة
بالتعويض، يتبقى عنده مباغ أخير تركه لبني جذينة كرماً وشهامة: مقابل
السطاليب التي لم يكن من السمكن إفرارها، وقد أقر النبي هذا التصرف
من علي، بعسريح العبارة.

رواية خالد: في بعض السراجع تنقل رواية عن خالد، تتحدث عما كانت عليه حال الحملة على بني جَذيمة.

### المعلومات المفصلة

|     |              |    |     | _   |     |                |        |          |    |          |                     |             |
|-----|--------------|----|-----|-----|-----|----------------|--------|----------|----|----------|---------------------|-------------|
| د   | 7            | ن  | 1   | ث   | ف   | Ь              | ي      | , P      | ئن | ا و      |                     | }           |
|     |              |    |     |     |     |                |        |          |    |          |                     | }           |
| \ \ | v            | ν. |     |     |     | N              |        | \        | ,  | 7        | الباريخ             | الغمصاء     |
| \ \ |              | `  |     | X.  | N   | $ \mathbf{x} $ | , a    | N        | v  | N        | موصم ماء            |             |
| \   | $ \cdot $    | λ  | X   | X.  | x.  | N              | *      |          | X. | x        | عوف والفائه         | النبسبسارىخ |
|     |              | A. |     |     | ) h |                |        |          |    |          | الفاكه بن الوليد    | المهدي      |
|     | \            |    | λ   |     | x   |                |        |          | χ  | v        | عقًان وعثمان        |             |
| )   | \ \ '        |    | N   | Y.  |     | 3              |        |          | ₹  | 1        | عبد الرحن يقتل      | 1           |
|     | , N          |    |     | , ' |     |                |        |          | N. |          | رد فعل قريش         |             |
| N.  |              | \  |     |     | X.  | ļ ;            | v.     |          | ,  | *        | ثأر مثلبم الدموي    |             |
| 1   | \ <b>x</b> , | N  | x   | N   | λ   | A, I           | , ,    | N        | 3  | , 3,     | الدعوة إلى الإسلام  | ا الأمر     |
|     |              |    |     | λ   |     | <u> </u>       |        | к        | X. | ¥.       | حظر المتال          | Į           |
|     | [ N          | \  |     |     | X.  | ,              |        |          |    | x        | الإذن بالمنال       |             |
| 1   | N            | ١, |     |     | V   |                |        | 7        |    | X        | المهاجرون الأنصار   | سرئة خالد   |
| \ \ | N            | ١. |     |     | 1   | 1              | λ      | V        | λ  | 1        | سلم                 |             |
|     | \ \          | Ì  |     |     |     | \              |        |          | N  |          | مُدلج               | ]           |
| ١,  |              | 1  | \ \ |     | Ì   |                |        | 1        | N  | \        | (450) رجاد          |             |
| 1   | 1            | 1  |     |     | к   | \              | \      | \<br>  \ | N  | \        | جلفة كالوا مسلمى    | الموضع      |
| \ \ | Į,           | 1  | \ \ |     |     |                |        | ×        |    | 3        | كان عنلهم سياجد     | ( (         |
| ļ., |              | ١, | [ . | ļ   | ļ   |                | À      | \ \      |    | A        | كانوا بغيمون الصلاة | ļ Į         |
| X.  |              | 1  |     | l   | Į   |                | A<br>A |          | Į  | ×.       | ويؤمون الزكله       |             |
| N   | \ \          |    | ) A |     | ļ.  | ļ.             |        |          | 1  |          | صابئون              |             |
| 1   | \ \          | 1  |     |     | Y.  |                |        |          | N. | N        | لم بكوثوا مسلمين    |             |
| 1   |              | *  | 1   | h.  | ١.  | 2              | N      |          | À. | ,x       | غارشوا              | ]           |
| 1   | 1            | \  | 1   | ×   | A   | ×              | 1      | 8        | x  | \<br>  \ | حملوا السلاح        | ا الوصول    |
| -   |              | 8  |     |     | 1   | ı              | 1      |          |    | x        | شوفاً من خالد       |             |
| 1   | ( )          | v  |     | ١.  | \ \ | [x             | ų      | N        | 1  | N.       | (ضموا السلاح أرضاً) | [           |
| ж   | 1            | \  |     | Į   | Į a |                | 1      | x        | į. | N        | زعموا أتهم مسلمون   |             |
|     |              |    | ١,  |     | -   |                |        |          |    | ×        | كان خالد رابيهم     |             |
|     | \            | X. |     |     | λ   | A              |        | 1        | Ŋ  | ×        | سلموا سلاحهم        | ļ           |
|     |              | ١, |     |     | x   |                |        | \        |    | 1        | ندال                |             |
| 1   | 1            | Ι, |     |     | l a | 1              | t      |          | Į, | ×        | جحدم بتلر نوبه      | [ بيخدم     |

| _  |   |         |    |    |    | . — |          |    |      | ,   |                           |                 |
|----|---|---------|----|----|----|-----|----------|----|------|-----|---------------------------|-----------------|
| x_ | x | Y.      |    |    | ×  | Τ.  | <u> </u> |    | τ    | T   | يأبي إلفاء السلاح         |                 |
| x  | x | x       |    |    | 1  | 1   | L_       | _  | x    | λ   | يسم إنناعه                |                 |
| I  | x |         |    |    | _  | X   |          |    | ¥    | x   | يْلْكُر بالنحابر          |                 |
| 1  | x | х       | 1  | X. | λ  | ١   | <u> </u> | ۲  | `    | )   | بنو جَلِيمَة مُفيَّدون    | القتل           |
| x  | λ | λ       | ¥  |    | L  |     | L        | x  |      | 3   | توزيع الأسري              |                 |
| х  | x |         |    | x  |    | ¥   |          |    | x    |     | الفتل فوراً               |                 |
| X  | 3 | х       | 天  |    | x  |     | λ        | 1  |      | X   | القتل في المياح           |                 |
| х  |   | x       | Y  |    | х  |     |          | λ  |      | ).  | أمر شالد                  | :               |
|    |   |         |    |    |    |     |          |    |      | λ   | تحريوهم مسن القيسد        |                 |
|    |   |         |    |    |    |     |          |    |      |     | للصلاه                    |                 |
| ¥  | х | X       | ×  |    |    |     |          | X. |      | x   | قَتْل سُلبم لفط           |                 |
|    |   |         |    |    |    |     |          |    |      | a.  | تَتْل (30) رجلاً تلنربياً |                 |
| x  | ٧ | X       |    |    | ×  |     |          |    | A    |     | الني بتبيِّن              | المعارضة        |
| λ  | X | X       | ¥  |    | ¥. |     |          | _  | λ    | , i | اين همر وسائل             |                 |
| х  | × | X       | Y. |    | х  |     |          | N  |      | 2   | إطلاق سراح الأسري         |                 |
| ×  | X | λ       | ¥  |    | x  |     |          | x  |      | À.  | اللوم في المكان           |                 |
| Х  | ĸ | X       |    | X  |    | λ   | À        | X  | N.   | h.  | اللهم (مرة واحدة)         | رد قعل النبي    |
| ¥  | X |         | x  |    |    | X   |          |    | *    |     | اللهم (3 مرات)            |                 |
| x  | X |         |    |    |    | 1   |          |    | ۲    |     | القبلة                    |                 |
| ×  |   |         | ¥  |    |    |     |          |    |      | x   | يشعر بالاعتماض            |                 |
|    | ¥ | X       | x  |    | x  |     | ĺ        |    |      | A.  | لا عناب                   |                 |
|    |   | х       |    |    | ж  |     |          |    |      | X.  | يثني على خالد             |                 |
|    | x |         | ¥  | λ  |    | Ţ   | 3.       |    | x    | a.  | اللوم                     | خـــاند وعبـــد |
|    | X |         | ¥  | x  |    | x   | ж        |    | x    | x   | الحذل                     | الرحمن          |
|    | λ |         | 2  | ¥  |    | x   |          |    | x    | 1   | الني يلوم خالناً          |                 |
|    | * |         | 1  | x  |    | À   |          |    | X    | 1   | أخل                       |                 |
|    |   |         | ĸ  |    |    |     |          |    | - "  | λ   | عثمان بتوصط               |                 |
| х. | ĸ | N.      | ×  |    | ĸ  |     |          |    | ١    |     | بسنمرف اللائمين           | ر.<br>د.<br>عمر |
|    |   |         | 7  |    |    |     |          |    |      | ì.  | بساعد عبد الرحمن          |                 |
|    |   | • • • • |    |    |    |     |          |    |      | τ   | بلوم خالداً               |                 |
|    |   |         |    |    |    |     |          |    |      | h.  | يستند إلى ابنه            |                 |
|    |   |         |    |    |    |     |          |    |      | x   |                           | النافدون        |
|    |   |         |    |    | 1  |     | /        |    | ليسا |     |                           | 4.4             |

| F   | <b>-</b> |    |    |          |        |     |    |   |     | _                                      |                       |           |
|-----|----------|----|----|----------|--------|-----|----|---|-----|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1   | 7        |    | R  | x        | I      | ١   |    |   | τ   | X                                      | عبد الله بن حُدَّالَة | البربو    |
|     |          |    |    |          | τ      |     | _! |   |     |                                        | سورة الثوية           |           |
| ١,  |          | W. |    |          | 7      |     |    |   | ¥   | τ                                      | المتال خيد الكفار     |           |
| \_  | `        | ¥  |    | А        |        |     |    | V | *   | T                                      |                       | كعبة الخب |
| [x] |          |    |    |          | τ      |     |    |   | x   |                                        | المُلم                | الذُنَّة  |
| X.  | k        |    |    | ₹.       | τ.     | `   | 7  | * | *   | τ                                      | النبي برصل علماً      |           |
|     |          |    | Γ. |          |        |     |    |   | "   | A                                      | التراص المال          |           |
|     |          |    |    |          | \<br>\ |     |    |   |     |                                        | البمير والمال         |           |
|     | ľ        |    | '  |          |        |     |    |   | Ţ., | 3                                      | ٠٠٠                   |           |
| 1   | ¥        | F. |    | ų.       | \<br>\ | ₹   | 1  | ļ | 1   | Ŧ                                      | إناد الكلُّب          |           |
|     | λ        | `` | -  |          | ν,     | \_  | 1  | Γ | 7   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | نثال الباني           |           |
| *   | Ι,       | ×  | _  | ``       | 7      | \ \ | X  |   | ,   |                                        | النبي بشي على على     |           |
|     | _        |    |    | -        | ¥      |     |    | Г | -   | _                                      | روابه علی             |           |
|     |          | 1  | -  | <u> </u> | Ť      |     |    |   | -   | -                                      |                       | رزاية خاك |

### 2.3,1.5 التحليل الكمي

والمؤلفون الأحد عشر الذين اختيروا هنا يعالجون الموضوع بتفصيل يقل أو يكثر، على أن ما يهمني في هذا الموضع ليس القياس الكمي، بل تقويم مضمون المعلومات، وعلى وجه الإجمال أحصي (75) من المعلومات المفصلة. وتقدم النظرة الإجمالية التالية، إلى عدد الإشارات في الجدول الوارد آنفاً، بياناً لنصيب كل مرجع في مجمل المعلومات.

وقد عالج الواقدي، من حيث كونه أقدم المؤلفين، بموجب ذلك، ثمانين في المائة من إجمالي المعلومات، بينما يقدم صاحب أوجز الروايات المختارة، وهو اليعقوبي، على أية حال (27٪) أيضاً من إجمالي المعلومات، متوافرة، عند هذين المؤلفين المبكرين. ولا يظهر إلا محض خمس من المعلومات الجزئية في النقول المتأخرة فحسب (مقتل شقيق خالد على يد بني جذيمة/ تسويغ خالد سلوكه بسورة التوبة/ إرسال النبي بعيراً ومالاً للتعويض/ رواية خالصة لعلي/ رواية خاصة لخالد) ومع ذلك فلم يدخل جزء لا يستهان به من حديث الواقدي، بلا ريب: (أكثر من العشر) في روايات المؤلفين الأخرين المختارين - انظر تفاصيل ذلك في الجدول الآتي.



### 3.3.1.5 تحليل العلاقات المتبادلة

وكما تبين من خلال النظرة العامة إلى إجمالي المعلومات، تعد الروايات الواردة عند المؤلفين الأحد عشر المختارين مسهبة زائلة بدرجة عالية. وقد تم في المجدول التالي تلخيص معدلات التطابق بين كل من المؤلفين على حدة والمؤلفين الأوائل، أي الواقدي وابن إسحق وابن هشام، ذلك لأنه على الرغم من أن إجمالي المعلومات متوافر من الناحية العملية في كل من الكتابين الأولين، تعد المعالجة الفردية عند الرواة الأحدث عهداً متباينة حقاً. ولا ينبغي أن يفترض في هذا الصده وجود ارتباط مباشر. أما الكيفية التي وصلت بها المعلومات المتفرقة، كل على حدة، إلى مؤرخ من المؤرخين فتظل مسألة مفتوحة للبحث مؤقتاً. وكل ما في الأمر أنه يتم بيان وجود تشابه مع هذا أو ذاك من كلا المؤلفين المبكرين.

وقد تم الكشف، في هذا الجدول، عن النسبة المثوية لاستقاء

المعلومات من المراجع الأقدم بالنسبة إلى كل من المؤلفين اللاحقين. مصدر المعلومات

| لا الواقدي ولا ابسن<br>إسحي وابن هشام | ابن إسحق وابـن<br>هشام فحسب | الواقستي<br>فحسب | الوائسلتي وابسن<br>إسحق وابن هشام | المؤلف                      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| \$4<br>474 ALTER BE ALTER BEAUTY      |                             | 246              | <b>X54</b>                        | أين سعد                     |
| -                                     | 25                          | 227              | X68                               | اليعقوبي                    |
| _                                     | Z15                         | 23               | X82                               | اليع <i>فو</i> يي<br>الطبرى |
| X12                                   | χų                          | <b>X26</b>       | X53                               | أبو الفرج                   |
| _                                     | -                           | χ9               | X91                               | ابن الأثبر                  |
|                                       | X10                         | 745              | X45                               | ابن منظور                   |
| 29                                    | 27                          | <b>X32</b>       | X52                               | النوبري                     |
| -                                     | 220                         | X20              | 260                               | ابن کثیر                    |
| j -                                   | Z17                         | <u>229</u>       | <b>X54</b>                        | الديار بكري                 |

ويمكن أن نستخلص من هذه النظرة العامة النتائج التالية:

يسود عند كل المؤلفين الاستناد إلى ذلك القسط من المعلومات الذي ينقله الواقدي، مثلما ينقله ابن إسحق وابن هشام. وهذا ظاهر إلى أقصى الحدود عند ابن الأثير الذي يرجع نقله، في (91٪) منه إلى (الوعاء المشترك) بينما يأخذ ما تبقى من حديث ابن إسحق وابن هشام، وليس لديه معلومة واحدة يمكن أن تنسب إلى الواقدي وحده، ولا معلومة من مرجع آخر. وبذلك يبدو كما لو أن ابن الأثير كان يجتهد، في تأليفه، من أجل حجة عائية، وكان يأمل أن يجد هذه الحجة في استناد إلى الأحاديث المسندة إسناداً صحيح. والحل مماثلة لهذا، وإن كان ذلك مع شيء من التخفيف، عند الطبري (82٪) وعند ابن إسحق/ ابن الأثير (15٪) ولكن التخفيف، عند الواقدي.

ويبلغ معدل التطابق مع (الوعاء المشترك) أدنى مستوى له عند ابن منظور (45٪) أما الأنصبة [النصب جمع انصيب، وهو هنا بمعنى القدر الذي تجب عنده الزكاة جمعه: أنصبة (الوسيط) والنصيب: المحظ من كل شيء، المترجم] المشار إليها بعبارة (المواقدي فحسب) وبالثالي (ابن إسحق/ ابن هشام، فحسب) فتمكن من استنتاج وجود تشابه مع واحد من كلا المرجعين، وفي هذا الصدد تعد الأنصبة المقدرة بالنسب المثوية، التي يمكن إرجاعها إلى الواقدي، أعلى بوجه عام، الأمر الذي يمكن تفسيره بوجود تنوع أكبر في المعلومات عنده ولكن من الممكن إثبات وجود فروق هامة عند بعض المؤلفين.

على أن النصيب الأكبر من معلومات الواقدي يعالجه ابن سعد (46%) وابن منظور (45%) بالقياس إلى (3%) فقط عند الطبري، وبالنالي (0%) عند ابن الأثير. والحال على نقيض هذا عند ابن كثير، والدياربكري والطبري، الذين تشير كتبهم إلى معدلات عالية على وجه الخصوص من الأخذ عن أبن إسحق/ ابن هشام (20%، 17%، 15%) بالمقارنة مع (0%) عند ابن صعد، و (5%) عند اليعقوبي.

وعندما ينظر المرء إلى نقل الروايات التي لا يمكن العثور عليها عند الواقدي ولا عند ابن إسحق/ ابن هشام، على أنه دليل على استقلالية أكبر عند المؤلف، يغدو من الواجب إبراز أبي الفرج (12٪) والنويري (9٪) حيث أخذ الأخير كل شيء من كتاب الأغاني، وهناك سلسلة بأسرها من المؤلفين، ابن سعد، واليعقوبي، والطبري، والديار بكري، وابن الأثير، وابن منظور، وابن كثير، الذين لا يعالجون معلومة واحدة لا يضمن صحتها واحد على الأقل من كلا المؤلفين القديمين.

وينتج مما قلنا أن المؤلفين كانوا مستقلين إلى حد بعيد حيال المادة التي كانوا يتعاملون معها. وبموجب ذلك لا يصمد المأخذ الذي كثيراً ما يجري الإعراب عنه، وهو أن علاقة المرء في حالة أعمل المؤلفين الأحدث عهداً قلما تزيد عن صب المعلومات في قالب جديد.

### 4.3.1.5 تحليل الثواتر

وثمة قول وحيد وهو أن بني جَذْيمَة بلاروا إلى السلاح عند وصول

المسلمين، ورد عند كل المؤلفين الأحد عشر.

وهناك اثنا عشر قولاً ترد عند تسعة من الرواة على الأقل، وهي:

"أن الوافعة حدثت في الغُمَيُّصاء.

" تُتل عوف بن عبد عوف، والفاكه في أيام الجاهلية.

- كأن الأمر الموجه إلى خالد: الدعوة إلى الإسلام، لا القتال.

- بنو جَذْيمَة قاوموا خالداً.

- بنو جَذَّيمة نزلوا على حكمه بعض الوقت،

- بنو حذّيمة قُيّدوا بالأغلال.

- بعد نزولهم على حكمه، قُيّدوا بالأغلال.

- النبي صاح اللهم . . . إلخًا مرة واحدة.

- قصة الحب،

-أرسل محمد علياً لاستدراك الأمر.

- تام على بتعويض الخسائر لبني جَذيمة احتى آخر إناء كلبا.

وهناك اثنا عشر قولاً ترد عند اثنين، وبالتالي ثلاثة، من المؤلفين:

-الفاكه، أخو خالك قتله بنو جُذيمة.

- كان في سرية خالد أناس من مُدلج.

-خالد يرقب بني جليمة قبل أن يهاجمهم.

"النبي يمتعض من خالد.

-النبي يثني عل تصرف خالد.

-عثمان يتوسط بين خالد وعبد الرحمن بن عوف.

- عمر يؤيّد عبد الرحمن بن عوف ضد خالد.

-خُلْم النّبي.

- النبي يعطي علياً بعيراً ومالاً للتعويض.

"رواية عليّ.

-رواية خالد

هناك خمسة أقوال لا يوردها إلا راو وحيد:

- بنو جَذيمة يطلق سراحهم للصلاة (الواقدي).

~حوالي تلاثون رجلاً يُقتلون (الواقدي).

- عمر يلوم خالداً (الواقدي).
- -عمر يستند إلى ولده (الواقدي).
  - ناقدون آخرون (الواقدي).

ومن هذه النظرة العامة يمكننا أن نعرف أن التقويم البحت للنواتر لا يمكن استخدامه لاستخلاص عرض موضوعي، بالنظر إلى وجود بيانات متعارضة في عناصر المعلومات المتواترة على وجه الخصوص،

وسما يلفت النظر أن جمع عناصر المعلومات يتناول أقوالاً هامة وغير ذات أهمية على حد سواء، وأنه يتم، على نقيض ذلك، تمثيل نقاط قيمة على وجه الإطلاق بين ما يُذكّر مرة واحدة، وهي نقاط يكتمها المؤلفون الآخرون، مع الأسف.

وعلى هذا فما من طريق يؤدي، بالانطلاق من هذا التقويم للتواتر، إلى عرض موضوعي للأحداث. أما ماهية المعايير التي كان المؤرخون يختارون ما يختارون وفقاً لها فما زال من غير الممكن أن نقررها في هذه المرحلة من البحث.

### 5.3.1.5 العناصر المميزة

يمكن أن يعشر في كتب التاريخ العربية على عناصر من المعلومات تظل ترد مراراً في صورة فكرة سائلة تقاوم التزوير بالاستناد إلى طبيعتها الخصوصية، وتمثل بذلك أدلة عندما يكون من الواجب البحث في استقلالية المؤلفين الأحدث عهداً عن نماذجهم الأقدم.

وهذه (العناصر المميّزة) تتعلق بأسماء لا يمكن حدوت الخلط فيها، وبيانات أرقام دقيقة، أو كُلمات شاذة، وبالتالي صياغات شاذة، وعناصر غير مألوفة في السرد.

ويمكن أن نعزل من الروايات المتعلّقة بجذيمة، في إطار وجهة النظر هذه العناصر المدرجة فيما يلي. والعمود الثاني يشير إلى عدد المعالجات عند الرواة الآخرين، كما يشير اسم المؤلف في النهاية، في كل مادة، إلى المؤلف الأول الذي تم البحث فيه، والذي يتضمن نصه المسألة الملائمة.

#### عناصر النص المميزة

| ابن اسحق∕ابن ،       | 10 | عم خالك الفاكهة بن المغيرة |
|----------------------|----|----------------------------|
| اپن اسحق∕این ،       | 3  | خذلج                       |
| این اسحق√ین ،        | 5  | عندُ القوة 350 رجلاً       |
| این اسحق∕این ،       | 4  | صَبَأْنا                   |
| ابن اسحق∕ابن ا       | 10 | (ضعوا السلاح أرضاً!)       |
| این اسحق∕این ا       | 7  | ج <i>ن</i> ځدم             |
| ابن اسحق/ابن         | 5  | عمر يُتبين اللائمين        |
| این اسحق⁄این         | 9  | (انلهم إلخ)                |
| این اسحق/این         | 6  | اخُد                       |
| ابن اسحق⁄ابن         | 8  | مبد الله بن حُذافة         |
| ابن اس <i>حق∤</i> بن | 3  | الخلم                      |
| ابن اسحق/ابن 🛊       | 9  | الملاقة (إناء الكلب)       |
| این اسحق⁄این ∗       | 9  | بتية المل                  |
|                      |    |                            |

وتُبيّن النظرة العامة أن عناصر النص المعروضة يه عند كلاً الجامعين الأولين (ابن إسحق/ ابن هشام، وا من عنصر واحد يعود إلى الواقدي وحده، بينما يوجد (4) عند ابن إسحق/ ابن هشام في الحقيقة، ولكن لا ومن هذه العناصر يعد موضوع (صَبَأنا) ذا أهمية خاصد

### 6.3.1.5 ممالجة الأقوال الأساسية

عندما نقصر عدد إجمالي المعلومات على تلك ا ذات دلالة تاريخية، أي عندما نستخلص التفاصيل التصو العامة التالية، وما عادت التدوينات في هذا الصدد مقيدة وقد تم وضع الإشارات عندما تمت تغطية المضمون ا القول.

وبموجب ذلك تنطلق أغلبية المؤلفين من منطلق التكليف بدعوة بني جَذيمة إلى الإسلام، وأنه كان محظور بأعمال قتالية. وليس هناك سوى مؤلفين، هما (أبو ال

يمثلان صراحة وجهة النظر المقابلة، وهي أن خالداً كان لديه ما يسوّغ الفتال إذا ما واجهته مقاومة. على أن أقوال الواقدي والنويري ملتبسة، إذ ينقل، كلاهما، وجهتي النظر كلتيهما، على الرغم من تناقضهما المنطقي.

الأقوال المحورية (الأساسية)

|    | 41 |   |          |   |      |          |   |    |    | Γ |                            |          |
|----|----|---|----------|---|------|----------|---|----|----|---|----------------------------|----------|
| 3  | ŋ  | 3 | <u>.</u> | ث | وب ا | <u>.</u> | ي | س. | ثر |   |                            |          |
| X  | λ  | х |          | х |      | _x       |   | х  | х  | х | الدعوء إلى الإسلام فحسب    | الأمر    |
|    |    | х | ж        |   | x    |          |   |    |    | x | الإدن بقتال الكفار         | !        |
| X  |    | x |          |   | х    | х        | X | X  |    | х | كان ينو جُذِيمَة مسلمين    | الوصع    |
| х. | х  | x | х        |   |      |          |   | x  | x  |   | لم يكونوا مسلمين           | _        |
| ×  |    | х | X        | х | x    | x        | х | λ  | х  | х | لنارموا                    |          |
| х_ | x  | × | x        | х | ж    | х        | x | π  | Х  | Х |                            | القتُّل  |
| X_ | X  | х | х        | x | х    |          |   | χ. |    | X | القارمة في رجه الثرة       | المُنفرد |
| x  | ×  | х | х        | х | Ţ    | х        | X | х  | À. | X | اللوم من قبل النبي         |          |
|    | х  |   | х        | λ |      | х        | х |    | A  | × | اللوم من قبل غير المشاركين |          |
|    |    | х |          |   | х    |          |   |    | х  | ٧ | الهجوم على الكفار          | السرير   |
| ×  | X  | x |          | х | ĸ    | х        | x | ч  | х  | R |                            | الذبة    |

وكذلك يوجد، فيما يتعلق بوضع بني جذيمة، رؤيتان تستبعد كل منهما الأخرى بصورة متبادلة: أما عن صدور مقاومة من جانب بني جذيمة فذلك ما يرويه عشرة من المؤلفين، وهذا القول يتعارض في الحقيقة مع الادعاء القائل إن بني جذيمة كانوا مسلمين. المؤلفون الأربعة كلهم الذين يصورون بني جذيمة بصراحة على أنهم مسلمون، يتحدثون مع ذلك، وفي الوقت ذاته، عن مقاومة بني جذيمة خالداً.

وأما قتل عدد من رجال بني جَذْيِمَة فأمر شُجْمَع عليه. وكل المؤلفين يعترفون بالأهمية الكبيرة للحكم على تصرّف خالد وهناك إجماع في الرأي فيما يتصل باستنكار النبي القتل.

وقد رُّوي انتقاد خالد عن أناس مشاركين مثلما رُّوي أيضاً عن غير المشاركين، حيث ترجح كفة الروايات عن انتقاد الواقفين خارج إطار

الحادثة بسهولة من الناحية العددية.

وقد كان من الممكن العثور على التسويغ المقنع الوحيد للقتل في الإشارة إلى رفض بني جذيمة قبول الإسلام. ولم يسلك هذا الطريق إلا أربعة من المؤلفين، حيث يعد الحديث عند أبي الفرج بأن خالداً سوغ تصرفه بتلاوة آية من سورة التوبة منفرداً وحده. ومما يبعث على الدهشة أن المؤلفين الأحدث عهداً لم يأخذوا الأقوال التي تساير هذا عند ابن إسحق/ وابن هشام، والواقدي، إلا عن النويري.

وفيما يتعلق بالحكم على (مشروعية) سلوك خالد يلعب أداء الدية من قبل النبي دورا له أهميته. ومع استثناء واحد (وهو ابن منظور) يتفق كل المؤلفين على هذه النقطة.

في وسع المرء إذا أن يقرّر أن المؤلفين الأحد عشر الذين هم موضع هذا البحث يقرّرون النقاط التجوهرية على وجه التفصيل. وما من (ثغرات) لها شأنها في الحقيقة إلا فيما يتصل بتسويغ تصرّف خالد. وإلى جانب ذلك يلفت النظر أيضاً أنه ما من شيء يذكر عند اليعقوبي عن الأمر الموجّة إلى خالد.

وما من أحد من المؤلفين الذين هم موضع الدراسة يقدم عرضاً متماسكاً، إذ توجد العروض التالية، المتناقضة في ذاتها:

" كان بنو جذيمة مسلمين، ولكنهم قاوموا «الواقدي-اليعقوبيالطبري-أبو الفرج».

لم يكن بنو جذيمة مسلمين، ولكن اللوم وجه إلى خالد لقتلهم
 ابن إسحق/ ابن هشام- ابن كثير- ابن منظور >.

بنو جَذْيمة كانوا مسلمين/ ولم يكونوا مسلمين ‹ابن سعد، النويري، ألديار بكري›.

بنو جَدْيمة قاوموا، ولكن الدية دفعت (ابن كثير).

## 7.3.1.5 نظرة عامة على الميول الكامنة في نصوص المراجع

يُمكن أن تنتظم عناصر المعلومات الخمسة والسبعون المأخوذة من

الجدول الأول، فرادى أو مجموعات، في إطار تقييم مبدئي للحدث، وفي معظم الأحيان يستطيع المرء أن يتبيَّن للوهلة الأولى إن كانت هذه المراجع تؤيد خالداً أو تقف ضده.

وفي هذا الصدد يفترض بصورة أولية أن الحدث بأكمله، إنما يُروى من أجل هذف عَفّدي، وهو في هذه الحالة الطعن في شخص خالد.

الميول

| مع خالد                       |              | _ |                 | ضد خالد                      |
|-------------------------------|--------------|---|-----------------|------------------------------|
| المؤلفون                      | الواقعه      |   | الوائمة         | المؤلفون                     |
|                               |              |   | تبل الإسلام     | المؤلفون كلهم، ما عدا ابن    |
|                               |              |   |                 | معد                          |
| الواقدي، أبنو الفرج، ابنس     | النسلل       |   | حظر الفنال      | الوافدي، ابن إسحق/ ابسن      |
| منظوره النوبري                | مسموح په.    |   |                 | هشام، ایس سعد، ایسن          |
|                               |              |   |                 | الأثبر، المنوبري، ابن كثبير، |
|                               |              | - |                 | الدياريكري                   |
| الواقدى، ابن سعد، النويسري،   | (350) رجالاً |   |                 |                              |
| النياربكرى                    |              |   |                 |                              |
| این (منحق/ این هشنام، این     | بنوجنينة     |   | بنسو جَلِيْهُسة | الواقساني، أيسن مستحله       |
| منعد، أيسن مثطّبور، التويسري، | ا لبــــــوا |   | مسلمون          | اليعقوبي، الطبري، أبسو       |
| ابن کثیر، الدیاربکری          | عملنين       |   |                 | الفسسرج، التويسسري،          |
|                               |              |   |                 | الديار،كري                   |
| ابن مسمد، أبسو الضرِج، ابـن   | بنوجَنْبُت   |   | بنــو جَنْيَــة | كلهم، منا عنفا اليعفوبـي     |
| الأثير، ابن منظور، النوبري    | بقاومون      | _ | يُسلِّمون       | وابن منظور                   |
| الواقدي، اين منظور            | خالد يراقب   |   |                 |                              |
|                               | بني جليمة    |   |                 |                              |
|                               |              |   | جُحْتَم         | الواقلي، ابن إسحقاين         |
|                               |              |   | [               | هشام الطبري، أبو الفرج،      |
|                               |              |   |                 | ابن منظور، النويري، ايسن     |
| <u> </u>                      |              | _ | <u> </u>        | كثير، الدبار بكرى            |

|                             | ,                                        | -        |                 |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|
|                             |                                          |          | المتل           | كُلُهم                   |
|                             |                                          |          | المعارصة        | الواقدي ابن إستحقابس     |
|                             |                                          |          |                 | هشام، أبنو القبرج، ايسن  |
|                             |                                          |          |                 | مطور، النويري، ابن كثير، |
|                             |                                          |          |                 | الدباربكري               |
| الواقلي، ابن منطور، البويري | النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | النبى بلسوم     | كلهم ما عدة أبا الفرج    |
|                             | يلوم خالنا                               |          | خالنا           |                          |
|                             |                                          |          | عيد الرحمن      | الواقدي، ابن إسحق/ اس    |
|                             |                                          |          | يلوم خالداً     | هشام، اليعقوبي، الطبري،  |
|                             |                                          |          |                 | أبو القرج، ابس منظور،    |
|                             |                                          |          |                 | این کثر                  |
|                             |                                          |          | النسي يلبسوم    | المواكدي، ابن إسحق، ابسن |
|                             |                                          |          | خالدا بسبب      | هشام الطيري ابن الأثير،  |
|                             |                                          |          | الفتال          | ابن منظور، ابن کشر       |
|                             |                                          |          | عمسر بلسوم      | الواقدي، ابن منظور       |
|                             | <br>  <i></i>                            | <u>.</u> | حالدا           | ****                     |
|                             |                                          |          | تُلُّلُا اخرونَ | الراقدي                  |
| أبو الفرج                   | سورة التوبة                              |          |                 | کنهم ساختا ایس سعد       |
|                             |                                          | L        |                 | والبعقويي                |
| الواقندي، ايس إمسحى/ اسن    | التشال ضبد                               |          |                 |                          |
| هشام التوبري                | المشركين                                 | L        |                 |                          |
|                             |                                          | L        | قصة الحب        | كلهم ماعدا البعقربي      |
|                             |                                          |          | النَّبُهُ       | كلهم ما عدا ابن منظور    |

وعندما يقبل المرء أن الأحاديث عن المحملة على بني جذيمة كانت نتابع في الأصل مقصداً عقدياً، لا يتولاه العجب من أن التصريحات والروايات السلبية حول خالد ترجح كفتها إلى حد بعيد. ويضاف إلى ذلك أنه يمكن التوصل إلى مشابهة شديلة بدرجة تقل أو تكثر لأحد الميول بالنسبة إلى كل من المؤلفين على حدة، وبطريقة حسابية بحته وإذا قاس المرء عدد التدوينات السلبية في الجدول الوارد آنفا إلى العدد الإجمالي للتأشيرات، خرج بالصورة التالية:

#### بيان الميول (52)



وينجم عن هذا أن روايات النويري وابن منظور لا تتخذ موقفاً سلبياً من خالد على قدر ما تفعل الروايات الأخرى، على الرغم من أن التقويم المبدئي لقضية جذيمة يفضي بالطبع أيضاً إلى موقف سلبي.

ولكي أوضح قولي إن أحد المؤلفين يتخذ تجاه خالد موقفاً سلبياً بنسبة (١٥٥٪) أنقل هنا عرض اليعقوبي:

اربعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة خالد بن الوليد إلى بني مخزوم جذبه قبل عامر وهم بالمُحتَّمناه وقد كانوا في الجاهلية أصابوا من بني مخزوم و فتلوا عبد الرحمن مع خالد بن الوليد ورحل من بني سئلتم وهد كانوا قد فتلوا ربعة بن سُكنم في الجاهلية فخرج حدل الطمان فعتل من بني سئلتم بدم ربيعة مالك بن الشريد ويلغ جَذيبة أن خالداً جاه ومعه بنو سئلتم فقال لهم خالد ضعوا السلاح فقالوا إنا ألا نأخد السلاح على الله ولا على الرسول و نحن مسلمون فانظر ما بعثك رسول الله له فإن كان بعثك مصدفاً فهذه إبانا و غنمنا فأعد عليها. فل ضعوا السلاح قالوا إما مخاف أن تأخدنا بإحنه الحاهلية. فانصرف عنهم وأذن في القوم وصلوا.

فلما كان في السحر شن عليهم الخيل فقتل المقاتلة وسبى الذرية فبلغ رسول الله فقال اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالله وبعث علي بن أبي طالب (ع) فأدى إليهم ما أخذ منهم حتى المقل وميلغة الكلب وبعث معه بملى ورد من اليمن فودى القتلى وبقبت معه منه بقية فلفعها علي إليهم على أن يحللوا رسول الله مما علم ومما لا يعلم فقل رسول الله: لما فعلت أحب إليّ من حمر النعم، ويومئذ قل لعلي (ع): قلاك أبواي، وقل عبد الرحمن بن عوف: والله لقد قتل خالد القوم مسلمين فقل خاللة إنما قتلتهم بأبيك عوف بن عبد عوف، قال له عبد الرحمن: ما قتلت بأبي ولكنك قتلت بعمك الفاكه بن عبد المفيرة، (اليعقوبي 2/ 61).

ونذكر في هذا المقام أن اليعقوبي لم يعالج إلا (27٪) من إجمالي المعلومات الخاصة ببني جَذيمة. على أن وزن هذا يزيد ثقلاً عندما يغدو من الممكن في هذا النص المختار، المحدود، أن نقرر وجود ميل صريح إلى هذا المدى.

### 8.3.1.5 التحقيق في الأسانيد

وينجم عن الملاحظات التي لوحظت حتى الآن أن القلر الأكبر من المعلومات كان متوافراً حتى عند كلا المؤلفين المبكرين، المواقدي وابن هشام. وينتج عن هذا أن جزءاً على الأقل من عمليات التحريف، أو التشويه، قد كان حدث في مرحلة أسبق من مراحل التطور المخاص بالمادة التاريخية الخام. غير أنني أمني نفسي بالمخروج، من تحقيق في الأسانيد، بكشف عن واضع الروايات المتحيزة.

والحق أن سلاسل الرواة في المؤلفات التاريخية لم تلتزم بالدقة فاتها الموجودة في المحديث، ومع ذلك فمن الممكن أن نتنبَّع هذا الحديث أو ذاك لكي نصل إلى أصله ولذلك سوف أحاول، فيما يلي، أن أتوصل إلى قيمة الشهادة بالنسبة إلى كل من هذه الأحاديث، من أجل كل مركب من مركبات المعلومات التي يتم إيراد إسناد لها، مع أصله المحتمل وسأقتصر في هذا الصدد على الاستفادة من ابن إسحق وابن هشام والواقدي، وعلى المواضع الهامة عند أبي الفرج.

الأسانيد

| الخلفية                             | اللِّل     | الإستاد                 | تفاصيل المصمون             | الرقم/المؤلف              |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| من الأنصار من أجل                   | الأقبوال   | عبد الرحين              | التأريخ/الدعـوة لا         | رقم (1) دالواقدي          |
| أبي جعفر محمد بن                    | تكساد      | بسن عبسد                | القتسال/ الشساركون/        | .6-875                    |
| على بن الحسيرة                      | نكسرن      | العزيبز عــن            | (350)/رجلا جَلِيَـة        |                           |
| انظر دالتهليب 12/                   | كلسها      | حکیم ہسن                | مسلمون/يحملسون             |                           |
| .0218                               | سلبيه.     | عبساديسن                | السلاح/خالديطلب            |                           |
|                                     |            | حُنيف عـن               | إلقه السلاح/جَحْدَم/       |                           |
|                                     |            | ایی جعقر،               | توزيع الأسرى، فــك         |                           |
| ļ                                   | )          |                         | الأغسلال للمسلام           |                           |
|                                     |            |                         | المعارضة داخسل القسوة/     |                           |
|                                     | J          |                         | النشل في العبسا <i>ح ا</i> |                           |
| !                                   |            |                         | الليس يقتلسون مس           |                           |
| 1                                   | [          |                         | مبايم فحسب                 |                           |
|                                     |            |                         | المهاجرون والأنصار         |                           |
| •                                   |            |                         | يطلقسون مسسراح             |                           |
|                                     |            | ,                       | الأسري                     |                           |
| من السابقين إلى                     | اسلبي      | ا مومسی بسن             |                            | رقم (2) (الواتلي          |
| الإسلام من أجسل                     |            | مَبَيالَةُ عَـن         |                            | .4876                     |
| سلمة بن الأكوع:                     |            | إياض بسن                | يطلفسون سسراح              |                           |
| انظر دایس سعد 4/                    |            | اسلمة مسن               | أسراهم                     | ]                         |
| 38) وما يليها،                      |            | 4                       |                            |                           |
|                                     |            | (مشارکون)،              |                            |                           |
| أمسرة عميره مين                     | مىلىي      | عبدالله بسن             | ا ابن عمر يطلق مسراح       | رقم (3) االواقدي          |
| السابنين إلىي                       |            | للقع، عسن               | اسيره والأنصار             | .6877                     |
| الإسلام                             |            | أبيه، عن ابن            | يطلقسون سسسراح             |                           |
|                                     | ,          | (1) (4.3)               | أمراهم                     | ,                         |
| أمسرة عمسر، مسن                     |            | (مشارك).<br>معمدر عسن   |                            | a 25 11 (a) 5             |
| اسره عمسر، مسن<br>المسابقين إلـــــ | مليي       | . 4                     | اپن عمر يطلق سـراح<br>أ    | رقم (4) «الواقدي<br>877». |
| الإسلام                             |            | الزُّمْري عسن<br>سالمين | آسير».<br>                 |                           |
| 1                                   |            | سالم، عـــن             |                            |                           |
|                                     | لــــــــا |                         | L,                         | L                         |

| l 1                |               | (مشاركون).                                 |                        | · - [                   |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| من الأنصار، من     | سلير          | عيد الله بس                                | الأنصار/ يطلقرن        | رقم (5) دالواقدی        |
| اجل ابي بشير: انظر |               | بزيــد عـــن                               | سراح اسراهم/ ابسو      | ,<877                   |
| التهذيبُ 12/ 109ء. |               | فبمسرةيس                                   | بشمر يطلسق سمراح       |                         |
|                    |               | سعيد عيين                                  | اسبره/ بنسو مسليم      |                         |
|                    |               | أبىي بشىبر                                 | يفتلون أسراهبه         |                         |
| ) l                |               | المسسارتي                                  |                        |                         |
|                    | ,             | (مشارك).                                   |                        |                         |
| من الأنصبار، مبس   | سلپي          | اسحق بس                                    | بنىر سُسلبُم بَفتلسون/ | رقم (6) «لواقلي         |
| أجل خارجة: انظمر   |               | عبد الله، عن                               | المهاجرون والأتصسار    | .4877                   |
| ا دانن سمد 5/ 193= |               | الخارجة بسن                                | ا بطلقـــون ســـراح    | l i                     |
| .c]94              |               | زیسدسسن                                    | امتراهم/ اينتو الشيد   |                         |
|                    |               | ثابت.                                      | يجسادل حسالداً/ يشبو   |                         |
| *****              | - <del></del> |                                            | جنبقة كانوا مسلمن      |                         |
| این ایی حذرد       | غـــر         | عبدالله بسن                                | گصة حب،                | ريم (7) (الواقدي        |
|                    | متحيّز.       | بزبد بسن                                   |                        | .(877                   |
| <b>\</b>           |               | فسبطه مس                                   | ļ                      |                         |
|                    | ļ             | آبید، هبند                                 | Į                      | ļ l                     |
|                    | ľ             | الرحمن بس                                  |                        |                         |
|                    |               | عبدالله بسن                                |                        |                         |
| ļ                  |               | أبي خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ļ                      |                         |
|                    | ļ             | عبی ایسیه                                  | į .                    |                         |
|                    | <u> </u>      | (مشارك).                                   |                        |                         |
| _                  | فسسر          | مــــن درن                                 | قصة حب                 | رتم (8) «الواقدي<br>دحه |
|                    | متحيز         | امناد                                      |                        | .4878                   |
|                    | غسبر          | عبد الله بسن                               | قمةحب                  | رئم (۹) (الواقدي        |
|                    | متحَيْز.      | ابي حرة عن                                 |                        | .(879                   |
|                    |               | الوليد عــى                                | l                      | [                       |
|                    |               | سعيد عس                                    |                        |                         |
|                    |               | حنظلة بـن                                  |                        |                         |
| ļ                  |               | علـــــي                                   | Į.                     |                         |
| l                  | <u>.L</u>     | (مشارك).                                   | 1                      | l                       |

| راقدي (10) جُنَل بين خالد وعبد عبد الله بين السبي من المسابقين إلى الرحمن عمر يتحال السبي الرحمن عمر يتحال السبي بين المسابق الله عن المسلم المناه عن المسلم المناه عن المسلم المناه عن المسلم المناه عن المسابق السبي المناه عن المناه عن المناه عن المناه المناه عن المناه | رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| الى عبد الرحمن/قتل إياس بين الراقدي 2.  مسلمين/خالد يدافع مسلمة عين الييب عن نفسه رسّل النبي/ أبير مسلمة عين النبي يلوم خالدا.  م (11) عمر يلوم خالداً عبد الله بين سلبي أسرة عمر/مين السي المستلد إلى ابنه بصدد عمر عين السيابتين السي الإسلام.  المسلم بن جُذِيّة عن ابن عن ابن عمر عين الإنصار.  م (12) أبو تتافة يُطلِق أسيره/ يحيى بين سيلبي من الأنصار.  ويلوم خالداً/ حيالد عبد الله عن جداً.  إسلم بانه يكنُ ضغينة أسيرة أبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مسلمبن/خالد يدافع سلمة عــن اليــــه عن نفسه: رُسُل النبي/ أبيـــه النبي بلوم خالداً، (مشارك).  النبي بلوم خالداً، عبد الله بــن سلبي، أســرة عمــر/مــن الســـابةبن إلـــى الســـابةبن إلـــى الســـابةبن إلـــى السلام بنى جُذِيّة. نافع عن ابن الإسلام.  88. السلام بنى جُذِيّة. عن ابن الإسلام. عمـــر عـــن الإسلام. عمـــر عـــن ابن الإنصار. المشارك). عمــــر مــــن الإنصار. المشارك). عبد الله، عن جداً. السرة أبـــي الله، عن جداً. السرة أبـــي السرة أبــــي السرة أبـــي السرة أبــــي السرة أبـــي السرة أبــــي السرة أبـــي السرة أبــــي السرة أبــــي السرة أبــــي السرة أبــــي السرة أبـــــي السرة أبـــــي السرة أبــــــي السرة أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دالر<br>181<br>رقـ                     |
| عن نفسه: رُسُل النبي للوم خالداً، (مشارك).  النبي بلوم خالداً، عبد الله بسن سلبي، أسرة عمسرامسن واقسني 180 مسر يلسوم خالداً، عبد الله بسن السابة بين السابة بين السابة بين السابة بين السابة بين الإسلام، الإسلام، المشارك).  المشارك) أبو قتانة يُطلِق أسيره بين بسن سلبي من الأنصار. ويلوم خالداً مسالة عن ابن بين حيلي من الأنصار. ويلوم خالداً مسالة عبد الله عن جداً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دالر<br>181<br>رقـ                     |
| النبي بلوم خالداً، (مشارك).  مصر يلوم خالداً، عبد الله بسن سلبي، أسرة عسرامسن السابة بن الإسلام.  الإسلام بني جُذِيًّة. نافع عن ابن الإسلام.  ممسر الله عن ابن المسلوم.  أبو قتافة يُطلِق أسيره المسلوم بسن سلبي من الأقصار.  واقدي 1881. ويلوم خالداً مسالة عبد الله عن جداً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دالر<br>181<br>رقـ                     |
| مر (11) عمر يلوم خالداً/ عبد الله بن البي، أسرة عمر/من السابة بن السلام، السلام، عمر عسن عن ابن الإسلام، عمر عسن عمر عسن عمر المشارك. عمر عسن المشارك. عمر عسن المسابة يُطلِق أسيره/ يحيى بسن السابي من الأنصار. ويلوم خالداً/ حسالة عبد الله عن جداً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دالر<br>181<br>رقـ                     |
| واقدي 1881. ويستند إلى ابنه بصدد عصر عسن السابةين إلى المادم. السابةين إلى المادم. السابةين إلى المادم. السلام المادم. عمر عسن الإسلام. عمر عسن المسلوك. عمر عسن المسلوك. عمر عسن المسلوك. المشلوك. عبد الله عن الماد الما | دالر<br>181<br>رقـ                     |
| 8>. إسلام بنى جُذِيَّة. نافع عن ابن الإسلام. عمر عمر مسلوك. عمر مسلوك. مشارك. مسلوك. من الأنصار. إلى الله عن المسلود المسلود ويلوم خالداً/ حسالد عبد الله عن جداً. يسلم بأنه يكنُّ ضغينة السرة أبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رةـ                                    |
| عمـــر (مشارك).  مشارك).  من الأنصار،  واقدي 1881، ويلـوم خالدا/ حــالد عبد الله، عن جداً.  يسلم بأنه يكنُّ ضغينة أسـرة أبــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رةـ                                    |
| (مشارك). أبو تتانة يُطلِق أسيره/ يحيى بسن سلبي من الأنصار. واقدي 1881. ويلوم خالدا/ حسالد عبد الله عن جداً. يسلم بأنه يكنُّ ضغينة أسرة أبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| من الأنصار، الله عند الله عن المائه عن الأنصار، والنبي الله عن الأنصار، والنبي الله عن الأنصار، والنبي الله عن الله عنه عنه الله عنه الل |                                        |
| واقدي 1881. ويلـرم خيالداً/حــالد عبد الله، عن جداً.<br>يسلم بأنه يكنُّ ضغينة السرة أبــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| يسلم بأنه يكنُّ ضغينة المسرَّة أبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دالم                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| قديمــة لبنـــي جَانِيقـــة/ قتادة، عن أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| النبي يلوم خالداً. [ قتـــــانة [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| (مشارك).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| من السابقين إلى من السابقين إلى من السابقين إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رت                                     |
| واقدي 881، الرحمن/عثمان يرجو الزُّمْري، عن الإسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| الصفح عن خالد. إبراهيم بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| عبد الرحمن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| ا عــن عبـــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| الرحمن (بن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| عوف).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| ــــــم (14) عمّار بن ياسـر يشـكو مــــن دون سليي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رق                                     |
| راقساني أ88 - خالماً إلى النبي/ النبي   إسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 18ء پزجر خالداً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| ــــــم (15) التعويش مـــن يَبُــل مــــن دون صلبي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رق                                     |
| رافدي 882،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| ـــــم (16) رد فعل النبعي: سيف عبد الله بدن إيجابي من مخزوم، س اجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| واثنى 883). الله. جعفر عسن عبد المستد انظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| عثمان بــن التهنيب 6/ 1729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                      |

| ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · | <del></del> |                 |                         | r i                                          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| i                                     |             | الأخنسسي        |                         |                                              |
| ]                                     |             | عـن عبـــد      |                         |                                              |
|                                       |             | الملك بن أبي    |                         | . ,                                          |
|                                       | ]           | بکرین عب        |                         |                                              |
|                                       |             | الرحين          | ·                       |                                              |
| ţ                                     | إيجابي.     | محمد بسن        | رد فحل النبي: الثنياء   | رئـــــم (۱۶)                                |
|                                       |             | حرب عين         | على خالد                | دالواقدي 883ه.                               |
|                                       | ļ           | ابي بكر بس      |                         |                                              |
|                                       |             | عبد الله عن     |                         |                                              |
|                                       |             | أبــــي         |                         |                                              |
|                                       |             | الأجرص          |                         |                                              |
| مخزومسون، انظـــر:                    | إيجابي.     | يوسف بسن        | الإذن بالقصال/القتسال   | رتــــم (۱۶)                                 |
| ركبم (۱۵).                            |             | يعقبوب بسن      | ضد بني جُذِيكَ ﴿ حَالَد | دالواقدي 83.3ه.                              |
|                                       |             | عثبة عسن        | برصد بي جندية على       |                                              |
|                                       | ľ           | عثمالا بسن      | ملى ئلانية اوفيات       |                                              |
|                                       |             | محسداعين        | صبلاة/ النبسي لا يلسوم  |                                              |
| ļ ļ                                   | į           | عبداللسك        | خالداً.                 |                                              |
|                                       |             | يسن عبسد        |                         |                                              |
| 1 1                                   |             | الرحمن بسن      |                         |                                              |
|                                       | ]           | الحارث          |                         |                                              |
| -                                     | غـــنر      | مــــن دون      | تُنْسل حرالسي (30)      | رتـــــم (۱۹)                                |
|                                       | مشعيّز.     | 4-1             | رجلاً.                  | دالوائني 884).                               |
| -                                     | سلپي.       | مــــن درن      | الأمر؛ لا فتال.         | رئىم (1) دايىن                               |
|                                       |             | استاف           |                         | ا إسحق 428،                                  |
| -                                     | _           | مسسن درن        | أبيات من الشُّعر،       | رقيم (2) دايسس                               |
|                                       |             | إمناد           |                         | مشام 428ء                                    |
| مبن الأنصبار، انظر                    | أقسوال      | ابن إســحق،     | الأمر: لا تشال ، ينبسو  | رتىم (3) دايىس                               |
| (الواقدي، رقم (١))                    | سيلبة       | عن حكيسم        | جذيحة يلحأون إلسي       | إسبحق 428–9ء.                                |
|                                       | كأسها       | بن حکیم بن      | السلاح.                 |                                              |
|                                       | نقريباً،    | غبالا بسن       |                         |                                              |
|                                       |             | مه<br>حثیفیه عس |                         |                                              |
|                                       |             | آبي جعفر.       | <u> </u>                | <u>                                     </u> |

| مُصابون.                   | سلبي    | حكماه بنبي   | جَحَّدَم بِحَــلَر، ولكن  | رقــم (4) دابــن |
|----------------------------|---------|--------------|---------------------------|------------------|
|                            |         | جَذِيَة      | يتم اقناعه.               | (سحق 429).       |
| أنصار                      | مايي.   | مثلما ورد ذي | الأسر والقتل/رد نعل       | رقسم (5) دایسن   |
|                            |         | (ابن إسحق،   | النيئ اللهم               | (سحق 429)،       |
|                            |         | رقم (۱))     |                           |                  |
| انصار، من اجبل             | سلبي.   | ابن مشسام    | حلم التيي.                | رقسم (6) المسن   |
| إبراهيم بسن جعفس           |         | عن بعــفن    |                           | هشام 429)        |
| انظر دایس سعد 5/           |         | أهبل العليم  |                           | ,                |
| .324                       |         | عن إبراهيــم |                           |                  |
| '                          |         | يسن جعفسر    |                           |                  |
|                            |         | الحسودي      |                           |                  |
|                            |         | (مُحِلُث).   |                           |                  |
| مثل (ابن هشام، رقم         | ا سلبي. | مثلما ورد ني | ممر يستعرف كسلا           | رقسم (7) (ایسن   |
| (6)),                      |         | (این مشام    | اللائميَّن،               | مشام 429–430).   |
|                            |         | رتم (۵)).    |                           |                  |
| أنصار                      | سليي.   | مثلما ورد في | التعويض عسن طريس          | رقسم (B) الهسن   |
|                            |         | (این إسحق،   | علي/ النبي يثني علسى      | هشام 430ء.       |
|                            |         | رتم (۱)).    | على/اللهم                 |                  |
| -                          | مليي    | أنساس أرادوا | خالد يعشلر بالإشبارة      | رقےم (9) داہسی   |
|                            |         | حماية خالد   | إلى عبدالليه بين          | إســـــدق 430-   |
|                            |         |              | حُذافة.                   | .431             |
| التصار، من أجل أبي         | سلبي    | ایس هشینام   | جُلِيَّة تصيح عشد         | رقىم (10) داسىن  |
| عــــامر، انظــــر         |         | عن أبي عامر  | وصول خالده صبأتاء         | مشام 431،        |
| دالتهذيب 12/ 849 <u>).</u> |         | المدني       |                           |                  |
| -                          | سلي     | مــــس دون   | جَمَّنُم يِنكُر بِتحنيره/ | رقـم (11) دابسن  |
| 1                          |         | أستاد        | جدال بين خالد وعبسد       | ا إسحق 431،      |
|                            |         |              | الرحمن/النبي يلوم         |                  |
|                            |         |              | خائداً.                   |                  |
| - '                        | غـــير  | مـــن درن    | خلفية الغصة               | رقىم (12) دايىن  |
|                            | متحيّز. | إسناد        |                           | اسحق 431،        |
| - !                        | غـــير  | مــــن درن   | قصائد                     | رنم (13–16).     |
|                            | متحير.  | إسناد        |                           |                  |

|                       | Г 1                                     |                |                               |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| ابن أبي خُلْرُد       | مليي                                    | يعقبوب بسن     | قصة حب.                       | رقــم (17) و (19) |
|                       |                                         | مُنَبَّه بـــن |                               | البسن إمسحق       |
|                       |                                         | اللطِيرة بسن   |                               | .44-433           |
| !                     |                                         | الأنعنس عسن    |                               |                   |
|                       |                                         | الزُّمري عس    |                               |                   |
|                       |                                         | ابىي خىدرد     |                               |                   |
|                       | !                                       | الأسسلمي       |                               |                   |
|                       |                                         | (مشارك).       |                               |                   |
| -                     | غــــدر                                 | مــــن دون     | نند                           | رتـم (18) نابـس   |
|                       | متحيّز.                                 | إستأد          |                               | هشام 434).        |
| -                     | غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أيو فراس بن    | قصة حب.                       | رفيم (20) (أيسن   |
| }                     | متحبّز.                                 | ا ابي سنلة     |                               | إسحق 434».        |
|                       |                                         | الأسلمي عن     |                               |                   |
| [                     |                                         | اشياخ عسن      | '                             |                   |
|                       |                                         | شهود عياند     |                               |                   |
| _                     | غــــير                                 | مسسن درن       | أبيات من الشعر،               | رئم (21) – (27).  |
|                       | متحيز.                                  | امناد.         |                               |                   |
| - '                   | إيجابي.                                 | من دو إسناد    | أيبات لوهب من يشي             | رقىم (22) 1ايسىن  |
|                       |                                         | '              | ليث: جَذِيَّة لم يكونوا       | ا إسحق 435ء.      |
|                       |                                         |                | مسلمين                        |                   |
| من أبعل صالح بسن      | ا ســايي                                | ايىن دائىسىپ   | عمر يستعرف كسلا               | رقــم (26) (أيــو |
| كَيْسَان. انظر: الحزي | الىحد                                   | عن مسالح       | اللائميُّـن/التعويــض         | الفرج 7/ 285ء.    |
| .(2834 /13)           | ىمىد.                                   | یں کیان        | من قبل علي بعيد               |                   |
|                       |                                         |                | حنين فحسب                     |                   |
| مس اجبل دائسية،       | سلبي                                    | ابڻ دائب،      | خلفية القصة.                  | رقسم (1) دابسو    |
| الطبر: لموسيوعة       |                                         |                |                               | الغرج 1/ 286ء     |
| الإسلام، ط. (2).      | ]                                       |                |                               | -                 |
| _                     | إيجابي                                  | مــــن دون     | حالد يمشذر بسسورة             | رقــم (2) (أبـــو |
|                       | (                                       | إستاد          | التو <i>نة </i> ويحيـل إلـــى | الغـرح 7/ 287~    |
|                       |                                         |                | مبعوث النيئ                   | .48               |
| س أجــل عمبر بس       | إيجابي.                                 | احمديس         | رواية خالد                    | رتسم (3) ایسو     |
| شبُّة انظر التهديب    |                                         | عبد العزيــز   |                               | الفرج (7/ 289).   |
| former or a           |                                         | [ <u></u>      | L                             |                   |

| .a67 /1 | ا الجوهري عن                            | j   |
|---------|-----------------------------------------|-----|
|         | عمرین عبد                               | 1 1 |
|         | الله المسائي                            | }   |
| ,       | عن عمر بـن                              |     |
|         | ا دــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |
|         | (محنّث)                                 |     |

وهذا الترتيب يتضمن الأجزاء التالية:

- (19) حديثاً للواقدي (إجمالي النص).
- (22) حديثاً لابن إسحق (إجمالي النص).
- (5) أحاديث لابن هشام ( إجمالي النص).
- (4) أحاديث لأبي الفرج (مختارات من النص).

ومن الواجب تصنيف سنة عشر حديثاً في السيرة، لابن هشام، وابن إسحق، من أصل سبعة وعشرين، على أنها غير ذات طائل من وجهة كتابة التاريخ، وهي تتناول، في الشعار الأكبر منها، أجزاء مقتطعة من قصائد تعد علاقتها بسياق الأحداث محض علاقة واهية، في شطر منها.

ويعد النصيب الكبير الذي يُعطى للقصائد هو السبب في أن التاريخ شق طريقه إلى المختارات الأدبية.

و توجد معلومات هامة من وجهة نظر كتابة التاريخ في روايات قلائل متفرقة: الواقدي، رقم (1) وابن إسحق/ ابن هشام الأرقام (3، 3). وعند كلا المؤرخين تنسب هذه المعلومات، من خلال الإسناد ذاته، إلى أبي محمد بن علي بن حسين الذي كان من الأنصار، وكان محدثاً معروفاً من جيل التابعين،

وبين الأحاديث ذات العلاقة بكتابة التاريخ بضعة منها لا تشير إلى السناد: (من الأول إلى التاسع عشر عند الواقدي، ومن الرابع إلى الحادي عشر عند ابن إسحق/ ابن هشام). ومن الأسانيد السبعة عند ابن إسحق/ ابن هشام أربعة أخرى مشوَّهة مبتورة، وبالتالي غير ممكنة الاستعمل، ومنها، على سبيل المثال: قحكماء من بني جَذيعة، وقاناس رغبوا في

إدخال خالد في حمايتهما.

وفي مقابل ذلك توجد لدى الواقدي، في العادة، أسانيد مكتملة من حيث الشكل.

وفي كتاب الأغاني تعود البيانات المتعلقة بالمراجع إلى المجموعات المدونة بقلم مؤلفين أسبق عهداً، ومنهم، مثلاً، ابن دائب، وعمر بن شبّة، وصالح بن كَيْسَان. وفي الترتيب أَرْفقت الأحاديث المتفرقة، كل على حدة، بالوان بسيطة من التمييز للميل المحتمل. ويفضي التدقيق المتأنّي في أصل كل رواية على حدة، إلى أن الروايات الملوّنة باللون السلبي ترجع إلى مجموعات (السابقين إلى الإسلام - ولاسيما أسر الصحابيّن عمر وعبد الرحمن بن عوف) وإلى الأنصار، بينما ترجع الرواية الوحيدة الموسومة بالإيجابية بالفعل (الواقدي، رقم 16 ورقم 18) إلى واحد من ذوي قرابة خالله

وعلى هذا فلم يَعُد تقويم الأسانيد إلا بنتائج متواضعة، غير أنه أدى، على أية حال، إلى زيادة حدة الاشتباه في أن تجمعات معينة في مجتمع عصر صدر الإسلام يمكن أن تعد مسؤولة عن ظهور روايات تنطوي على ميل أو تحزُّب.

# 4.1.5 تحليل مضمون المواضع ذات الصلة في النصوص

### 1.4.1.5 الأمر الموجه إلى خالد

تجري الإجابة عن سؤال: ما هو الأمر الذي وجهه النبي إلى خالد حين بعث به، في المراجع، على نحو متناقض حقاً، فقد كان الكاتب، إن كان يهمه انتقاد خالد، يمهد للحكم الإجمالي السلبي في معظم الأحيان بذكر الحظر الصريح للقتال من قبل النبي. وعلى هذا يُحَمَّل خالد، إلى جانب الاتهام الفادح بقتل مسلمين، وزراً آخر، وهو مخالفته أمر النبي الصريح الذي لا لبس فيه، والأمر على غير هذه الصورة عند أولئك الذين لا يريدون (تلطيخ وجه) خالد، إذ يصوغون الأمر في الغالب بأن يذهبوا إلى يريدون (تلطيخ وجه) خالد، إذ يصوغون الأمر في الغالب بأن يذهبوا إلى

حد قولهم إن بني جَذِيمَة أبيح قتالهم إذا لم يستجيبوا إلى الدعوة إلى الإسلام.

والصياغة النموذجية لنص الأمر الموجه إلى خالد توجد، مثلاً، عند ابن سعد، على النحو الثالي:

اوقالوا: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعنه إلى بني جُلْيِمَة داعياً للإسلام ولم يبعثه مقاتلاً، (ابن سعد 2: 1/ 106).

وفي سلسلة من الكتاب تتم زيادة حدة الانطباع السلبي بتكرار التوجيه، وذلك عند أبي هشام وابن إسحق، الطبري، والدياربكري، وابن الأثير، وهذه هي الفقرة الموازية لذلك عند الطبري:

اركان ممن بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً، ولم يبعثه مقاتلاً. (الطبري 1649).

وتضمّن روايات الواقدي والنويري أقوالاً ملتبسة، فهي تتحدث، من ناحية، عن حظر للقتال، ولكنها تتحدث عن ضامنين آخرين، وعن أمر مخالف يُدخل في الحسبان إمكان القتال أيضاً.

الما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقيم بمكة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جَدِّبِمَة، وبعثه داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاً . . ٤. «الوافدي 875».

"أمر رمبول الله خالد بن الوليد أن يغير على بني كنانة، إلا أن يسمع آذاناً أو يُحْلَم إسلامةً. ‹الواقدي 883›.

# والعرض المناقض يوجد عند أبي الفرج:

ارست النبي على أثر ذلك خالد بن الرئيد إلى بني عامر بن عبد منة بن كنانة وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوه وإلا قاتلهم؟. ﴿أَبُو القرح 1/ 282).

وهذا العرض يؤينه أيضاً قول البخاري، انظر ﴿الصحيح 3/ 155﴾.

وينتج عن هذا الطرح بلائ ذي بدء أن المرء لا يستطيع أن يصل إلى جواب من مضمون النص المباشر، عن السؤال: كيف كان الأمر الموجه إلى خالد بالفعل؟ إذ يوجد لكل من النصين، اللذين يستبعد كل منهما الآخر بصورة متبادلة، وزن وقوة وإقناع من الدرجة الأولى.

وفي وسع الظروف الجانبية أن تكشف لنا عن هذا. ومن أجل ذلك ينبغي، فيما يلي ذلك، أن نلتمس الأدلة من النصّ.

لقد كان إرسال خالد إلى بني جَذيمة واحداً من عمليات عديدة قام بها النبي بعد فتح مكة لضمان نجاحه في المحيط المجاور. وإلى هذه (الغزوات) لا يُشار على الأغلب إلا بإشارة موجزة فحسب. والغزوة الوحيدة التي يتم تصويرها بدقة، وقد نستطيع أن نقول: (بدقة مفرطة) هي غزوة خالد، وفي كتاب أبي الفرج توجد، على الأقل، نظرة عامة على العمليات الأخرى:

كما توجد عند الواقدي وعند ابن منظور ملاحظات حول غزوتين أخريين:

المخرج هشام بن العاص على مئتين قبّل يَلْمُلُم، وخرج خالد بن سعيد بن العاص في ثلاثمائة قبّل عُرَنة، وبعث خالد بن الوليد إلى العُرّى، يهدمها، (ابن منظور 8/ 10).

وربما كان في وسع نظرة إلى الوضع السياسي في غربي الجزيرة العربية أن تلقي الضوء على هذه المسألة.

لقد عزز فتح مكة انتصار النبي على قريش، ومع ذلك فقد كان هذا ما زال لا يعني إلا القليل بالنسبة إلى القبائل وإلى المجموعات القبلية فيما جاور المدينة ومكة، وكان النبي قد متهد لانتصاره على قريش برويّة وعناية، عن طريق نظام للتحالف مع عرب الحجاز، شامل ومتعند الجوانب. وكان يرضى في أثناء ذلك، وفي كثير من الأحيان، بالتحالفات السياسية والعسكرية، ولا يصر على دخول في الإسلام. ولكن لم يكن من الممكن

أن تتوطد دعائم السلام في هذا الإقليم على نحو دائم إلا بالدخول في الإسلام، وبمجرد أن بات يملك القوة التي تمكنه من المطالبة بالتحول إلى العقيلة المجديدة ما عاد يوجد للقبائل تحالفات مبنيَّة على مودة جزئية، بل كانت هذه توضع أمام خيار الانضمام إلى الإسلام أو الإخضاع العسكري، ويبدو أن هذه المرحلة تمّ بلوغها على وجه المدقة مع فتح مكة، ولم يكن للسرايا التي كانت تُرسَل، مهمة تبشيرية، بل كانت قوة المجيش المرافق تشير إشارة واضحة إلى هدفها المحقيقي، وكان من المفروض أن يُوضَع لكل فرع من فروع القبائل على حدة، وعلى نحو ما كانت قائمة حتى الآن، عن طريق إظهار القوة العسكرية، أنه لم يتبق لها إلا الدخول في الإسلام، والانضمام إلى اتحاد المدينة.

وإذا قرأ المرء المراجع من وجهة النظر هذه فسيغدو من المفهوم، مثلاً، لماذا يجري الحديث عن حملة على بني ضَمَّرَة الذين كانوا، بلا ريب، متحالفين مع الرسول منذ وقت بعيد (انظر نص المعاهدة عند ابن سعد ا/ 2: 26) وهؤلاء يُذكرون في نُفس واحد مع ذوي قرابتهم، بني جذيمة الذين أرسلت إليهم سريَّة على النحو ذاته، إلا أنه لم يكن بين هؤلاء الأخيرين والمدينة تحالف قديم، ولا حدث من قبلهم دخول في الإسلام،

وينجم عن ذلك أن خالداً تلقى، على الأرجح، الأمر بدعوة بني جَلْيمة إلى الإسلام، وأنه كان من المفروض، في حالة الضرورة، أن يضفي على مطلبه التوكيد بالوسائل العسكرية. ولكن هذا هو، على وجه الدقة، الخط الذي يرسمه نص أبي الفرج الذي استشهدنا به آنفاً.

# 2.4.1.5 وضع بني جَلْيِمَة

يعد التساؤل عن الوضع الديني لبني جَذيمَة بمثابة النقطة الأساس للقضية بأسرها. ولو لم يكن في وسع الناسَ أن يعيِّروا خالداً بأنه قتل المسلمين، أي لو أنه كان أغار على (محض) قبيلة بدوية وثنية، وقتل في ذلك بعض الناس، لما صنع أحدٌ من هذه الحُبَّة قُبَّة، أو أكثر من القول في ذلك. ولكن إذا كان بنو جَذَيِمَة مسلمين فلماذا أرسلت عليهم سريَّة قوامها، على أية حال، ثلاثمئة وُخمسون رجلاً؟

واغلبية المراجع تروي، بهذا الأسلوب أو ذاك أن بني جذيمة كانوا مسلمين حين وصل إليهم خالد مع جند على أن مما يستحق الانتباه بوجه خاص تلك الحالات الكثيرة التي يذكر فيها قولهم (صبانا). والروايات التي تتحدث عن أن بني جذيمة لم يكن يظهر عليهم أنهم مسلمون هي الروايات الأقل عدداً، كما هو متوقع.

وثمة رواية الموذجية لدى الواقدي تفيد أن بني جَذْيِمَة كانوا مسلمين قبل وصول خالد، وأنهم كانوا خليقين أن يظهروا له بهذه الصورة أيضاً:

افقيل لبني جَدْيمَة: هذا خالد بن الوليد معه المسلمون، قالوا نحن قوم مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنبنا المساجد وأذّنا فيها فانتهى إليهم خالد فقال: الإسلام! قالوا: نحن مسلمون! قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: أن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخننا أن تكونوا هم، قال: فضعوا السلاح!». (1875).

وفي نصوص كهذا النص يعلَّق الرواة أهمية كبيرة على تصوير جَذْيمة على أنهم مسلمون قد حَسُنَ إسلامهم، ومن هنا أدرجوا محافظتهم على الواجبات الدينية. وإلى جانب ذلك يجري تجريد الانطباع السلبي الذي يمكن أن يحدثه رفع السلاح عند وصول خالد، من قوته، وثمة نصوص مماثلة لهذا لدى عند ابن سعد، والدياربكري، والنويري.

وثمة متغير أخر لإثبات اعتناق بني جُذيمة الإسلام تقدمه طبعة كريمر القديمة للواقدي (وهذا النص لا يوجد في التحقيق الجديد لجوئز)

اثم مضى خالد بن الوليد إلى هين من كنانة بالأبرق يقال له جليمة فوجدهم يصلون صلاة الغداة. . فغشيهم خالد ما أنتم - قالوا نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله - قال: فمتى أسلمتم إن كنتم صلاقين، قالوا: اللبلة هنا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يده عمى ألقى السلاحة. (الواقدي - نسخة كرمر، كلكتا 1856).

وفي هذه الحالة يتمّ الإقرار بأن خالداً لم يكن يثق بإسلامهم، بل كان

يعده لعبة شطرنج سياسية، وبناءً على ذلك عامل بني جَذَيهة معاملة الكفار.

و لو قبلنا الأحاديث عن إسلام بني جَذِيمَة لكان تصرُّف خالد بمثابة فضيحة في الواقع.

و ثمة خط اخر للاحتجاج يتبع في الأحاديث التي تبلغ ذروتها بقولهم: (صبانا) وأمثال هذه المواضع توجد للنى ابن إسحق وابن هشام،وابن سعد، والدبار بكري، وابن منظور وابن كثير. ولننقل، على سبيل المثال، الصيغة الواردة في (صحيح البخاري):

قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم محسنوا أن يفولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأناه (البخاري 3/ 155 - حديث رقم 6766).

على أن فهم هذه الفقرة ليس بالأمر البسيط كل البساطة. ففي طبعة ابن هشام يقدم التفسير القائل إن هذا يعني تقريرهم أن المرء قد بنك معتقده. ‹ابن هشام/ السيرة 2/ 431›.

واسم الصابئ يرد في القران الكريم (سورة البقرة، 59، الأنعام 73، السحج 17) ويشير إلى جماعة من المؤمنين يؤمنون بشكل تمثيلي من أشكال المسيحية (مذهب المعمدانيين) وليس من الجائز تماماً تطبيق هذا على قبيلة صغيرة بالقرب من مكة، بل الأحرى أن يُفهَم هذا التعبير بأن بنى جذيمة قصدوا به أن يشيروا إلى أنهم أصبحوا مسلمين.

وني لسَّان العرب، تحت مادة (صبأ) فقرة خصوصية حول روايات المؤرخين عن بني جَذْيمَة:

اوني حديث بني جذيمة: كانوا يقولون، لما أسلموا، صَيَّانَا، وكانت العرب سمى النبي، صَبَاناً، وكانت العرب سمى النبي، صلى الله عليه وسلم، الصابح، لأنه خرج من دين قربش إلى الإسلام، ويسمُّونَ من يلخل في دين الإسلام مَصَّبُواً، لا نهم كانوا لا يهمز رن، فأبدلوا من الهمزة واواً، ويسمون المسلمين الصُّبَة . . ٤. (لسان العرب: مادة صباً).

وقد درس فلهوزن هذه الظاهرة بدقة أكبر إلى حد ما، و تتبع عدداً كبيراً من مستندات المراجع:

«ولا ريب في أن ما هو أجدر بالثقة، من النتائج والتركيبات المستفادة إنما هو الحقيقة المنقولة على وجه اليقين، وهي أن أتباع محمد الذين كانوا يسمون أنفسهم مسلمين، كانوا بسمون عند الأخرين صابئين. ويسبب أهمية المسألة أسوق الأمثلة التي جمعتها، بأسرها، على الرغم من جريانها على وتبرة واحده لقد عُرِف محمد عند معاصريه من شعبه الوثني بأنه (الصابع) (فلَّهْزُرْن 1، 50). وهذا هُو الاسم الذي يطلقه عليه عمر قبل دخوله في الإسلام. إذ يقول إنه الصابئ الذي يفرق بين قريش <ابن هشام/ السيرة 225/ 19>. ثم يدخل عمر نفسه في الإسلام، والآن يقول الناس: «لقد صبأ ابن الخطاب (ابن هشام/ السيرة 229/ 9/ 14). ويقال في مكة لكل من دخل في الدين الجديد أو تعرُّض لمجرد الشبهة في ذلك، وفي الطائف أبضاً؛ (لقد صباً) ((ابن هشام/ السيرة ا/ 131 غريغور شولر 997/18، الواقني، 324، 331. وحين أعلن أبو فر إسلامه في مكة بصوت عالى داهمته قريش وهم يصبحون قائلين: اضربوا الصابع ﴿فَلْهُوِّزْتِ ،2 216﴾. وقالت زوجة مُطعم بن عدي لأبي بكر: إذا زوجنا ابننا من ابنتك خشينا أن تجعله صابناً، وترده إلى دينك «الطبري 1/ 1768». واحتج ثُمامة بنَّ أَثَالَة من حنيفة، بعد إسلامه، على تسميته بالصابع، قائلاً: إنه أصبح مسلماً ﴿ الكتابِ ١/ ٥٥٪ وعندما تمت بيعة أهل المدبنة سراً، في العقبة، سعى الشيطان إلى تحذير قريش امن مُذَمّم (محمد) والصابئين (ابن هشام/ السيرة .300 9 وصرخ أبو جهل في وجه المديني سعد بن معاذ أثناء إقامة له في مكة، قاللاً: اماذا تفعل هنا وقد فبلتم الصابئة بينكم الفرَّزن (/ 2 - الترجمة لنا عن النص الألماني، وصلح بنو جَذيمة بخالد الذي كان يواجههم مواجهة العدو، قائلين: "لقد دخلنا في دين الصابئة وأرادوا بذلك أن يغولُوا: لقد أصبحنا مسلمين، ولا يحق لك. وأنت أخونا في العقيدة، أن نلحق بنا شيئاً من الأذى (ابن هشام 1955: 835,12 الكتاب 2/ 165، 3/ 60، و4/ 198، وعلى النحو ذاته كان اسم المسلمين في موقعة حُنن عند خصومهم، من هوازن (الصابئين): (ابن هشام 1955: 441، العليري 1/ 1675)، والأحاديث نجمع كل الإجماع على أن هذا هو أقدم الأسماء التي أطلقت على المجتمع الإسلامي في أفواه المشركين، وبؤبِّد شهلاتهم ببت شعر يرجع إلى أيام محمد نفسه حول ارتداد لبيد عن عقيدة الآباء، حيث يقول: ﴿أَنيت بِدِينِ الصَّابِثِينِ ﴿ الْأَعَانِي 1/ 138 -فلهوزن 1897: 236-7 (67)،

ومما يبدو لي ذا أهمية في هذا الصند ملاحظة أن خصوم الإسلام هم الذين كانوا يطلقون على أتباعه هذا الاسم. وعندما قال بنو جَذَبِمَة إنهم استطاعوا أن يظهروا إسلامهم لخالد بصيغتهم إذ قالوا (صبأنا) فإن هذا لم يظهر إلا أنهم لم يأخذوا بَعدُ من الإسلام شيئاً، أو أخذوا منه القليل جداً فحسب. وعلى كل حال يبدو أن خالداً لم يلق بالاً إلى شهادتهم.

ومن الممكن أيضاً أن نورد من أجل الموقف المضاد، وهو القول بأن بني جَذيمَة لم يكونوا مسلمين، وأنهم لم يردُّوا على مطلب خالد بالصورة المنتظرة، أدلة حسنة.

فعند الواقدي توجد رواية تفيد أن خالداً لبث بادئ الأمر يرقب بني جَذْبِهَة ليستطلع موقفهم من أمور الدين قبل أن يغير عليهم.

المخرج (خالد) حتى انتهى إلى بني جَذَيمَة فامتنعوا أشد الامنناع، وقاتلوا وتلبسوا بالسلاح، فاننظر بهم صلاة العصر والمغرب والعشاء ولا يسمع آذاناً، ثم حمل عليهمة. «الواقدي 883».

ولم يأخذ بهذا الحديث سوى ابن منظور قحسب، بالاريب.

كما لدى الواقدي، أيضاً، موضع في إطار النزاع بين خالد وعمر، سوّغ فيه خالد موقفه إزاء نقد عمر على النحو التالي:

افقال (خائد) يا أباحفص، والله ما أخذنهم إلا بالحق أفرت على قوم مشركين وامتنعوا فلم بكن لي بثه إذ امتنعوا، من قتالهم، فأسرنهم، ثم حملتهم على السيف أله دالواقدي 880-1).

وإلى الاتجاه ذاته تذهب رواية لابن إسحق وابن هشام. فعلى أثر روايات لرواة مختلفين ينقل سلسلة بأسرها من القصائد في هذا الموضوع، ومن بينها قصيدة تنسب إلى رجل اسمه وهب من بني ليث (من كنانة) يجيب فيها هذا عن أبيات لرجل من بني جَذْبِمَة (وكان الموضوع يتعلق بشكوى ضد بنى مدلج) (ابن هشام/ السيرة 2/ 435):

دعونا إلى الإسلام والبحق عامر

فما ذنبنا في عامر إذا تولت

وما ذنبنا في عاسر لا أبالهم

لأن سفهت أحلامهم ثم ضلّت

ومما يؤسف له أن هذه المعلومات لم يأخذ بها معظم المؤرخين.

وليكن الدليل الأخير من مرجع آخر، مأخوذ من رواية خالد التي يرويها للنبي محمد عن الحادث كما يقول أبو الفرج والنويري:

المنحنا الله أكتافهم فتبعناهم نطلبهم، فإذا يغلام له ذرائب على فرس ذنوب (وافر الذنب) في أخريات القوم، فبرَّأت له الرميح فوضعته بين كتفيه فقال: لا إله، فقيضت عنه الرميح، فقل إلا اللاَّت أحسنت أو أساعت، فهمسته همسة أذريته وقيفاً (مشرفاً على الموت) ثم أخذته أسبراً فشدته وثاقاً، (أبو الفرج / 28).

وإذا لخصنا أقوال المراجع فإن أغلبية الكتاب تنطلق من أن بني جذيمة كانوا مسلمين حين وصل إليهم، خالد، وكان خليقاً، على الرغم من ذلك، أن يهاجمهم، صادراً في ذلك عن حاجة قديمة إلى الانتقام، كما توجد، من ناحية أخرى، عند الواقدي وابن إسحق، وابن هشام، روايات معاكسة لا ريب في أن المؤلفين اللاحقين تجاهلوها عن قصد. ولا يظل يمثل الموقف المقابل سوى أبي الفرج الذي كان يعتمد على قنواته الخاصة في المحديث، ولم يكن، بالتالي، يخضع للطموح إلى (الإجماع) القائم عند المؤرخين. وكان النويري أول من عاد، مرة أخرى، إلى سلوك القائم عند المؤرخين. وكان النويري أول من عاد، مرة أخرى، إلى سلوك اللي الإسلام؟ أما أنا فأقول، في مواجهة أكثرية الرواة: إن في وسع المرء أن يستنتج من السياق التاريخي، أن بني جَذيمة لم يكونوا مسلمين، وأنهم رفضوا قبول الإسلام بغير مقاومة، وأن هذا هو الذي أفضى إلى قتل عدد من رجالهم.

## 3.4.1.5 قتل بعض رجال بني جذيمة

وهناك إجماع على أن أناساً من بني جنديمة قُتلوا، ولكن وجهات النظر فيما يتعمل بالكيفيّات تتباعد أيّما تباعد، غير أن ما يبدو أنه يهمني على وجه الخصوص هو الأحوال التي تنطوي على الرغبة في الحكم على تصرف خالد.

فإذا كان القتل قد تم في إطار قتال، وبالتالي في صورة عاقبة من عواقبه، فذلك يعني أن المسألة لم تكن تنطوي على شيء سلبي. وإذا تم،

في مقابل ذلك، بعد خضوعهم، وربما لم يجر إلا بعد أن أثبتوا أنهم مسلمون، فلا بد أن يكون خالد قد لقي استنكاراً كاملاً من المؤمنين. وعلى النقيض من ذلك: من أراد أن يسود صفحة خالد فلا بد له أن يثبت أنه أوعز، بدافع نزوة أو عبث، بقتل مسلمين وقعوا في يديه.

وبين الروايات حول قتل أناس كانوا قد استسلموا، شكلان: فهناك، من ناحية أولى، قتل الأسرى على الفور؛ ومن الناحية الأخرى لا بد لهم بعد أن يقضوا ليلة قبل أن تقطع رؤوسهم بأمر خالد.

و ثمة مثال على النوع الأول يقدمه ابن إسحق/ وابن هشام: افلما ردعه أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهما، (ابن هشام/ السيرة 2/ 429).

ويوجد تصوير غني بالتفاصيل (بوجه خاص) ومتحيِّز بوجه خاص عند الواقدي:

البعد أن حدر جَدْم قومه من خالد ودعاهم إلى عدم الاستسلام أ وضع القوم السلاح، ثم قال لهم خالد: استأسروا افقل جَحْتم: يا قوم، ما بريد من قوم مسلمين يستأسرون إنما بريد ما يريد فقد خالفتموني وعصيتم أمري، وهو والله السيف، فاستأسر القوم، فأمر بعضهم أن يكتف بمضاً، فلما كُتفوا دفع إلى كل رجل من المسلمين الرجل والرجلان، وباتوا في وثاق فكانوا إذا جاء وقت الصلاة يكلمون المسلمين فيصلون ثم يربطون. فلما كان في السحر، والمسلمون فد اختلفوا بسهم فقائل يقول: ما نربد بأسرهم، نذهب بهم إلى النبي وقائل يقول: ما نربد بأسرهم، ونخبرهم، والناس على هذين القولين، فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد من كان معه أسير فلبُذانه الدراواقدي 876).

وبموجب هذا العرض ما عاد يمكن، بالفعل، أن يوجد مسوّع لتصرّف خالد، وسيُحكم بوضوح فائق، بأن الضحايا مسلمون، وليس ثمة، على النحو ذاته، شك في أن أمره وحده هو الذي كان سبباً في المجزرة.

وهذا العرض الذي يتضمن أن الأسرى لم يُقتلوا إلا في الصباح يتابعه معظم المؤلفين: ابن سعد، والطيري، والدياربكري، وابن منظور، والنويري، وابن كثير، وفي بعض الأحيان يكون هذا من دون تصديق كامل من جانب الكاتب، وذلك بأن يُذكّر الشكل المختلف أيضاً.

وفي مواضع أندر بكثير تروى الصيغة الحاسمة من أجل تسوّيغ سلوك خالد، وهي تفيد أن قتالاً قد حدث وقتل في أثنائه نفرً من بني جَذْيِمَة.

وقد نقلنا مثالاً على ذلك فيما سبق: وهو رواية خالد التي ينقلها أبو الفرج، إذ يقول فيها:

الفيناهم بالذُمَيُّصَاد عند وجه العبيح، فقائلناهم حتى كاد قرن الشمس يغيب، «أبو العرج // 289).

وثمة موضع عند ابن سعد لا يتسم بكل هذا الوضوح والبعد عن الالتباس [لم نعثر على النص عند ابن سعد، لكنه مسجل عند الواقديالناشر]:

افال: وحدثني يوسف بن يعفوب بن عتبة، عن عنمان بن محمد الأخنسي عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد يغير على بني كنانة، إلا أن يسمع أذانا أو يعلم (سلاماً، فخرج حتى انتهى إلى بني جذمة فامتنعوا أشلاً الامتناع، وقاتلوا و تلبسوا السلاح؛ فانتظر بهم صلاة العصر والمغرب والعشله لا يسمع أذاناً، ثم حمل عليهم فقتل من قتل وأسرً من أسر، فادعوا بعد ذلك الإسلامة، «الواقدي 883».

وإذاً فكتابة التاريخ الموجهة ضد خالد لم يتهيأ لها هنا أيضاً أن تمحو كل الشواهد التي يمكن أن ترفع عنه الوِزْر.

وثمة جانب أخر يتواتر ذكره، ويتصل بالاتهام القائل إن رجال بني سليم الذين كانوا في سرية خالد هم وحدهم الذين أطاعوا أمره بالقتل. ولكن هذه النقطة تعود، بالأحرى، إلى الروايات التي سيصار إلى البحث فيها في الفقرة التالية، والتي تتم فيها محاولة نسبة الوزر الوحيد إلى خالد، وفي الوقت ذاته تبييض صفحة المشاركين من محيط المهاجرين والأنصار. على أن العدد الذي ينقله الواقدي قحسب، بلا ريب، وهو نلاثون من الضحايا من جانب بني جذيمة، يشهد فيما أرى، على قتال أكثر مما يشهد على مجزرة. وما من شك في أنه ما من موضع يجري فية الحديث عن قتلى من جانب المسلمين.

#### 4.4.1.5 الثقد الموجه إلى تصرف خالك

ومع الافتراض الأولي، وهو أن مجمل الرواية الخاصة بقضية جذيمة له خلفية سياسية، فإن ما يهم الرواة في الفقرة التي نحن الأن في صدد البحث فيها، هو أن يحصدوا النمار التي زرعت فيما تقدّم من الأقسام. ولكن إلى جانب تسويد صفحة خالد الذي يتبوأ مكان الصدارة بالا ريب، كان القوم لا يريدون أن يدعو الفرصة السانحة تفلت من أبديهم، وهي فرصة عرض بعض الشخصيات وبالتالي، بعض المجموعات، تحت أضواء مواتبة بوجه خاص.

وسانظر بادئ ذي بدء في الأقوال حول المعارضة من جانب القوة العسكرية، ثم أفصل القول في الروايات حول رد فعل النبي، وأعالج في الختام النقاد الآخرين لخالد.

و يعد الواقدي المرجع الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلى المجال الأول. • أبسط أشكال النقد يوجد في روايات تنسب مباشرة إلى عبد الله بن عمر الذي يعد من أبرز المشاركين في العملية:

الحدثنى عبد الله بن نافع، عن أبيه عن ابن عمر قال: وأرسلت أسيري، وما أحب أني قتلنه وأن لي ما طلعت عليه شمس أو غربت، وأرسل قومي معي من الأنصار أسراهما. (الوافلي 877).

# رينقل البخاري رواية مشابهة بإسناد مختلف:

احدثنا محمد فل حدثنا عبد الرزاق فل أخبرنا معمر وحدثني نُعبم قال حدثنا عبد الله، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سليم أبيه قال . . . فقلتُ والله لا أقتل أسبر ولا أقتل رجلاً من أصحابي أسيراه حتى حتى قدمنا على النبي صلي الله عليه وسلم (البخاري، صحيح، ج. 3، 155 - طبعة بولاق 1289 هـ).

ويُتُخُذ من عبد الله بن عمر وكان وهو في أيام الحادث لا يكاد يبلغ العشرين، وثوقاً بسمعته العالية، من حيث كونه رجلاً ورعاً، يتخذ منه بوق للمعارضة ضد تصرّف خالد. ويتم وضع تقواه في إطار من التضاد المحاسم مع نزعة العنف عند خالد، وفي الوقت ذاته يتم تبييض صفحة المهاجرين والأنصار بين المشاركين في العملية. وبذلك قصروا الاتهام

بأسره على خالد على أنه أصل الجريمة (وعلى أدواته الطّيعة، من بدو بني سُلُيْم الذين وضعوا بالمناسبة، من جراء ارتباطهم بخالد، في ضوء سيّء، مرة بعد أخرى). على أن من أبعد الأمور عن الاحتمال، أو الرجحان أن يدع خالد، القائد المحنك، مئل هذا النوع من التمرد الصارخ يسري. حتى وإن لم يوجد دليل على ذلك في المراجع. وما يناقض الأمر بالقتل يروى عند الواقدي، ولا سيما عن أفراد من الأنصار، ولم يأخذ المتأخرون من المؤرخين بهذا الحديث. وقد أشير في الرواية المنقولة آنفاً عن الواقدي محرفة عن صيغة البخاري، إلى الأنصار، ولننقل هنا مثالين متميزين:

اسمعت أبا بشير المازني يقول: كان معي أسير منهم. قال: فلما نادى خاللا (من كان معه أسير فليُذَافه) أخرجت سيقي لأضرب عنقه فقال لي الأسير: يا أخا الأنصار إن هذا لا يفونك انظر إلى فومكا قال: فنظرت فإذا الأنصار طراً قد أرسلوا أسراهم. قال: قلت: انطلق حبث شئت! عن خارجة بن زيد بن ثابت، قال غضب خالد على من أرسل أسيره من الأنصار، فكلمه يومئل أبو أسيد الساعدي وقال: انق الله يا خالد، والله ما كنا لنقتل قوماً مسلمين! قال: وما ينريك؟ قال: نسمع إقرارهم بالإسلام وهذه المساجد بساحنهما، (الواقدي 877).

وثمة معارضة حادة على وجه الخصوص، مقترنة بانتقاد كبير، تنعكس في حديث منقول عند الواقدي، وتستند إلى أبي قتّادة الذي أثقل خالداً بالأوزار في سياق آخر أيضاً (انظر قضية مالك).

الما نادى خالد في السحر (من كان معه أسير فليُنافه) أرسلت أسيري وقلت لمخاللة اتق الله، فإنك ميت! وإن هؤلاء قوم مسلموناً قال: يا أبا فنّادة إنه لا علم لك بهؤلاء، قال أبو تُتَادة فإنما يكلمني خالد على ما في نفسه من الثرة عليهم». (الواقدي 881).

وفي هذه الرواية تتم صياغة علاقة المعارضة المحلية بالاتهام الحقيقي لخالد وبمناقشة موضوعاتها.

وفي نقطة تقاطع الروايات، إن صح التعبير، حول المعارضة في مكان الحادث، والروايات عن رد فعل النبي تستقر رواية توجد عند عدد من الرواة في قالب متبدل تبدلاً طفيفاً، ويرجع أقدم أشكالها إلى ابن هشام: افال أبن هشام: وحدثني أنه انفلت رجل من القوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنكر عليه عليه وسلم فأخبره الخبر. فغال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنكر عليه أحد. فقال: نعم؟ قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة، فنهيه خالده فسكت عنه، وانكر عليه وجل طويل مضطرب، فراجعه، فاشندت مراجعتهما، فقال عمر بن الخطاب: أما الأول يا رسول الله فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم، مولى أبي حذيفة، دابن هشام 1955: 4/ 72.

والقصة ذاتها عند أبي الفرج والدياربكري، وابن منظور، والنويري، وأبن كثير.

ومما يبعث على الدهشة أن الروايات حول رد فعل النبي لا تخرج بالصورة التي ينبغي للمرء أن يتوقعها. ولا ريب أن الرأي السائد عند كل الرواة هو أن خالداً دبر مجزرة لمسلمين، مهما تكن الدواقع إلى ذلك، وكان من الواجب المحتم تقريباً أن يرد النبي على هذا الشرير بحكم الإعدام. ولكن كل المراجع تتحدث، على النقيض من ذلك عن رد فعل لمحمد فاتر إلى حد بعيد ولكن هذا يغدو مفهوماً للغاية لدى النظرة الثانية! وذلك أن الحكم الملائم على خالد ما كان ليصدر لو لم يشأ القوم أن يحوروا القصة بأسرها في السنين التالية، لأن خالداً لم يكن قد حل عليه الغضب بعد ما يسمى بقضية بني جذيمة، بل عين، في الغزوة التي حدثت بعد وقت قصير، لهوازن، قائداً للطليعة. وهكذا ترك القوم محمداً ينادي ربه فحسب، ويؤكد براءته الخاصة من الحادث. وحنى أجمل ألوان التزويق فحسب، ويؤكد براءته الخاصة من الحادث. وحنى أجمل ألوان التزويق المحدث لا يمكنها أن تخدعنا عن أن ردّ فعل النبي يتماشى مع أفق المروق، فيوجد عند ابن إسحق/ وابن هشام:

الله الله ما صنع خالد بن الوليد رفع يديه حتى رُئِيَّ بياض إبطيه، وهو يقول: اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالداً وقدم خالد والنبي عاتب. (الواقدي 188)،

اثم رجع علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فقال: أحييت وأحسنت، قاله: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يذبه، حتى إنه لبرى ما تحت منكبيه، يقول: اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد بن الوليد، ثلاث مرات، (ابن مشام/السيرة 2/430). وليس إلا عند ابن إسحق/ ابن هشام رواية عن حلم للنبي رأى فيه قبل الحادث، النتائج غير المستحبة لتصرّف خالك حيث يتم تقديم تأويل الحلم المتعلق بالأحداث من قبل أبي بكر:

اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني لقمت لعمة من حيس، فالتنذت طعمها، فاعترض في حلقي منها شيء حبن ابتلعنها، فأدخل علي يده فنزعه؛ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يا رسول الله، هذه سرية من سراياك نبعثها، فبأنينك منها بعض ما نحب، ويكون في بعضها اعتراض، فنبعث علياً فيسهله». (ابن هشام/ السبرة 2/ 429).

وكان رد فعل النبي أكثر حدة إلى حد بعيد، فيما يقولون، في سياق مسألة ثانوية: فحين حدت جدال بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول خلفية قضية جذيمة، وجّه محمد كلمات بالغة القسوة إلى خالد، هنا أيضاً، بلا ريب، من دون أن يستخلص نتيجة عملية. وعند الطبري رواية مضغوطة إلى حد بعيد، حول الجدل بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، غير أن المادة موجودة عند ابن إسحق وابن هشام، والواقدي:

اكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، فيما بلغني، كلام في ذلك، فقال له: عملت بأمر الجاهليه في الإسلام! فقال: إنما تأرت باببك، فقال عبد الرحس بن عوف: كذبت! قد قبلت قابل أبي، ولكنك إنما تأرت بعمك الفاكه بن المغبرة، حتى كان بينهما شيء، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: مهلاً با خالد! دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غذوة رجل من أصحابي ولا رُوْحَتُه!. (الطبري 1651-52).

على أن موضوع النقد الموجّه إلى خالد بسبب نزاعه مع واحد من أولئك الذين ينتمون إلى (نبلاء الإسلام) تظل تعاد صياغته بعناصر جديدة بشكل مستمر من قبل كتاب آخرين، إذ يستشهد هنا، على سبيل المثال، بعثمان الذي كان، من جانبه، حاضراً عند الإغارة على قريش، أو كان وسيطاً. وليس إلا عند الواقدي، رواية يعترف فيها خالد نفسه بذنبه:

«كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد كلام فأعرض عنه عبد الرحمن فمشى خالد بعثمان بن عفان إلى عبد الرحمن فاعتثر منه حتى رضي عنه فعال: استغفر لي با أبا محملة. (الوافلي 881).

كما تدخّل عمر أيضاً في المجادلة، وانحاز إلى جانب عبد الرحمن بن عوف. غير أن المناوشة بأكملها ظلت زمناً طويلاً محصورة في مسرح جانبي حيث لم يكن المرء يتوقع نتائج يمكن التوفيق بينها وبين مسار التاريخ، وحيث كان القوم في الوقت ذاته يستطيعون مع ذلك أن يُتذوّقوا الطعن في خالد بجرعاته الكبيرة.

وقد بقيت عند الديار بكري ملاحظة وجيزة ربما كان في وسع المرء أن يقدّمها بأنها محاولة لإصدار حكم أكثر اتزاناً على تصرف خالد، ويفيد هذا الحديث أن النبي لم يصرّح بنقد خالد، إلا بشكل لطيف بالغ اللطف.

"يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم للعدول عن لفظ الإصلام، ولم ينقدوا إلى الدين ففنلهم متاولاً، وأنكر عليه النبي العجلة وتردك التثبت في أمرهم، قبل أن يعلم المراد من قولهم: (صبأنا)». «الديار بكري 48».

وقد تبَقَّتُ، بلا ريب، بعض القطع المجتزأة، وإن كانت نادرة، ووجيزة من روايات تتحدث عن رد فعل معاكس للنبي . فحتى عند الواقدي توجد الفقرة التالية في تصريح مختصر حول خالد:

عوماً عتب رسول الله في ذلك [على خالداً ولقد كان المقدّم حتى ماسه. «الواقدي 883».

وكذلك تروى عند الواقدي مراراً، في صدد الحديث عن قضية بني جديمة، كلمة النبي (سيف الله).

وثمة تَوْليفة مُثيرة للاهتمام عند ابن منظور الذي يتحدث أولاً عن المجادلة بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، غير أنه يقدم بعد ذلك التنمة التالية:

«فقال رسول الله: باخالله لم تؤذي رجلاً من أهل بدر؟ لو أنففت مثل أُخد ذهباً لم بدرك عمله، فقال: يَا رسول الله، يتعون في قارد عليهم، فقال رسول الله. لا يؤذوا خالداً فإنه سبف من سيوف إله صبّة الله على الكفارة. (ابن منظور ١٤/ ١٥).

وعلى أثر الرواية التي رواها خالد نفسه للرسول (كما تفيد أقوال أبي الفرج والنويري) يجري الحديث حتى عن رد فعل إيجابي لمحمد 105

# تجاه قتل أناس من بني جَذْيمَة:

اوجعلت تبكى وتردد هذه الأبياب حتى ماتت وإن رأسه لفي حجرها، فقال رسول الله: لفد رُفعت لي يا خالد، وإن سبعين مَلْكاً لمطيفون بك يحضونك على قتل عمر حتى قتلته. (النويري 12/ 323 انظر أيضاً: أبو الفرج 8/ 290).

ولا يمكن أن تتعلق المسألة هنا، بالطبع، بطرح الروايات المتخزّبة من جانب ضد خصمه وإجراء عملية مقاصّة بينهما. بل يمكن، بالأحرى، أن يتبقى، تحت جبل المعلومات (السلبيَّة) عدد ضئيل من الروايات (الإيجابية). ولم يجر حتى الآن إدلاء بشيء من الأقوال حول المضمون الإيجابي لهذا المرجع أو ذاك.

أما ما يتصل بالنقد الصادر عن الواقف خارج إطار الحادثة فقد كان عبد الرحمن بن عوف، في المقام الأول، هو الذي أدلى بكلمته واتهم خالداً وأكثر من القول في ذلك. ويروى عن بعض الرواة أنه كان يؤيده في ذلك عمر الذي كان يظهر في الصورة كلما كان الأمر يتعلق بنقد خالد.

وليس إلا عند الواقدي رواية عن نزاع مستقل بين خالد وعمر:

«قال عمر لخالد: ويحك باخالد أخلت بني جذينة بالذي كان من أمر الجاهلية!

أليس الإسلام قد محا ما كان قبله في الجاهلية؟ فغال: يا أبا حفص، والله ما

أخذتهم إلا بالحق أعرت على قوم مشركين وامنتعوا، فلم يكن لي بئ إذا

امنتعوا فأسرتهم ثم حملتهم على السيف، فغال عمر: أي رجل تعلم عبد الله

ابن عمر؟ قال: أعلمه والله رجلاً صالحاً، فقال: فهو أخبرني غير الذي أخبرتني

وكان معك في ذلك الجيش قال خالد: فإني استغفر الله وأتوب إليه. فال

قانكسر عنه عمر وقال: وبحك إين رسول الله يستغفر لكاه، «الواقدي

وفيما عدا ذلك ليس ثمة بَعدُ إلا رواية واهية عن نقد من عمار بن ياسر، الذي كان من السابقين إلى الإسلام ‹الواقدي 88١.

ومن الممكن أن نقرر، على سبيل التلخيص، أن النقد الموجَّه إلى خالد حقاً قد أُفسح له المجال الواسع جداً، ولكن هناك في الحقيقة رواينان فحسب تتم روايتهما، مع تنويعات تتجدد أبداً: نقد عبد الرحمن

بن عوف الذي تروى، في سياقه أيضاً، تصريحات للنبي، ولعمر، والنقد غير الصريح من جانب محمد، بدافع تأكيد براءته هو.

ويبدو لي أن كلتا الروايتين تمران بلبّ القضية مرور الكرام (وهو الاتهام بقتل للمسلمين مخالف لحدود الشريعة). ويُفترض في الكلمات القاسية أن تحجب حقيقة أن المسألة لم تنته إلى نتائج فيما يتعلّق بخالد. وربما كان في وسع المره أن يستخلص نتائج معينة فيما ينعلق بتقويم الحدث الحقيقي: إذا زال الاتهام فذلك يعني أنه لم يكن من الممكن توجيهه على الأرجح، سواء أكان ذلك لأن الوقائع تعارضه (بنو جذيمة لم يكونوا مسلمين) أم لأنه بدا أن عما بتعارض مع المصلحة السياسية، أن تُمتّهن كرامة خالد الرجل اللامع الداخل في الإسلام حديثاً، السياسية، أن تُمتّهن كرامة خالد الرجل اللامع الداخل في الإسلام حديثاً، بالاتهام، ويتبدّد تعلقه المحتمل، من جراء الإفزاع، عن هذا الطريق.

### 5.4.1.5 محاولات تسويغ تصرف خالد

ويقصد بمحاولات التسويغ هنا الأقوال التي يفترض أن ترقع عن كاهل خالد عبء الاتهام بقتل غير مشروع. ومثلما بدا أنه كان في أقدم العصور أوساط لها مصلحة في تشويه صفحة خالد، كان له بالطبع أيضاً (مدافعون) وكان المؤلفون الناشطون ينقلون أحاديثهم.

ويمكن تقسيم الأقوال التي تتناسب مع هذا في المراجع، إلى ثلاثة أقسام: روايات عن طريق عبد الله بن حُدَافة السَّهْمي، والروايات التي يستند فيها خالد إلى أن بني جَذيمة كانوا كفاراً، وكلنا الروايتين عن دفاع خالد أمام النبي بآية من سورة التوبة.

ويوجد، حتى عند الواقدي، ملاحظة من المجل الأول، وتوجد الرواية في صورتها الكاملة عند ابن إسحق/ ابن هشام، ويبدو أن الطبري، وأبي الفرج، والدياربكري، وابن الأثير، وابن منظور وابن كثير توارُئوها منهما. لانظر الطبري 1651؛ أبو الفرج 1/ 287 الدياربكري 98؛ ابن الأثير 2/ 174؛ ابن منظور 8/ 12؛ وابن كثير 3/ 313:

الله الله عبد الله بن حُلّافة السُّهْمي، وقال: إن رسول الله قد أمرك بقتلهم

لامنناعهم من الإسلام، وقد كان جحدم قال لهم حين وضعوا سلاحهم ورأى ما يصنع خالد بنني جذبعة: يا بني جذبعة ضاع الضرب، فد كنت حذرتكم ما وقعتم قيه. (ابن هشام/ السررة 2/ 430).

وهذا الرواية تَعْلَق بها رائحة (العذر الواهي) وعلى هذا فهي أقرب أن تكون سلبية بالقياس إلى من كان يفترض أنه تتم حمايته، كما أن الصياغة التمهيدية الواضحة أكثر مما ينبغي (الذين أرادوا حماية خالف) تشير إلى ذلك الاتجاه. على أن الانطباع السلبي تزيد من ثقله في بعض الأحيان الظروف الأكثر تفصيلاً، التي طُرح فيها العلر: إذ يقول خالد لعبد الرحمن بن عوف في سياق جداله، بعد أن أدلى بـ(العذر الأول الواهي) وهو أنه هاجم بني جذيمة بسبب والد عبد الرحمن بن عوف. والرواة يعرضونه في وضع يائس في مواجهة الاتهامات الفادحة، وما عاد لديه شيء آخر بدلي به سوى هذه الأعذار التي تشف عمّا دُونها.

وشخصية خالد يلائمها مجرد التبرير بأنه قاتل كفاراً بموجب الأمر الصادر إليه، وأنه قتل بعضاً منهم في أثناء ذلك. ولم يكن ثمة حاجة، على الإطلاق إلى الجدل الطويل في هذا السياق، لأن بني جَذيمة إذا لم يكونوا مسلمين، ولم يستجيبوا إلى الدعوة إلى الإسلام، فمعنى ذلك أن الهجوم عليهم كان تصرفاً صليماً من قبل خالد، من وجهة نظر تلك الأيام.

وقد نقلنا مثالاً على هذه المجموعة من الروايات، آنفاً، في سياق نقد عمر خالداً (المواقدي 880-1).

ويوجد عند أبي الفرج متغيّر أخر مثير للاهتمام، من أجل روايات التسويغ، وهو المتغير الذي شقت منه الطريق بلا ريب إلى النويري فحسب:

عَلَمَا أَتَبَلَ خَالِدَ وَدَخَلَ الْمَعْيِنَةُ قَالَ النَّبِيِّ: يَا خَالَدَ مَا دَعَاكُ إِلَى هَنَا! قَالَ: يا رسولَ الله آيات سمعتهن أنزلت عليك قال: وما هي، قال: قولَ الله عز ذكره ﴿لقاتلوهم . . ، وبذهب غيظ قلوبهم﴾ • ﴿أبو الفرج 1/ 287).

وإذا تابع المرء التحليلات الخاصة بسورة التوبة التي تعود إليها هذه الآية نمن الممكن بالفعل أن يكون خالد سمع هذا الوحي على وجه الدقة من النبي وحفظه عن ظهر قلب قبل فتح مكة مباشرة. وعلى افتراض أن بني جَذيمة لم يكونوا مسلمين، كان في وسعه، بحكم أيات سورة التوبة، أن يفهم الهجوم عليهم على أنه عمل يرضي الله (انظر بَرِت 193-5).

#### 6.4.1.5 التعويض

تجمع المراجع على أن الرسول أرسل علياً إلى بني جذيمة ليؤدي إليهم الدية عن القتلى. وليس ثمة متغير آخر هام إلا فيما يتعلق بالمصدر الذي يعود إليه المال. ويروي الواقدي أن النبي اقترضه من أهل مكة، وتتحدث المراجع الأخرى عن أنه ورد على النبي من اليمن، وأخيراً فإن لدى النويري رواية تفيد أن إرسال علي لم يتم إلا بعد موقعة حُنين، وأن الرسول استعمل الغنائم الوافرة التي عادت بها هذه المعركة، جزلياً، لتسوية مطالب الديات.

ولما كانت التفاصيل التصويرية في الروايات غير ذات أهمية، فسأورد رواية ابن الأثير لتكون مثالاً موجزاً له مغزاه:

اثم أرسل محمد علياً ومعه مال وأمره أن منظر في أمرهم فودي لهم الدماء والأموال حيى إنه ليدي مثلغه الكلب، ويفي معه من المال فضلة فقال لهم على هل يمي لدمكم دم لم توذ؟ قالوا: لا قال: فإني أعطيكم هذه البنية احتباطا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقعله. (ابن الأثير 2/ 173).

وفي المراجع يسرُّ القوم أن يقدّعوا أداء الدية من قبل النبي على أنه برهان لا يدحض على أن خالداً ارتكب ظلماً. ولكن من الممكن أن يجادل المرء بالقدر ذاته، باتخاذ وجهة نظر معاكسة، وذلك أن التعويض عن الخسائر لا يقدم اعترافاً بالذنب، بل يصدر عن ذكاء سياسي. وقد اتخذ النبي قرارات ذرائعية في كثير من المواقف التي كان ما يهمه فبها هو الأثر بعيد المدى أكثر مما كان يهمه الأثر المباسر. كما يستطيع المرء أن يفهم دفع الدية إلى بني جذيمة أيضاً على أنه لفتة يقصد من ورائها (تأليف قلوبهم). فإخضاع قبيلة في قلب دار الإسلام شيء، وكسبها إلى جانبه، وعقد المصالحة بينها وبين النظام الجديد شيء آخر، وكان

تحت تصرف النبي، بعد حُنين مباشرة، وسائل ملدية كافية تمكنه من القيام بلفتة مصالحة مادية من هذا النوع.

#### 7.4.1.5 محاولة لإعادة تركيب الأحداث

كان المسلمون يشعرون، بعد فتح مكة، بضرورة إدخال القبائل التي لم تكن قد دخلت في الإسلام، أو لم تدخل فيه بصورة كاملة، تحت سيطرتهم. ومن أجل ذلك أرسلت سلسلة كاملة من الجيوش الصغيرة، وكان يفترض في هذه أن تُحمل كل مجموعة من المجموعات المستهدفة، عن طريق إظهار القوة أكثر مما يكون عن طريق القتال، على المدخول في حلف مع محمد، وكان الأفضل من ذلك، بعد، أن تحملها على الدخول في في الإسلام. وكانت إحدى هذه العمليات حملة خالد على بني جَذيمة.

وفي وسع المرء أن ينطلق من أنَّ هذه القبيلة الصغيرة، والتي كانت تستوطن جنوب شرقي مكة، لم تكن دخلت في الإسلام بعد. وكان مع خالد ثلاثمئة وخمسون رجلاً، ولا سيما من بني سلَيْم. ولا بد لظروف تصرفه الأكثر تفصيلاً أن تظل غير خالية من الغموض. ولكن يبدو مؤكداً أن الأمر انتهى إلى مناوشات يسيرة قتل فيها بعض الرجال من بني جذبيمة (ربما كانوا ثلاثين بالفعل). أما سائرهم فسيكونون قد قبلوا الإسلام كرهاً على أغلب الظن.

ولما كان تصرف خالد يتم في إطار المهمة التي كلّفها فإنه لم يكن هناك سيب لدى النبي يحمله على لومه. وبعد المسيرة القصيرة إلى الغُمَيْهاء عادت السرية أدراجها إلى مكة، وأسهمت بعيد ذلك في المحملة الكبيرة على هوازن. وعادت معركة حنين بغنائم بلغ من وفرتها أن النبي (طيّب نفوس) أوساط مختلفة، ما كان يستطيع أن يثق بدخولها الجديد في الإسلام، بمخصصات مالية كبيرة لا يستهان بها. ولا بد للمرء أن ينظر إلى بعثة عليّ إلى بني جَذيمة في هذا الإطار. لقد كان، من الناحية الشكلية، يؤدي الدية والتعويض، على الرغم من عدم وجود سبب يُلزم النبي بدفع هذه المبالغ، وكل ما يخرج عن إطار هذا التركيب للوقائع يبدو لى معلومات غير مؤكدة.

لقد حُمِّل قسط كبير من هذا الوزَّر على المؤلفين مع وجود فكرة كامنة وراءه، من أجل الوصول إلى هُدف سياسي، هو الحط من مكانة خالد.

# 5.1.5 أسلوب العَرْضُ في المراجع الثانوية

يمكن أن نقرر، على وجه بالغ العموم، أن قدراً من التأمل والنظر قليلاً إلى حد يبعث على الدهشة كان يستخدم في استيعاب المراجع، كل على حدة.

فقد كانت مؤلفات المستشرقين في القرن التاسع عشر تقتصر، إلى حد بعيد، على إعادة سبك النصوص للروايات العربية المختلفة، حيث كان الاختيار وحجم الدراسة يتأثران إلى حد بعيد بالمصادفات تأثراً بالغاً، ومن ذلك إمكانية الوصول إلى المخطوطات.

فالحملة على بني جَدْيِمة تصاغ بصورة منتظمة بهدف تحويلها إلى قضية، مع اقتران ذلك بتوجيه الذنب إلى خالد بوضوح يقل أو يكثر،

ويشير كوسان دي برسفال في كتابه: [موضوعات تاريخ العرب] إلى العرض الذي يقدمه الدياربكري، ويصدر حكمه على «عمل من أعمال خالد المنسمة بالقسوة» فيفسره بأنه «ضغينة قديمة محمولة على بني جذيمة». (كوسان 3/ 242-3).

ويقدم فستنفلد في سجله لجداول الأنساب، على الرغم من أنه لا يكرس لخالد سوى صفحتين على وجه الإجمال، عرضاً تلخيصياً، وتقديراً لقضية جذيمة:

الناكه، غير أنها دفعت الذبة عنه، وأصبحوا مسلمين الأن انتفع منهم بطريقة غادرة، غير أنها دفعت الذبة عنه، وأصبحوا مسلمين الأن انتفع منهم بطريقة غادرة، حتى لقد وجد محمد ما يدفعه، لا إلى مجرد إعلان براءته من الإثم في ذلك، بل إلى استجواب خالد ولم يكن في وسع محمد أن يستغني عنه في هذه الأثناء، ﴿ فُستَنْفَلُدُ 127 ﴾.

اما ولَّيْم منويْر فيضع ملاحظته في الإطار الأكبر الخاص بالنشويه العام لصَفحة خالله إذ يفسر قتل رجال بني جَذيمة برده إلى الجانب

المظلم من شخصية خالد:

«مدللاً بذلك على الفسوة الخالية من الوازع، التي تميزت بها سيرته التالية». «موير 4/ 135».

وقد بلغ الأمر بأو غُست مُلر أن ذهب في ذلك إلى المدى الأقصى، إذ يحدث تصويره القضية انطباعاً مؤداه أن المراجع كانت تقرأ في ضوء تكوين مسبق لصورة سلبية:

الله المناز المنز المناز المناز المناز المنز المنز المناز المنز المناز المناز

على أن الترجمة الألمانية المحمودة لكتاب المغازي، للواقدي، بقلم فلهوزن، هذه الترجمة ذاتها، لا تخلو من أشكال من اللهجة الجانبية العالية، التي تشي بالتحيزُ. وقد يكفي ههنا مثال من الأمثلة الكثيرة. ففلهوزن ينقل إلينا الرواية الخاصة بتحذير جَحْدَم أبناء قبيلته، على النَحو التالي:

درلكن واحداً منهم فحسب، هو جَحَدم، لم يكن يثق في السلام، وكان يخشى أن يجردهم خالد من سلاحهم، ثم بفيدهم، ويعلمهم في النهابة، لبشفي غلبل كراهبته اللمونة القديمة». (فلهَوزن 352).

وقد كان لهذا العمل، بالنظر إلى الافتقار إلى تحقيق جَيّد للواقدي، نتائج مدمرة في شطر منها، انظر، مثلاً، مقالة فيكيا فالبيري في [الموسوعة الإسلامية]. وعلى هذا ففي وسع المرء أن يقرر أنه لم تجرحتى بداية قرننا محاولة لمعالجة المراجع معالجة نقدية، بل كان المؤرخون أقرب إلى أن يتابعوا الدلالة الحرفية ليؤكدوا، على كل الأحوال، الحكم السلبي المكرس في المراجع.

ولم يتغير هذا إلا رويداً رويداً. وتوجد البداية لنقد المراجع منذ كيتاني، ولكن لم تجر بعد محاولة لترتيب الأقوال في أية صورة كانت.

الذي كان يجري في هذه البعثة لم يكن أكيد لأن التقليد (أو السنه) يسعى لرفع أبة مسئولة عن النبي، وهذا قد حرف الحقبقة وأبدلها. (أثاني 1: 2/148).

ويقدم فرنتس بول أولاً في كتابه [سيرة النبي] الصادر في عام (1930 م) العرض المألوف لتصرف خالد مع بني جَذِيمَة، غير أنه يقدم في ملاحظة له، بوادر من أجل نقد للمراجع:

اوالروابة، اخر الأمر، غير واضحة إلى حد ما لأن القبيلة إذا كانت قد دخلت في الإسلام فذلك بعني أن محمداً لم يكن في حاجة إلى أن يرسل خالداً إليها، للتبشير، والأرجح أن عدم الوضوح لا بد أن يُعزى إلى الرغبة في إخفاء أمر حرج، ببعث على الريبة في القصة الأصلية، أو تجميلها . . . إذ كان في الرواية المالوقة ظل معين من خالد بسقط على النبية. «بول 311-هامش رقم 132».

أما أن المقصد الكامن وراء العرض المتحيّز لم يكن يتمثل في تسويغ تصرف النبي، كما يظل بول يتكهن بذلك، بمقدار ما كان ينبئق عن تحيّز كامل ضد خالد، فذلك ما يشير إليه اثنان من الكتاب الجدد: (و م. وَط، و بَترشا كرون).

والحق أن السيد وط لا يفصّل القول في قصة بني جَذَيمة إلا على الهامش، غير أنه يذكر الحادث في إطار علاقته بالحالات الأخرى الني كان براد فيها تسويد صفحة خالد وهو في هجومه على مصداقية نصوص المراجع يتحدث بصراحة لا مواربة فيها:

«إن الروانة النموذجية عن هذه البعثة لا تكاه تعدو أن تكون أكثر من تشويه ثانري لسمعة خالف ولا يسقر إلا عن قلبل من الحقيقة التاريخية الموثوفة». (وَعَلَّ: محمد في المدينة 70). وبمعنى مشابه تُعبَّر (بترشا كرون) عن رأيها في خالد في مقالة لها عنه في مادة خالد في [دائرة المعارف الإسلامية]. ولكن نقد المراجع لم يتحقق بعد، حتى الآن، في المراجع الثانوية الاستشراقية.

وأودًا الآن أن التفت إلى بعض الكتّاب العرب الذين تناولوا الموضوع تناولاً أكثر تفصيلاً،

فهذا محمد حسين هيكل يقتصر، في سيرته المطولة، للنبي، كل الاقتصار على الإحالة على المراجع. وفي مقابل ذلك يُظهر محمد حميد الله، في كتابه: نبي الإسلام، بوادر لتفسير خاص للمراجع. أما الاتجاه فيما يتعلق بالأقوال الصادرة حول خالد فيمكن تحديده على النحو التالي: لا يمكن إنكار وجود روايات عن أعمال فظيعة في المراجع، غير أن الكاتب يحاول تأويل الأقوال حيث لا يسقط ضوء مفرط في السوء على خالد. أما قتل بعض رجال من بين جَذيعة فيتم تحميل مسؤوليته على سوء فهم من قبل خالد ومن دون أن يحقق حميد الله ذلك بمزيد من الدقة، يشير إلى شهادة الإسلام المتنازع عليها، والمتضمنة في ندائهم: صبأنا:

وبسبب من سوء الفهم لم يكتف القائد باعتقال رجال من قبيلة بني جلايمة سبن إدخالهم في الإسلام، بل أوعز إلى رجاله بإعدام الأسرى جميعاً بُحد السيف، (حميد الله 2/ 116).

ولا يجدي من السير العربية الثلاث لخالد سوى اثنتين، إذ يكتفي كل من عمر رضا كحالة واللواء أكرم بإعادة سبك ما في المراجع.

ولمي مقابل ذلك يجادل الصادق إبراهيم عرجون بتفصيل كبير لمي النصوص الكلاسيكية، وما من شك في أن جهوده تبين أيضاً أن نقد النص بالوسائل المجردة لا يفضي إلى وضوح، وفي النهاية يضطر المؤلف إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة، مع التحليل الدقيق للغاية، فينبذ الأقوال المفتراة في المراجع، لأنها لا تنسجم مع صورة خالد:

اإننا نعرف عن شخصية خالد أنها لا يمكن التوفيق بينها وبين الصورة المزيفة التي ترسمها هذه الرواية. (عرجون 99).

وينفق عرجون كثيراً من الوقت في التحقيق في رواية ابن إسحق/ ابن هشام المروية لأول مرة عن الجلل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، وفي النهاية ينبذها على أنها مختلقة. ولدى الإمعان في البحث يطرح مع ذلك عنداً كبيراً من أسئلة مثيرة للاهتمام، منها، على سبيل المثال: كيف أمكن لخالد أن ينتهك حرمة التقاليد العربية هذا الانتهاك الصارخ، ويثار من جديد لذم سبق التكفير عنه؟ ولماذا لم يعاقب النبي خالداً بموجب التوجيهات الثابتة فيما يتعلق بقتل مسلمين؟ ولَماذا ترك النبي خالداً في منصبه؟ كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إجابة شافية ما دام المرء غير مستعد للتشكيك في مقولة المرجع. ويستخلص عرجون من بحثه النتيجة القائلة إن جزءاً من المراجع يجب نبذه، وإنه لا بد للمرء أن يتمسك، بوجه خاص، برواية البخاري التي تضع رواية ابن عمر في النقطة المركزية، وينتهي، مثل حميد الله، إلى نتيجة مؤداها أن كثيراً من المسائل يمكن جلاؤه من طريق رفض خالد النظر إلى عبارة (صَبّانا) على أنها إقرار بالإسلام معترف به. وبالاستناد إلى وجهة النظر هذا يترتُّب أن يُعذِّر خالد في قتل رِجال من بني جَدْيمَة، وكذلك ينبغي تفسير نقد ابن عمر الذي لام خالداً على استعجاله فحسب.

### 6.1.5 نتائج

تعود الأطروحات التالية، الخاصة بـ (قضية بني جَذْيِمَة) في الفقرة الأولى، على الوقائع التاريخية، وفي القسم الثاني على الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من عرض القضية، فيما يتعلق بكتابة التاريخ العربي.

\* كان للحملة على بني جَذيمة أهمية استراتيجية، ولها علاقات بإجراءات توطيد دعائم السلام في الحجاز بعد النتصار على قريش. \* إن التساؤل عن الوضع الديني لبني جَذيمة لا يمكن الإجابة عنه إجابة المستيقن، ولكن كثيراً من الأمور يشهد على أنهم لم يكونوا مسلمين، وأنهم أعلنوا إسلامهم، في كل الأحوال، على سبيل الادعاء لحماية أنفسهم عند وصول خالد ويُستنج من ذلك أن تصرفه ضدَهم

لم بكن موجباً للاستنكار من وجهة النظر الدينية أيضاً.

\* إن السؤال الهام، وهو: لماذا لم يُنزل النبي عقوبة مناسبة بخالك إذا كان الدارس يأخذ الاتهام الموجه ضده مأخذ الجد، يظل مفتوحاً للمناقشة بصورة كاملة. أجل إنه لم يُطرح من قبل الكتاب القياسيين حتى مجرد طرح. بل يتصرف المؤلفون جميعاً وكأن كل شيء تم إنجازه بتأكيد النبي براءته، هو، من الذنب، وهو التأكيد الذي يظل يروى المرة بعد الأخرى.

\* من الثابت أن الحملة على بني جذيمة لم تضع نهاية لتقدير النبي لخالد.

" يجب النظر إلى الإشارة التي يكثر الاستشهاد بها، إلى التاريخ السابق (قتل بضعة رجل من قريش على أيدي بني جَذيمة في أيام الجاهلية) على أنها مجرد وسيلة جلل مساعنة من جأنب خصوم خالد. وكان يُفترض بذلك أن يدبر له موضوع انتقام بسيط يكون بمثابة قوة دافعة لسلوكه،

\* لا ينبغي للمرء أن يفهم دفع الدية إلى بني جذيمة بوساطة علي وبتكليف من النبي، على أنه تأكيد لسلوك خالد الأثم، بل ينبغي فهمه على أنه واحد من الإجراءات الكثيرة التي اتخذها النبي من اجل (تأليف القلوب) عن طرق بنل المال. وفي هذه الحالة يمكن أن ينظر إلى بني جذيمة بعد اختتام العملية على أنهم راضون مطمئة ون.

\* كان المأخذ الرئيس على خالد أنه ضرب بمبادئ الإسلام الهامة عرض الحائط، وعرض نفسه للدبنونة بجريمة كبيرة. كما يوضع بين السطور أنه لم يدخل في الإسلام إلا من حيث المظاهر، ومن الواضع أن العرض المستفيض للأحداث لم يكن وراءه من هدف سوى تدعيم مأخذ السلوك (اللاإسلامي).

" إن الأقوال عند الكتاب الكلاسيكيين في (قضية) بني جذيمة متناقضة إلى أقصى الحدود، ولا بدأن يكون شطر كبير من الرواية مختلقاً، وبالتالي موجَّهاً. ولكن بسبب قدم الأحاديث ما عاد يمكن الفصل بين الحقيقة والغش على نحو لا بدع مجالاً للشك.

" المعلومات الأساسية توجد منذ أقدم الكتّاب، وفي مقابل ذلك تعد أعمال المؤرخين العرب المناخرين فائضة عن الحاجة إلى حد بعيد. و تبيّن النظرة العامة إلى كل معلومة على حدة، و تحليل عناصر النص المميزة، أن أقدم النصوص الباقية كانت تحتوي في ذا تها، على مجمل المادة في قالب محدد الشكل.

\* حدث تشويه الحقائق، وبالتالي، التلوين المتحيّز للروايات، قبل مرحلة تطور التأليف. ولا يكاد يمكن تحميل مؤلفي النصوص المتوافرة مسؤولية السرد المغرض للروابات.

\* لم يكن المؤلفون الأحدث عهداً يضمون في العادة مصادر جديدة للمعلومات، بل كانوا كثيراً ما يقتصرون على الترتيب الجديد للمادة المتوافرة. ولكن يمكن أن نقرر وجود أشكال من التماثل والشبه عند كل المؤلفين الأحدث عهداً في كل حلقات الروايات النوعية.

"لم يكن اختيار المائة يتم من وجهة نظر تفضي بتصوير المجريات التاريخية تصويراً موضوعياً قدر الإمكان. ويعد نصيب المعلومات التي لا طائل تحتها من وجهة كتابة التاريخ كبيراً عند بعض الكتاب، شناك معلومات جزئية هامة، مثل قول الواقدي إن ثلاثين رجلاً على الإجمال قتلوا من بني جذيمة، ضاعت على مدى عملية سرد الرواية،

"إن مادة الحديث لم تجد سبيلاً إلى كتب التاريخ فحسب، إذ توجد أيضاً في مؤلفات تُعدُّ من فروع المعرفة الأخرى، مثل مجموعات الحديث، أو كتاب: الأغاني، على أن جامعي المادة التاريخية الأوائل كانوا ينهلون من المراجع ذاتها التي كان ينهل منها رواة الأحاديث أو الأدباء.

\* تعد اللهجة الأساسية في كل الروايات سلبية على نحو ملحوظ في صند الحكم على تصرف خالد بن الوليد وشخصيته. وحتى لدى الكتاب الذين كانوا هم الأحرى بأن يجتهدوا في النزاهة، مثل النويري، ترشح النماذج ذوات العند الجمّ، المطبوعة بالطابع السلبي. ومن الحالات المتطرفة للعرض السلبي روايات اليعقوبي والطبري،

حدث التلوين المتحيّز للروايات حيث يمس النقاط المعنية،
 نقطة فنقطة، ولم يكن له تأثير على عرض المسار العام للأحداث
 في تأريخ صدر الإسلام. غير أن السرد المتحيّز للروايات لم يُحجّم،
 ولم يتوقّف، حتى أمام أحاديث النبي.

" نُرِس في المؤلفات التاريخية الكلاسيكية سوى محاولات هامشية لحل التناقضات الظاهرة في عرض الأحداث. وقلما يجري تقويم لقدي فلأقوال التي تتم الإشارة إليها.

\* لا يمكن الخروج بنظرة مُقنعة إلى الأحداث عن طريق تطبيق المناهج النقدية على المراجع، إذ يمكن الاحتجاج برواة ثقاة من الدرجة الأولى على أنهم ثقاة أكفياء. على أن تقويم المراجع على أساس تواتر الرواية، على وجه الخصوص، لا يفضي إلى نتيجة يمكن الاستفادة منها.

 إن البحث في سلاسل المرواة (أي الأسانيد) يمكن في أكثر الأحوال ملاءمة أن يُتَخذ نقطة انطلاق من أجل تحديد مصدر المروايات المتحيّزة.

\* يشير تحليل الإسناد إلى مجموعتي أصحاب المصالح كلتيهما من (مسلمي عصر صدر الإسلام) ومن الأنصار، على أنهما أصل الميول السلبية تجاه خالد في سرد الروايات المتعلّقة بقضية بني جذيئة.

\* كانت المراجع الثانوية تقتصر، في الشطر الغالب منها، على إعادة سبك المراجع الأصلية، ولكن بعض المستشرقين المشهورين (كيتاني، وط، كرون) أشاروا، على الأقل، إلى تشويه الروايات بهدف الطعن في خالد

# 2.5 قضية مالك بن ثويرة

بين قضية بني جَدْيمة وقضية مالك أشكال من المتماثل تبعث على الدهشة: ففي هذه الحالة أيضاً تُعَدُّ نقطة الاتهام المركزية قتلُ مسلم،

مما يستوجب أن يتحمّل خالد العقوبة الملائمة. وفي (محاولات التسويغ) يتم في هذه العملية إدخل خلط لغوي، من جديد، ومرة أخرى يكون أوائل المسلمين، والأنصار، هم الذين يعارضون خالداً معارضة عنيفة بوجه خاص. وإلى جانب ذلك يُوَجّه إلى خالده في سياق قتل مالك بن نُويْرة، المأخذ الكبير، أي الزني، ولا بُدّ أن يُدْكر، بعد هذا، أن الأحوال المتغيرة في المدينة تضع أبا بكر وعمر في النقطة المركزية من المناقشة، بدرجة أقوى كثيراً: إذا يُصور أبو ربكر حامياً لخالد، وعمر في صورة المدعي الذي لا هوادة عنده،

## 1.2.5 الإطار التاريخي

انتهى الأمر، بعد وفاة النبي، في بقاع واسعة من جزيرة العرب، إلى ما يسمى بحروب الرئة وتتحدث كتب المراجع، بوجه عام، بأن كثيراً من القبائل نكصت عن الإسلام بعد وفاة محمد، وأن أبا بكر حملها، مستعيناً بجيوشه، على العودة إلى الإسلام.

على أن هذا الموقف ما عاد يمكن المحافظة عليه بعد الأبحاث المستجدة في تاريخ صدر الإسلام، وذلك أن الأحداث التي حدثت بعد وفاة النبي أكثر تبايناً في نوعها من أن نُدخلها تحت العباءة المشتركة، التي يسمونها (الردّة). وما من شك في أن قبائل كانت هناك أعادت النظر في اعتناقها الإسلام على وجه الإجمال. ولكن الإسلام كان لمنّا يرسخ أقدامه بعد على الإطلاق في أرجاء واسعة من جزيرة العرب، ولم يكن يوجد، في أقاليم أخرى، سوى مجرد أشكال من التحالف السياسي مع أمّة المدينة. ولهذا لا يمكن الحديث بحل من الأحوال عن ارتداد عام عن الإسلام. ولا بد أن نبحث، بالنسبة إلى كل حالة على حدة، وإلى كل قبيلة، بل وفي كثير من الأحيان، إلى كل بطن من بطون القبائل الكبرى، ماهية العلاقة التي كانت بينها وبين المدينة والإسلام في أيام حياة الرسول، وكيف كان يتم دخول الإقليم المعني في دولة الإسلام الناشئة.

أما ما يتصل ببني تميم، وهِي القبيلة التي كان ينتمي إليها مالك بن

نُويْرَة فإن التساؤل عن (ردَّتها) لا يمكن الإجابة عنه بحال من الأحوال إجابة خالية من اللَّبس.

كانت الرابطة القبلية الكبيرة، من تميم، في أيام النبي تشاطر قبائل حنيفة، وأسد، وطيء، أجزاء واسعة من قلب الجزيرة العربية. وكانت فروع منها تتمتع بحقوق الرعي في أنحاء تمتد إلى الفرات الأوسط، وعلى هذا فقد كان بنو تميم يعيشون في ميدان يشيع فيه التوتر بين كلا المركزين الكبيرين، الحيرة ومكة، وكانوا يحافظون مع كليهما على علاقات سياسية بعيدة المدى من الوجهة التقليدية، من دون أن يحسموا المسألة بالانضواء، على نحو صريح، تحت لواء إحدى (الدولتين).

وكان من الواضح أن العلاقات المنظمة المنضبطة ببني نميم المحاربين كانت تبلغ من الأهمية عند أمراء الحيرة ما جعل هؤلاء يحاولون أن يربطوهم بهم عن طريق إبلائهم الخظوة لديهم، مثل إيلاء وظيفة (الردافة) ليربوع، ولم يكن يهمهم بالأحرى ضمان مرور القوافل إلى اليمن دونما عائق، وكان بنو تميم قد دخلوا، جزئياً، في المسيحية من جراء احتكاكهم بسكان إقليم الفرات.

وكانت لبطون متفرقة من تميم، من ناحية أخرى، علاقات مكثفة بمكة في عصر الجاهلية الكستر 1965، ويلخص كِسْتُر ننائج بحثه في العلاقة بين بني تميم وقريش على النحو التالي:

الرائحديث الذي توفش في هذه الدراسة يعطينا فكرة أولية عن كيفية ارتباط تسيم ممكة: ارتباط بعضهم بها عن طريق تنظيم الحُمْس، وبعضهم بعهود الإيلاف، وآخرون بالحصول على السلطة والاحترام في الأسواق، وفي أداء شعائر الحج، ومنهم من ارتبط عن طريق المشاركة في الفصائل المسكرية بين القبائل لحراسه مكة، (كستر 1965: 157).

أما مالك بن نُويِّرَة فيروى عنه أنه كان داخلاً في حلف الحُمْس. وكانت الفكرة المحورية في هذا الحلف الجاهلي هي حرمة الحرم المكي، وكان أو لئك الذين يدينون بالحُمْس يلتزمون بواجبات خصوصية في الحج إلى مكة، وكانوا على استعداد للقتال من أجل المحافظة على الضوابط الخاصة بالأشهر الحرم.

وأمّا أن المركز الممتاز الذي كان محفوظاً لبني تميم عند قريش ظل يُحتفظ به حتى السنين الأخيرة من العصر الجاهلي، فذلك ما يتبيّن من كون التميمي الأخير الذي كان يمارس وظيفة القاضي الفخرية في سوق عكاظ هو الأقرع بن حابس (كستر 1965: 181) الذي انضم إلى النبي منذ العام الثامن للهجرة، عند فتح مكة، فوهب له، مقابل ذلك، مائة بعير عند اقتسام الغنائم، بعد حئين.

ولا يمكن الإجابة عن التساؤل عن حالة الإسلام عند بني تميم إجابة مبنية على اليقين الكامل. وإذا أخذنا بما ورد في كتب الردة فقد كان بنو تميم منذ أيام حياة الرسول مسلمين في أغلبيتهم، ثم خرجوا عن إيمانهم جزئياً عند وفاته، ولم يعودوا إلى الإسلام نادمين، إلا مع اقتراب جيش خالد. وفي صدد كل الأقوال المتعلفة بذلك لا بد للمرء أن يضع نصب عينيه أن اسم (بني تميم) يمثل تسمية مفرطة في البساطة: فتميم يمثلون في الحقيقة اتحاداً من القبائل، ولا بد أن يُفرد لكل بطن منهم بذاته بحث مستقل.

ومن أجل تدعيم الدخول (الأول) في الإسلام أرسلت بعثة سياسية من بعض رؤوس تميم إلى النبي في عام (9) للهجرة، تشكلت في صورة (وقد لتميم) يبلغه باسم القبيلة قبولها الإسلام، عينت على أثرها سلسلة كاملة من زعمائها كلفهم من قبل النبي جباية الصدقة. (عرفات 1955).

وتتألف الرواية النموذجية عن وفد تميم عند ابن هشام، بلا ريب، في المجزء الأكبر منها، من مجموعة من الأشعار أنشدت في مساجلة بين المسعراء أقيمت في حضور النبي، وتنتهي الرواية بقبول الزوار من نمبم زعامة النبي وقبولهم الإسلام (ابن هشام 2/ 560-567).

وفي مخالفة لهذا يروي الواقدي أن وفد زعماء تميم لم يكن يهدف إلى الإقرار بقبول الإسلام، بل إلى افتداء رهط من أنسبائهم في الفبيلة وقعوا في الأسر في حملة بقيادة عُيَيَّنَة بن حصن. ولا يرد في هذا السياق حديث عن الدخول في الإسلام.

ومن النقاط الأخرى التي تسهم في اختلاط الأمور (إرسال) النبي 121 عمال الجباية إلى بطون تعيم. ويضم محيط الشخصيات ما يقارب كل زعماء القبيلة البارزين في تعيم، الذين قد كانوا خرجوا لجباية الصدقات بتكليف من النبي، بين قومهم. ومما يلفت النظر أن محمداً عين زعماء القبيلة ذري القدم الراسخة، بصغة عامة على ما يبدو، عمالاً له. وإذا قبلنا ذات مرة أن تكليفاً بهذا الخصوص قد صدر، فسيظل هناك مسألة تحتاج بعد إلى جلاء، وهي ماهية الأسلم الذي كان يفترض أن تقوم جباية الصدقات عليه. فحتى التحالف السياسي كان يمكن أن يرتبط بأداء التكاليف. على أن تذبذب عامل الجباية بعد وفاة النبي، وشروعه في رئض أداء المبالغ إلى أبي بكر يقربنا من نتيجة مؤداها أن المسألة في صدد المبالغ المفروضة لم تكن تتعلق بأداء أموال الزكاة المفروضة على المؤمنين.

وعلى الإجمال فإن كثيراً من الأمور يؤيد القول بأنه لم يكن إلا أقلية من المسلمين بين بني تميم عند وفاة الرسول، مما ينتج عنه أنه لم تحدث ردّة، بمعنى الخروج من الإسلام،

على أن المسألة فيما يتعلق بالأدلة على إسلام مالك بن نُويْرة تهدو أسوا مما هي في حالة إسلام بني تميم. وذلك أنه لم يكن على أية حال، حتى ضمن وفد تميم المذكور، والإشارات التي ترد في بعض الأحيان، إلى أنه توجه بمفرده إلى النبي لاعتناق الإسلام، لا يمكن أن تُقنع حقاً. وسوف يتم تعيينه عموماً، بلا ريب، عاملاً على الصدقات للنبي، على عشيرته. بني يربوع.

(وللرِدَّة) عند بني تميم، فيما تذكر المراجع التقليدية، وجهان: أو لهما رفض أداء الزكاة من كلفه النبي بجمعها، وثانيهما المشارِكة في قضية (مُدَّعيّة النُبُوّة) متجاح.

وقد كان رد فعل (الذين كلفهم النبي) أي العمال رد غير المستيقن من خبر وفاته. ويتم إثبات الشكوك والمؤامرات التي صدرت عن ولاة الأمور المتنافسين في رواية الطبري:

الفكان الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف والأبناء فيما ذكر السري . . . وقيس

بن عاصم على مقاعس والبطون، وصفوان بن صفوان وستبره بن عمرو على بني عمرو، هذا على بُهنى وهذا على خَضَم قبيلتين من بني تميم، ووكيع بن مالك ومالك بن نُويِّرة على بني حنظلة، وهذا على بني مالله وهذا على بني بصدقات يربوع، فضرب صفوان إلى أبي بكر حين وقع إليه الخبر بموت النبي بصدقات بني عمرو، ويما ولي منها ويما ولي سبرة وأقام سبرة في قومه لحدث إن ناب القوم، وقد أطرق قيس ينظر ما الزيرقان صانع، وكان الزيرقان متعتباً عليه، وقلما ليخلفه حين أبطأ عليه: واويلنا من ابن العُكَلبة أوالله للل مزقني فما أدرى ما أصنع ألئن أنا تابعت أبا بكر وأتيته بالصدقة لينحرنها في بني سعد فليُستردني فيهم، ولئن نحرتها في بني سعد فليُستردني على قسمها في المتفاعس والبطون، فقعل، وعزم الزيرقان على الوفاء، فاتبع على قسمها في المتفاعس والبطون، فقعل، وعزم الزيرقان على الوفاء، فاتبع على قسمها في المتفاعس والبطون، فقعل، وعزم الزيرقان على الوفاء، فاتبع على قسمها في المتفاعس والبطون، فقعل، وعزم الزيرقان على الوفاء، فاتبع على قسمها في المتفاعس والبطون، فقعل، وعزم الزيرقان على الوفاء، فاتبع على قسمها في المتفاعس والبطون، فقعل، وعزم الزيرقان على الوفاء، فاتبع على قسمها في المتفاعس والأبناء. (الطبري 1908).

ومن غير المجني في الأساس، أن نرى من كان يؤدي المؤكاة ومن كان يمنعها. والمهم أن نقرر أن زعماء تميم كانوا مترددين، وأرادوا التربّص والانتظار ليروا هل تُثبت أمة المدينة أنها قادرة على الحياة من دون النبي أيضاً. وعندما يضع المرء في حسبانه أن تميماً لم يكونوا مسلمين بعد، يغدر هذا التحفظ ملائماً من الوجهة السياسية. وفي التطور التالي كان الزعماء يؤدون الأموال إلى المدينة كل بدوره، لأنهم عرفوا، من مصير جيرانهم (ولا سيما بنو أسد وطيء) ما يمكن أن يحمله المستقبل إليهم، ويبدو أن الاستئناء الوحيد كان يشكله مالك بن نُوپُرة الذي ظل على رفضه أداء الأموال حتى وصول خالد.

على أن ما هو أصعب من ذلك بعث تقييم دور سنجاح، وهي تُصور في العادة على أنها (مدعية النبوة) التي حاولت عبثاً كسب بني تميم لصالح قضيتها. غير أن المؤرخين قلما أتيح لهم أن يجعلوا (نبو تها) أمراً قابلاً للتصديق. ومن الممكن على وجه الإطلاق أن يكون مدار هذه المسألة على شبح: فعندما يتم تفسير ردة القبائل الأخرى الكبيرة بظهور (أدعباء نبوة) يكون مما لا بد منه أن يُعثر من أجل بني تميم أيضاً، على شخصية من هذا النوع.

وعلى الرغم من أنها كانت هي ذاتها تنتمي إلى يربوع، من تميم، لم م تجد إلا القليل من التجاوب عند قومها. وانضم بعض بطون القبائل اليها وإلى قواتها العراقية المساعدة، وكان من هؤلاء مالك بن نُويْرَة أيضاً، على حين لم يُلُق الأخرون بالأ إلى نُبُوِّتها. وانتهى الأمر، فيما يقال، إلى حرب بين أخوة في بني تميم، في هذه القضية، خرجت منه تلك الحفنة من أتباعها منهوكة خَزِّيانة. ومثلما سبق أن ظهرت بغتة من العراق، توارت بعد هزيمتها، وبعد فاصل مسرحي عند مُستيَّلُمة، عائدة إلى هناك من جديد.

وكان مالك بن تُويِّرَة، بعدما قيل، قد فَضَحَ نفسه في أعين المسلمين من وجهين اثنين: إذ كان قد مَنَع الزكاة، وأضاف إلى ذلك انضمامه إلى (مدعية النبوة)،

وبعد أن صفى خالد في البرزاخة حسابه مع أتباع (مدعي النبوة طلبخة) (في رجب/ شعبان عام 11 للهجرة/ نهاية تشرين الأول عام 632 م) سار في اواخر خريف عام (632 م) إلى أرض بني تميم. ولا تتحدث الروايات عن اشتباكات كبيرة، ولكن المسألة انتهت إلى قضية قتل مالك بن نويرة التي يقال إنها أثارت المسلمين كثيراً، وجَرَّت على خالد نقداً غليظاً. وفي ربيع عام (633 م/ ربيع الأول 12 هجرية) حدثت المعركة المحاسمة في اليمامة، وعلى هذا لا يتبقى وقت لأحداث البطاح، مثلما يسمون قتل مالك بن نويرة ورهطه على الأغلب، سوى الفترة بين عامي يسمون قتل مالك بن نويرة ورهطه على الأغلب، سوى الفترة بين عامي (632 م).

ولا بدُّ من أن يُشار أيضاً إلى أن الروايات حول ظهور سَجاح عند بني تميم، والروايات عن صمود بعض الفصائل تثير مشكلة فيما يتعلق بالتسلسل الزمني، إذ يفترض أن تكون حدثت في نصف العام الذي انقضى، مثلاً، بين وفاة النبي وأحداث البُطاح، الأحداث التالية:

<sup>\*</sup> ارتداد كثير من جماعات المسلمين عن الإسلام (منع الزكاة).

<sup>\*</sup> ظهور ستجاح ودعوتها إلى قضيتها.

<sup>\*</sup> حرب الأخوة في تميم بسبب نشاط ستجاح.

<sup>\*</sup> إزاحة متجاح.

- \* الفاصل المسرحي لستجاح عند مُستيلَمة.
  - توبة بعض عاملي الزكاة، وأداء الزكاة.
    - \* وند جديد في المدينة.
- انضمام عدد من الفصائل إلى العلاء بن الحضرمي، والمشاركة
   في محاربة الردة في البحرين.

ومن الصعب أن نتصور أن هذا كله حدث في نصف عام، حتى وإن جرت بعض التطورات موازية كل منها للأخرى!

# 2.2.5 تقرير انموذجي عن قضية مالك

يسود التضارب في عرض قضية مالك إلى حد بعيد، الأمر الذي يجعل الحديث عن (رواية أنموذجية) حديثاً ينطوي على الإشكال. ولقد قررت الحتيار المتغيّر المنتشر نسبياً والعائد إلى الطبري، والذي يوجد ما يوافقه في المعنى أيضاً في كتاب الأغاني، وعند ابن الأثير، وعند ابن كثير، ولكي أضفي على النص شيئاً من الإحكام والتماسك أسقطت الروايات الهامشية (عمال الزكاة عند بني تميم، قصة سنجاح، عصيان الأنصار، روايات عن متمم) وكذلك المتغيرات التي يرويها الطبري أيضاً. ويعد النص المتقطع التالي (الذي يشكل ربع إجمالي المعلومات) حديثاً متكاملاً اخذه الطبري عن سيف على أساس رواية سويد بن مثعبة الرياحي: متكاملاً اخذه الطبري عن سيف على أساس رواية سويد بن مثعبة الرياحي:

افدم خاند البُطاح، فلم يجد عليه أحداً، ووجد مالكاً قد فرَّقهم في أموالهم، ونهاهم عن الاجتماع حين تردَّد عليه أمره، وفال: يا بني يربوع، إنَّا قد كنا عصننا أمراء تنا إذ دعو تا إلى هذا المدس وبطَّانا الناس عنه فلم تفلح ولم تنجح، وإني فلا نظرت في هذا الأمر فوجلت الأمر يتأنى لهم يغير سياسة، وإذا الأمر لا بسوسه الناس، فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم، فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الأمر، فتفرقوا على ذلك إلى أموالهم، وخوج مالك حتى رجع إلى منزله ولما قدم خالد البُطاح بَثُ السرايا وأمرهم بناعية الإسلام أن بأتوه بكل من لم يجب، وإن امتنع أن يغتلوم وكان مما أوصى به أبو بكر: إذا نزلتم منزلاً فأذنوا وأفيموا، فإن أمدن القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة، ثم اقتلوهم كلَّ قتلة، الحرق فما سواه، وإن أجابوكم إلى داعبة الإسلام فسائلوهم، وإن أو أو أل الغارة، ولا كلمة، فحاءته وإن أوراً إلاً الغارة، ولا كلمة، فحاءته

المخيل بمالك بن تُويِّرة في نقر معه من بني ثعلبة بن يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر، فاختلفت السرية فيهم، وفيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقلموا وصلوا، فلما اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء وجعلت تزداد برداً، فأمر خالد منادياً فتلاى: (أذفئوا أسراكم) وكانت في لغة كتانة إذا قالوا دثروا الرجل فأدفئوه دفئه قتله وفي لغة غيرهم أذنه فاقتله. فظن القوم وهي في لغتهم القتل، أنه أراد القتل فقتلوهم. فقتل ضرار بن الأزور مالكا، وسمع خالد الواعية أالجلبة والصراخ على الميت و نخيه م جا فخرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه.

رقد اختلف المتوم فيهم فقال أبو قتادة: هذا عملك، فزيره خالد بغضب ومضى حتى أبى أبا بكر، فغضب علبه أبو بكر، حتى كلمه عمر فيه، فلم يرض إلا أن برجم إليه، فرجم إلبه حتى قدم معه المدينة، وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال، وتركها لينتضي طهرها، وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره، وقال عسر لأبي بكر: إن في سيف خالد رفعاً، فإن لم يكن هذا حقاً، حق عليه أن تقيد، وأكثر عليه في ذلك، وكان أبو بكر لا بتقيد من عماله ولا وزعته السطان م. جاً. فقال: هيه يا عمرا تأوّل فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد، وودى مائكاً، وكتب إلى خالد أن يَقدم عليه، ففعل، فأخبره خبره، فغذره وتبل منه، وعنّه في التزويج الذي كانت تعبب عليه العرب من ذلك. (الطبري

## 3.2.5 تحليل بنية الروايات حول قضية مالك

خلافاً للروايات المتعلقة بقضية بني جَذيمة لا تتعلق المسألة في النصوص التي يترتب البحث فيها الآن بقصة واحدة يتم الرجوع إليها بدرجة من المتفصيل الذي يقل أو يكثر: فهذه المرة تتوافر أساليب من العرض عديدة يُستبعد كل منها الآخر.

وقد تم في المخطط التالي إيضاح العلاقات الكبرى.

أما قصة الرَّحْرَحان، بعوضة، فلا يمكن التوفيق بينها وبين روايات البُطاح بأية طريقة. وداخل إطار هذا العرض الثاني تُستبعد الروايات عن السنجواب مالك في الأسر، والروايات عن القتل (غير المقصود) على أساس الخلط اللغوي، كلَّ منها الأخرى بصورة متبادلة. وفي أفضل الحالات يعد أحد المتغيرات حقيقياً، ومع ذلك فلا يمكن استبعاد أن تكون المسالة

تدور في صدد كلتيهما حول روايات مختلفة. تحليل البنية

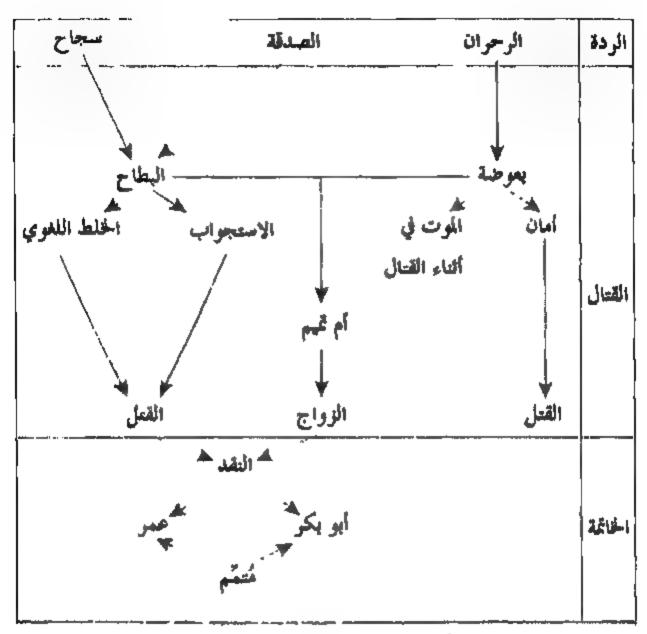

وفي مستوى (الرقة) توجد العناصر الثلاثة التي تطرحها المراجع باعثاً لظهور خالد بين بني تميم، حيث يعود الانحياز إلى ستجاح على عدد من بطون تميم، بينما يدور القولان الآخران حول ارتداد مالك عن الإسلام فحسب: سواء أُخد عليه أنه سرق إبل الصدقة العائدة للمسلمين من مرعاها في الرَّحْرَحانَ، أم أُخدَ عليه أنه لم يبعث بالصدقات التي جمعها، بل وزعها بعد وفاة النبي بين قومه.

وكان من الممكن أن تُتَّخَذ كل من الروايات الثلاث، بذاتها، أو كل

تُوليفة يمكن تصورها من هذه الروايات، ذريعة لتصرف عسكري ضد مالك.

وبالنسبة إلى النزاع بين خالد ومالك، هناك أربعة مخططات بمكن تصورها:

- \* مالك يُصرَع في القتل (بعوضة).
- \* مالك يَتلقى في أثناء القتال وعداً بالأمان، ثم يُقتل مع ذلك.
  - \* مالك يُؤمنر، ويُستَجوب، ويقتل بأمر من خالد.
    - \* مالك يؤسر ويفتل من دون علم خالد.

ثم يتم إدماج عنصر للربط، ولكنه في الحقيقة قصة جديدة، هو قضية علاقة خالد بأرملة مالك: (أم تميم). ومن هذه الحكاية اشتق بعض الكتاب دافعاً آخر لقتل مالك، واشتقوا قبل كل شيء نقطة اتهام أساسية ضد خالد (الزني).

على أن الخاتمة تشغل حيِّزاً بالغ الاتساع في معظم أشكال العرف: ونقصد بذلك الجدل المستفيض حول مشروعية تصرُّف خالد، وبالتالي: الشكاوى المختلفة التي كان يمكن رفعها ضده. ويسيطر على مجموع الروايات شقيق مالك المسمى مُتَمِّم، والتي تجاوز ذكر رثاله الشهير مجموعة المؤرخين.

## 4.2.5 التحليل المجهري لمضمون النص

### 1.4.2.5 الروايات حول قضية مالك عند كُلِ من المؤلَّفين على حدة

إن التحليل الشامل لنص، على نحو ما تم في حالة روايات بني جذيمة لا يبدو معقولاً في هذه الحالة، لأن كل كاتب كان يختار في العادة الا نحياز إلى واحد من الأنساق الممكنة للسرد، ويصوغه بتفصيل يقل أو بكثر. ويقع المضمون الإجمالي للمعلومات المتفرقة في درجة حجم تبلغ (180) قطعة منفصلة تمت معالجة الربع منها لكل كاتب في كل الأحوال. ومن أجل ذلك أقدم نظرة عامة إجمالية يتم فيها إيراد كل

المعلومات التفصيلية التي يمكن جمعها في موضوع سردي تحت مادة واحدة.

وقد اخترت سنة عشر مؤلّفا من أجل النظرة العامة لأنهم خلّفوا في مؤلفاتهم ففرات أطول عن قضية مالك. ولما كان معظم المعلومات ذات العملة يتجمع حول رثاء منمم المشهور لأخيه مالك، فلا عجب ألا يكون بين المؤلفات السنة عشر سوى عشرة تنتمي إلى كتابة التاريخ التقليدية. أما المؤلفات السنة الباقية فترجع إلى أكثر فروع الأدب العربي تبايناً، ولذلك يجب عرض الإطار الذي تقع فيه الروايات.

على أن العرض المفصل الوحيد لموضوع الرَّخْرُحان- بَعوضة موجود في شروح النبريزي (المتوفى عام 502 هـ/ 1109 م) على مختارات الحماسة المشهورة لأبي تمام (المتوفى في عام 231 هـ/ 845 م) وهذه الشروح موجودة هناك في سياق قصائد مُتمَّم.

ويتضمن كتاب الأغاني فصلاً خاصاً عن مُتَمَّم ومالك، حيث يستند أبو الفرج (المتوفى في عام 356 هـ/ 967 م) في تعليقاته على الأشعار استنداً كبيرا إلى حديث الطيري.

و بورد يافوت (المتوفى في عام 626 هـ/ 1229 م) في معجمه الجغرافي، محت مادني البطاح و بعوضة، معلومات ذات صلة بهذين، على حين لا مقدم ما سجل في مادة الرَّحُرُحان مادة ما.

في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (المتوفى في عام 655 هـ/ 1257 م) فقرة طويلة عن فضية مالك وترد الروايات والمناقشات عندئذ في إطار أنهام أبي بكر بأنه لم يوقع العقوبات المفروضة على خالد.

أما كماب ابن منظور: مختصر تاريخ مدينة دمشق، فيتضمن في قسمه المعجمي مفالة عن خالد أخذت منها الروايات عن مالك.

وأما أبن حجر (المتوفى في عام 852 هـ/ 1449 م) فيورد في قاموس مراجعه مواد عديدة ذات صلة بهذا الموضوع (خالف مُتَمَّم، مالك، ضرار بن الأزور). غير أن أقواله في أبي قتّادة لا تتضمن شيئاً من روايات الرِّدَة، 129 وهو الأمر الذي يبعث على الدهسة.

ولنقدّم، من أجل مزيد من الفهم، ما يلي، بصدد التسميات المعدّلة في الجدول:

عصيان الأنصار: حين سار جيش خالد، بعد الانتصار على طليحة، إلى أرض بني تميم أبى الأنصار ذلك الاستئناف للحرب، متعلّلين بعدم وجود أمر من الخليفة من أجل ذلك. أما خالد فأصر، من جانبه على استئناف الحملة، وبعد أن كان الأنصار قد انفصلوا عن الجيش الرئيس بصورة عابرة انضموا إليه بعد بعض الوقت لئلا يجرّوا على انفسهم مأخذ تؤخذ عليهم.

مالك ومنجاح: يتحدث بعض المؤلفين عن وجود تفاهم أو اتفاق، سياسي-عسكري، بين مالك و(مدعبة النبوة) ليقدموا برهاناً على ردة مالك، وحين وصل خالد إلى أرض بني تميم كان التحالف قد انتهى على كل حال، وكانت ستجاح قد عادت إلى العراق من جديد.

جُباة الزكاة: يقال إن النبي جعل مالكاً أيضاً، مثل الأخرين من زعماء بني تميم، جابياً للزكاة لدى بني حنظلة، وبالتالي بني يربوع.

أداء الزكاة: كان مالك عند وفاة النبي، مثل رفاقه، متردداً فيما ينبغي أن يفعل بعدُ في الزكاة المفروضة. فقرر أن يرد الحيوانات الموجودة تحت يديه إلى قومه. ومن المفترض أن يُتُخذ هذا مستنداً لإثبات (ردته).

اللوم: ثمة عدد من الشخصيات يُذكرون بأسمائهم، انتقدوا مالكاً لرفضه أداء الزكاة.

الرَّحْرَحَانَ: يلعب يوم الرَّحْرَحَانَ دورا كبيراً في حديث أبي رَيَّاش، إذ بقال إن مالكاً أغار على إبل صدقة النبي التي كانت ترعى في الرَّحْرَحان، فغنم ثلاثمئة منها، وأدت الغارة، إلى رد فعل عنيف من قبل أبي بكر، وإلى أن أقسم خالدٌ ليقتلنَّ مالكاً.

بعوضة: يفيد الحديث ذاته أن الأمر انتهى، في وادي بعوضة، إلى معركة بين المسلمين ورهط مالك قتل فيها خمسة وأربعون رجلاً من بني بَهَان فحسب، ووقع مالك في الأسر.

الأمان: يجري الحديث في رواية أبي رياش أيضاً عن أن خالداً أعطى عهد الأمان لمالك إنهاءً للقتال، وأنه حنث، بعد ذلك، حين ذُكُر أمر الخليفة الصريح، بعهد الأمان هذا.

خالد في البُطاح: يفيد معظم الكتاب أن النزاع حدث بين خالد ومالك في البُطاح، وأن مالكا الأسير جيء به إلى هناك، وهناك قُتل.

سترية الاستطلاع: يقال إن خالداً لم يلق أحداً في البُطاح، ولذلك أرسل سرايا استطلاع إلى أماكن الإقامة المتناثرة، ليقرر ماهية علاقتهم بالإسلام.

مالك أسيراً: جاءت إحدى سرايا الاستطلاع بمالك إلى خالد، في البُطاح.

اختلاف الرأي: كان بين المسلمين، ولا سيما المشاركين في الحملة ضد مالك، اختلافات في الرأي بصدد وضع الأسرى، إذ قال بعضهم إنهم سمعوا الأذان، وقال آخرون إنهم ليسوا مسلمين.

شهادة أبي تُتَادة: كان أبو تُتَادة هو الناطق باسم أولئك الذين قالوا إن مالكاً ورهطه مسلمون، وإن خالداً لا يحق له أن يقتلهم.

النحلط الملغوي: يُفْسَر بعض المؤلفين قتل رهط مالك ، بأن خالداً أوعز إلى مناديه في ليلة قارسة البرد، أن ينادي قائلاً: (أدفئوا أسراكم!) وأن البدو فهموا من هذا أنه دعوة إلى فتلهم، على حين لم يُرِد خالد سوى وجوب حماية الأسرى من البرد.

الاستجواب: يقال إنه كانت هناك، قبل قتل مالك، مجادلة مستفيضة (استجواب) بين خالد ومالك، وإن مالكاً هذا استعمل في أثناء تبادل الكلام الذي كان يدور حول إسلامه، عبارة: (صاحبك) إشارة إلى النبي، وأثبت بذلك أنه مرتد.

المعارضة: قامت في وجه أمر خالد بقتل مالك ورهطه معارضة بين المسلمين، ولكن لم بلتفت خالد إليها. الأُثفية: استعمل رأس مالك المضروب مرتكزاً لقدر للطبخ، حبث كان شعر مالك الكثيف (الجَثول، وهذا لقبه) فيما يقوَّلون، يمنع لهيب النار أن يبلغ الجمجمة.

ضرار بن الأزور: يلعب دورا ماماً في عند من الروايات، ومن ذلك، مثلاً، دور منافس أبي قُتَادة، ويظل يُذكر المرة بعد الأخرى على أنه هو الذي قطع رأس مالك.

أبو ثنّادة في المدينة: يروون أن أبا قنّادة بلغ من تذمّره من قتل مالك أنه سلك طريقاً ملتوية إلى المدينة ليشكو خالداً.

ابن عمر: يذكره بعض الكتاب على أنه أحد المشاركين في الحملة، وهو أحد الناقدين الصرحاء لخالد. وكان الزواج من أم تميم هو الذي سبُّب نقده.

التهمة: قتل مسلمين: يُتّهم خالد عند معظم المؤلفين أمام أبي بكر، بأنه قتل مسلماً.

التهمة: الزّنى: يجري تصوير الزواج الذي يقال إن خالداً عقده مع أرملة مالك، أم تميم بطرق شديدة التباين. أمّا أو لئك المؤلفون الذين يتحدثون عن زواج انعقد مباشرة بعد القتل فتُوجَّه من قبلهم إلى خالد التهمة بالزّنى، ويطالبون بإقامة حدّ الرجم عليه.

أم تميم: هناك روايات عديدة عن الارتباط بين خالد وأرملة مالك.

خالد في المدينة: تُجمع المراجع إلى حد بعيد على أن أبا بكر استدعى خالداً إليه لكي يدافع عن نفسه في مواجهة المآخذ عليه، ويتم تصوير الظروف التي أحاطت بإقامة خالد، خاصة اللقاء بينه وبين عمر تصويراً بالغ التزويق، ضمن أمور أخرى.

أبو بكر وخالد يستحق مثول خالد بين يدي الخليفة، بالطبع، اهتماما كبيراً، إذ لم يكن هناك بدُّ أن يفصل في أمر معاقبة خالد بسبب تصرفه. غير أن المراجع تجمع على أن أبا بكر صفح، وأبقى عليه في القيادة.

عمر وخالد: يُصوّر عمر على أنه المدعي الأول الذي ألح على أبي

بكر إلحاحاً عنيفاً في معاقبة خالد، وعزله على الأقل. مُتمّم: يلعب هذا الشاعر دورا هاماً في الروايات حول مالك، لأن كثيراً من المعلومات عن الأحداث يعتمد على أشعاره.

|    |   |   |   |   |   |          |   | · · · · · · | _        |   |   |    |    |    |   |                        |
|----|---|---|---|---|---|----------|---|-------------|----------|---|---|----|----|----|---|------------------------|
| ۵  | 7 | 빌 |   | 7 | ق |          | ي | ف           | 4        | Ь | ي | ذ  | ÷  | ث  | ت |                        |
|    |   |   |   |   |   |          |   |             |          |   |   |    |    |    |   |                        |
| *  |   | x |   |   | X | x        |   |             | x        | х |   | х  | λ  |    |   | عصيال الأنصاو          |
|    |   | х |   | х |   | ۳        |   | x           |          | x |   | L  |    |    |   | مالك وسيجاح            |
| х  | х | × |   | х | x | х        |   | х           | X        | Х |   | y  |    | X  | х | جُبلة الزكلة           |
| x  | х | х |   | λ | х |          |   | A           | 7        |   |   | λ  |    | x  |   | أداء الزكلة            |
|    |   |   |   |   | х |          |   | х           | х        |   |   |    |    | х  | х | اللوم                  |
|    |   |   |   |   |   |          |   |             | λ        |   |   |    | Ц  |    | x | اللوم<br>الرُّحْرُحان  |
|    |   |   |   |   |   |          |   |             |          |   |   | x  | x  | _  | × | يعوضة                  |
|    |   |   |   |   |   | <u> </u> |   | _           |          |   |   |    | _  |    | х | الأمان                 |
| Х  | x | Х | А | Х | ¥ | X        | Х | λ           | λ        | λ |   | X  | X  | x  |   | خالد في البُطاح        |
| x  | X | Y | N | Y | x | х        | x | X           | X        | ĸ |   | x  | x  |    |   | سترية الاستطلاع        |
| ×  | λ | λ | х | A | λ | х        |   | Х           | X        | х |   | à. | ×  |    |   | مالك أسرأ              |
| X. | Х | λ | λ | Х | х | х        | х | N           | х        | x |   | Х  |    |    |   | اختلاف الرأي           |
| х  | λ | х | X | х | х | х        |   | х           | <u>x</u> | ¥ |   | x  | х  |    |   | شهادة أبي قنادة        |
|    | x | Х |   | x |   | λ        | X | x           |          | x |   |    |    |    |   | الخلط اللغوى           |
| x  | х | Х |   | ж | х | х        |   | X           |          | x |   |    |    | х  |   | الاستجواب              |
|    |   | х | х | λ |   | х        |   | x           | _        | х |   |    |    | à. |   | المعارضة               |
| x  | х | х |   |   | λ |          |   | x           | ж        | x |   |    | Ĺ. | λ  |   | الأُثنيةِ              |
|    | x | λ |   | A |   | x        | х | X           |          | λ |   | х  |    | x  | х | ضيرار بن الأزود        |
|    |   | x | Ж | х | х | х        |   | х           |          | X | x |    | X  | _  |   | ابو تُنَادة في المدينة |
|    |   |   | λ |   | _ |          |   |             |          |   |   |    |    | x  |   | این عمر                |
| x  |   | х | х | х | x | x        |   | х           |          | х | х | х  | x  | x  | ж | التهمة: قتسل           |
|    |   |   |   |   |   |          |   |             |          |   |   |    |    |    |   | مسلمين                 |
| x  |   | х | х | х | x | х        |   | х           | _        | х | X |    |    | х  | x | التهمة: الرني          |
| х  | X | х | х | х | х | x        |   | x           | х        | ж | х |    |    | x  | ж | أم تميم                |
| х  |   | λ | х | х | х | Х        |   | х           |          | x | ж |    | х  |    | х | حالد في المدينة        |
| х  | x | X | Ж | х | x | ж        |   | х           |          | x | Х | х  | X  | x  | ж | أبو بكر وخالد          |

| L _ |     |              |   | <b>-</b> -1 | · - |           |   |   | _ | _  | _ |   |      |     |     |           |
|-----|-----|--------------|---|-------------|-----|-----------|---|---|---|----|---|---|------|-----|-----|-----------|
| χ   | X   | X            | ж | x           | ж   | x         | ' | x |   | x  | x | x | x    | x   | x i | عمر وحالد |
|     |     |              |   |             |     | _         |   |   |   |    |   |   |      | _   |     |           |
| L   | _X_ | $\Gamma_{X}$ | X | انا         | X   | <u>}_</u> | X | Х | L | X. | X | X | _ X_ | _>_ | LX: | صبحم      |

وبموجب الترتيب الوارد أعلاه يمكن تقسيم الأشكال الستة عشر من العروض إلى ثلاث مجموعات:

- \* المؤلفون الذين يقدمون عرضاً متماسكاً، متسقاً.
  - \* المؤلفون الذين بعد عرضهم غير متماسك.
    - \* الحالات الخصوصية.

وإلى المجموعة الأولى ينتمي: أبو تمام (صيغة الرَّحْرُحان-بعوضة) ووَثَيْمَة، وابن الأَعْثَم، والقلاعي، وابن منظور، والدياربكري (كلهم: بصيغة البُطاح، الاستجواب).

وإلى المجموعة الثانية ينتمي: خليفة بن خَيَّاط، والبلاذري، والطبري، والم وأبو الفرج، وابن الأثير، وابن أبي الحديد، وابن كثير (كلهم يقدمون معلومات متناقضة عن الأحداث الجوهرية مثل ذكر البطاح، وبعوضة على أنهما ميدانان للعرض، أو الاستجواب والخلط اللغوي).

وأنا أنظر إلى ثلاثة من العروض على أنها حالات خصوصية. أما عند ياقوت وابن حجر فتتعلق المسألة بمعجمات لا يمكن أن يتوقع المرء منها عرضاً متماسكاً. وفي مقابل ذلك يقدم اليعقوبي رواية مشوهة مبتورة، إذ لا تتحدث عن الردة عند مالك، ولا عن الظروف التي أحاطت بقتله.

ومما يلفت النظر أنه لا تتوافر رواية واحدة متماسكة عن نص الخلط اللغوى.

أما حجم النص الصرف فيتباين بالطبع تبايناً كبيراً؛ إذ يكون كبيراً بوجه خاص عند أبي الفرج، وابن كثير، وابن أبي الحديد، وابن الأثير، والطبري، بينما يُقدَّر بأنه أقرب إلى الضآلة عند ابن الأعْثَم، وخليفة بن خَيَّاط واليعقوبي. وتكون الثغرات في سرد الروايات، في الحالات التالية:

- \* عدم ذكر البُطاح: أبو تمام واليعقوبي.
- \* لا ذكر لأم تميم: خليفة بن خَيَّاط، البلاذري،
  - \* لا رواية عن رد فعل أبي بكر: ابن الأعثم.
- \* لا رواية عن رد فعل عمر: خليفة بن خَيَّاط، ابن الأعثم.
  - \* لا ذكر لمتمّم: ابن الأعثم، الدياربكري.
  - \* لا ذكر للاتهام (بقتل مسلم): ابن الأعتم.

ولنُشر في الختام إلى أن الرواية عن سوء فهم لغوي من حيث هو تفسير لقَتل مالك إنما تظهر أول ما تظهر عند الطبري، ولكنها تروى بعد ذلك بانتظام كبير، وأن ذكر الأمان لمالك لا يرد إلا عند أبي تمام. والموضع الوحيد الذي يُستَدلُ به، والمعروف لديَّ، فيما عدا ذلك، من أجل هذا، يرد في الكامل للمُبرد.

#### 2.4.2.5 العلاقات بين النصوص

ويمكن أن يُستخرج من النظرة العامة قولان هامّان حول علاقات النصوص،

اما الأول فمن الواضح للعيان أن أحاديث أبي ريًاش (الباقية في شرح التبريزي على الحماسة) لم تلق إلا تجاوباً محدوداً للغاية عند المؤرخين. على أن ذكر الرّخرّحان في كتاب الأغاني لم يفض بأبي الفرج إلى نظرة مختلفة إلى الأحداث، إذ كان يلازم نص الطبري فيما هو جوهري، وترد أيضاً ملاحظة حول بتعوضة عند خليفة بن خيّاط، والبلادري، غبر أنها ترد عند كليهما متزامنة مع الروايات حول البطاح. وهي تُذكر، كذلك، عند باقوت، غير أنها لا ترد ضمن سياق عرض متكامل.

وأما الثاني فهو أنه يوجد عند بعض المؤلفين ألوان من التطابق الحاسم.

ومما يكشف عن الكثير من المعلومات، ذلك التماثل بين الطبري، 135 وابن الأثير وابن أبي الحديد وابن كثير وأبي الفرج والديار بكري. وعندما يتخذ المرء من الأقوال السبعة والعشرين عند الطبري نقطة انطلاق، يبلغ مقدار التطابق بين المؤلفين المذكورين، مع الطبري، ما يلي:

- (25) عند ابن الأثير وابن كثير.
  - (23) عند ابن أبي الحديد.
    - (22) عند أبي الفرج.
    - (21) عند الديار بكري.

وبالاستناد إلى معدل التطابق هذا الذي يبعث على الدهشة يستطبع المرء أن يستنتج مقدار تأثير حوليات الطبري على الأعمال اللاحقة في مجال كتابة التاريخ.

#### 3.4.2.5 تحليل التواتر

على أن محض نظرة عابرة على مجمل تركيبات المعلومات تبين أن مناك تراكمات تلفت النظر، وبالتالي ثغرات كبيرة، تسود في مجالات محدودة من سرد الروابات. وفي الرسم البياني التالي يجري تمثيل الحصة المثوية لكل عنصر من عناصر البنية على حدة، منسوباً إلى العدد الأقصى، وهو (16) تسمية.

ويمكن أن نستخلص من هذا الترتيب نتيجتين هامتين: أولاهما: أن الروايات المتعلقة (بالخاتمة) ترجح كفتها إلى مدى بعيد، ويكاد كل المؤلفين يستفيضون في تفصيل القول في ألوان الجلل في المدينة، ولا سيما الاتهام الموجه إلى خالد.

والثانية: أن مما يلفت النظر أن الروايات المتعلقة بردّة مالك نادرة نسبياً. والحق أنه لا بد للمرء أن يدخل في حسبانه أن هناك ثلاثاً من سلاسل الدلائل بالنسبة إلى سلوك مالك (وهي، حسب تسلسل تواترها: منع الزكاة، متجاح، الرّعرر حان) ولكن حتى لو تراكمت فلن ينجم عن ذلك نسبة مئوية عالية بدرجة كبيرة.

ويمكن أن يستخلص من ذلك أن المادة التي كان على الجمّاعين أن يستوعبوها ويعالجوها كانت تتعلق بخالد و(خطايله) بدرجة أقوى كثيراً مما كانت تتعلق بردة مالك.

#### تحليل التواتر

| 100%  |                                |
|-------|--------------------------------|
| 86%   | مثمم - عمر - أبو بكر - النظاع  |
| 82%   | أم تحيم – قتل مسلم             |
| 76%   | : سرمه الاستطلاع – حابى الركاء |
| 70%   | احالاف الرأي - مالك أسبراً     |
| 64%   | حالد في المدسه = صرار          |
| 69%   | الاستموات = ود أموال الركة     |
| 53%   | أمر فيكه في المدينة - الأثمية  |
| 47%   | العصياف                        |
| 41%   | الماارصة – اخلط اللموي         |
| 36%   | اللوم من أحل مالك              |
| 29%   | صحاح                           |
| 23%   | بمو صبه                        |
| 17%   | این همر                        |
| [12%] | اس همر<br>الرّحرحان            |
| [6%]  | الأماد                         |
|       |                                |

#### 4.4.2.5 التحليل الدقيق للنقاط الجوهرية

لقد كان الحديث يجري حتى الآن، وعلى الدوام عن مركبات كاملة من النصوص، وأود فيما يلي أن أقوم بتحليل دقبق لعدد من الفقرات الجوهرية من مجمل الرواية. ومن أجل شمولية النظرة سيتم ذلك لكل نقطة جوهرية على حدة. ولكن مدار الحديث في هذه الففرة لن يكون بعدُ حول تحليل للمضمون بل حول نظرة شاملة حول مضمون النص.

وسيكون مما له أهمية فائقة بالنسبة إلى مناقشة قضية مالك، ماهية الأقوال التي قيلت في ركّنه، وذلك لأن الاتهام بقتل مسلم لا يمكن توجيهه إلا عندما يكون إسلام مالك فوق مستوى الشكوك. وسوف أقصر البحث هنا على منع الزكاة، وأتجاوز كلنا روايتي الردة الأخريين (سرقة إبل الصدقة، والانحياز إلى منجاح).

| د ] | 8   | 77       |         | مواد                                  | ف          | A  | يا      | ت ا      | كو      | P             | ی        | ذ          | ÷                                            | وث         | ات  | ¥ - 1                                   |
|-----|-----|----------|---------|---------------------------------------|------------|----|---------|----------|---------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|
|     |     |          |         |                                       |            | -  |         |          |         |               |          |            |                                              |            | ij  | أداء الزعاة                             |
| -   |     | •        | 4000    |                                       |            |    | -       | ×        | x       | x             |          |            |                                              | ********** | X   | مالك عند                                |
|     |     |          |         |                                       |            |    |         |          |         |               |          |            |                                              |            |     | النبي                                   |
| ×   |     | λ        | -       | , A                                   | N.         | X. |         | и.       |         | ×             | -        | ×          |                                              | ×          | × : | جابعاً للزكاة                           |
| X   | x   | 8        | -       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \        | X  |         | 2        | х       | <del></del> - | Ι        | ×.         |                                              | *          |     | لا يسلم                                 |
|     |     |          |         |                                       | Į          | ŀ  |         |          | L       | L_            |          |            | L                                            |            |     | الركاء                                  |
| -   | ×   | Γ        |         | ×                                     | x          | A  |         | x        |         | х             |          | к          |                                              |            |     | حديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| L.  | L.  |          |         |                                       | ļ <u>.</u> |    | L       |          |         |               |          | <u>L</u> . | <u>                                     </u> |            | _   | Enain.                                  |
|     |     |          |         |                                       | x          | x  |         | x        | x       |               |          |            |                                              |            | ļ   | · برچـــــــه                           |
|     |     |          |         |                                       |            |    | ļ       |          | l       |               |          | Į          | ļ                                            |            |     | الإنسنار إلى                            |
|     |     |          | <u></u> | J                                     |            |    | <u></u> | <u> </u> |         |               | <u> </u> |            | <u> </u>                                     |            |     | مالك                                    |
|     | x   | ["-      |         |                                       | х          |    | ļ       | x        | ×       | l             |          | х          |                                              | z          | l   | مسالك بسردًا                            |
|     |     |          |         |                                       | <u>.</u>   |    |         | _ [      |         |               | _        |            | <u> </u>                                     |            |     | الزكاء                                  |
| X   | -   | ]_`      | ľ       | Γ,                                    | x          |    |         |          | x       |               | ]        | 1          | 1                                            | }          | 1   | جئـــــول أ                             |
|     |     |          |         | _                                     | ]          |    | L       | <u></u>  | <u></u> | L             |          |            | _                                            | L          |     | (الرزع)                                 |
| "   |     | ×        | ]       |                                       | ]          | ]  | ]       |          | ×       | ]             |          |            | 1                                            | ₹ .        |     | صـــلاه دـــــن                         |
|     |     |          |         |                                       |            |    |         |          |         |               | l        |            |                                              |            | Į   | دون رکاه                                |
| L _ | . L | <u> </u> | ᅼ       | J                                     | l          | L. | L       | T        |         |               |          |            |                                              | I          |     | 1                                       |

وثمة في البداية ملاحظة حول المؤلفين الأربعة الذين لا يقدمون روايات (ابن المخيَّاط، واليعقوبي، وياقوت الحموي وابن منظور):

فخليفة بن خَيَّاط واحد من المؤرخين القلائل الذي ثبَّتوا روايتهم عن بني تميم على شخص مالك ومصيره، ولذلك لا يكتب شيئا عن منع الزكاة، والبعقوبي يقتصر في روايته القصيرة على اتهام خالد. والحال مشابهة لذلك في الملاحظة المتعلقة بالسيرة عند ابن منظور. أما ياقوت فيتجاوز منع الزكاة لأنها مسألة لا تَعَلَّق لها بالجغرافية.

ويتبيَّن من كلا الحقلين العلويِّين مقدار بُعد المؤلَّفَيْن عن اليقين في مسأله هل عُيِّن مالك عاملاً على الصدقات من قبل النبي؟ ومتى كان ذلك؟ وما من أحد يتحدت عن أن مالكاً كان في وفد بني تميم، ولذلك يدع المؤلفون، الذين يقيمون ارتباطاً بين النبي ومالك، هذا الرجل يأتي محمداً بدافع من نفسه، ولكن يُشار في هذا الصدد إلى قبول منه للإسلام.

وباستثناء التبريزي (لوضع ملاحظة المؤلف عن مسألة التبريزي أبو تمام) والطبري يروي الجميع أن مالكاً كان عامل النبي على الصدقات، وكذلك أنه رفض تسليم الصدقات بعد وفاة محمد أما الظروف الأكثر تفصيلاً فلا يوجد من المعلومات عنها إلا قدر جدّ ضئيل: فإما أن يقال إن مالكاً لم يلبث أن ردّ الصدقات التي كان قد أخذها، إلى أصحابها، أو يقال إنه استعمل الأموال التي جمعها على نحو ما بدا له. ويفسر لقب: (الجئول) الذي كان بشار به إلى مالك بوجه عام، من قبل طأئفة من المؤلفين بالإشارة إلى ما ذكر من (توزيع) أموال المصدقة على من فرضت عليهم، بينما يرد أخرون هذا الاسم إلى شعر مالك الكئيف إلى حد فائق، الما الخطة أنا النائم الله المستعمل المؤلفة من التالية على من فرضت المؤلفين بالإشارة إلى ما ذكر من (توزيع) أموال المصدقة على من فرضت المؤلفين بالإشارة إلى ما ذكر من (توزيع) أموال المصدقة على من فرضت المؤلفين بالإشارة إلى ما ذكر من (توزيع) أموال المحدقة على من فرضت عليهم، بينما يرد أخرون هذا الاسم إلى شعر مالك الكئيف إلى حد فائق،

أما المخطبة التي ألفاها مالك في قبيلته حين ردَّ الصدقات، وبالنالي، حين أمر قومه بالتفرُّق، فتُنقُل بأشكال متبابنة:

فهناك أربعة من المؤلفين يوردون شعراً لمالك (قلت خذوا . . . إلخ) يسوّغ فيه رفضه الزكاة (البلاذري، وأبو الفرج، وابن أبي الحديد، وابن حَجَر) بينما يروي الطبري، ويتابعه في ذلك ابن الأثير، خطبة بمعنى الكلمة، تُلقى في بني يربوع/حنظلة وثمة نصّ خاص لهذه الخطبة الني تستند بالأحرى إلى هذا الشعر، يرويه الكلاعي.

وإلى (الاستجواب) الذي أجراه خالد مع مالك الأسير (انظر الجدول التالي) ترجع المستندات التي تثبت قول مالك إنه مستعد لإقامة الصلاة، غير أنه رفض استئناف أداء الزكاة.

وفي أحد أجزاء المراجع تُعزى وفاة مالك إلى حكم بالإعدام فرضه عليه خالد بعد أن استجوبه استجواباً دقيقاً حول موقفه من الإسلام ومنع الزكاة، وأود الآن أن أتناول هذا (الاستجواب) بمزيد من التفصيل:

الاستجواب

| د          | ~   | IJ       | c       | مجلر | ی            | _^       | پا      | ن        | کو | Ь | ي        | ż | Ė        | وث         | ت        |               |
|------------|-----|----------|---------|------|--------------|----------|---------|----------|----|---|----------|---|----------|------------|----------|---------------|
|            |     |          |         |      |              |          |         |          |    |   |          |   |          | l <u>-</u> |          |               |
|            |     |          |         |      |              |          |         |          | x  |   |          | × |          |            |          | يدُّمسي أنــه |
|            |     | ~        |         |      |              |          |         |          |    |   |          |   |          |            |          | مسلم          |
|            |     |          | ŀ       |      |              |          |         |          |    |   |          |   |          | ж          |          | مالك يزمع     |
| }          |     |          |         |      |              |          |         |          |    |   |          |   |          |            |          | اللماب إلى    |
|            |     |          |         |      |              |          |         |          |    |   |          |   |          |            |          | ابی بکر       |
|            |     | ж        |         |      |              |          |         |          | x  |   |          |   |          |            |          | صلة من        |
|            |     |          |         |      | ļ            |          |         |          |    |   | Щ        |   |          |            |          | دون زكاة      |
|            |     | _        | _       |      | ļ            |          |         | <u> </u> | х  | Ш |          |   |          | x          |          | جواب خالد     |
| _X_        | _ X | X        |         | x    |              | ×        |         | x        |    | х | Ш        |   |          | х          | <u> </u> | صاحبكم        |
|            |     | <u>×</u> |         |      |              | <u>×</u> |         | x        |    | x | Ш        |   |          | X          |          | جواب خالد     |
|            | X   |          |         |      |              |          | <u></u> |          | ж  |   |          |   |          | x          |          | ام تميم       |
| N= -       |     |          |         |      | $oxed{oxed}$ |          |         | <u> </u> | ×  |   |          | _ |          | X          |          | جواب خالد     |
|            |     | ×        |         |      |              |          |         | ×        | x  | х |          |   |          | х          |          | القتل لاحقا   |
| ĸ          |     |          |         |      |              | x        |         |          |    | х |          |   |          |            |          | خالد يقتل     |
|            |     |          | <u></u> |      |              |          |         |          |    |   |          |   | <u>L</u> |            |          | يتعسبه        |
|            | x   | х        |         |      |              |          |         |          |    | x |          | x |          | x          |          | خيرار يسن     |
| <b>!</b> , |     |          |         |      |              |          |         |          |    |   | <u> </u> |   |          |            |          | الأزرر        |

الاستجواب (العامود 1، 3، 5، 9، 11، 13 دون أخيار، والعامود 4، 12، و16 أخبار متفرقة):

على أن عدد المؤلفين الذين يَدَعون مكان هذا الموضوع خالياً أو ينقلون على الأقل نُتَّغاً منه، هو كبير حقاً: ستة من أصل ستة عشر لا يشيرون إليه أية إشارة، وثمة منهم لا يوردون منه إلا نتفاً. ولا يورد الرواية كاملة إلا وَنَيْمَة.

ويقدم ابن الأعثم، في مقابل ذلك، رواية مستقلة لا تطابق مع نص ابن وَتَيْمَة إلا في مضمونها العام.

ومن الناحية البنيوية تنقسم الرواية بمجملها إلى ثلاثة أقسام:

- " خالد يستجوب مالكاً حول موقفه من الزكاة. (1)
  - \* مالك يكشف عن أنه ليس مسلماً. (ب)
- " مالك يدين خالداً بأنه يريد قتله من أجل زوجه. (ج)

وإذا نظرنا إلى المسألة من وجهة التواتر كانت النقطة (ب) هي نقطة الجلل المركزية: إذ يوردها نمانية من المؤلفين: أما النقطتان الأخريان فلا تذكران إلا أربع مرات لكل واحدة منهما.

وتتباين على وجه الخصوص تلك الصياغات التي يرويها المؤلفون، على وجه الخصوص، في النقطة (ب): فالطبري، وأبو الفرج، وابن الأثير، وابن حجر يستعملون عبارة: ما إخل صاحبكم إلا قال كذا وكذا؟ ووثيمة يستعمل عبارة: قد كان صاحبك يقول ذلك؟ وأبو الفرج يضيف إلى هذا قوله: وبهذا أمرك صاحبك؟ أما ابن أبي الحديد فلم ينقل إلا تعبير: صاحبك، ويكتب ابن كثير قوله: إن صاحبكم كان يزعم ذلك؟ وأخيراً يكتب الدياربكري قوله: إن صاحبكم قد ماته.

وفي كل حالة يسأل خالد جواباً عن ذلك ألا يرى مالك النبيّ سبداً له وصاحباً. ولا يصدر جواب على الأغلب، ولكن ما من شك في أن مقالة مالك تعد، على وجه العموم، دليلاً على حالة بعيدة عن الإسلام.

وهناك ثلاثة من المؤلفين يوردون حكاية أم تميم في سياق الاستجواب، إذ يوردون اتهام خالد على لسان مالك بأن هذا يتخذ من الردة مجرد ذريعة لكي يصل إلى زوجه الجميلة.

وهناك عدم إجماع في صدد تنفيذ حكم الإعدام، إذ تكرر الأغلبية أن ضرار بن الأزور هو الفاعل، حيث يمكن أن تدور المسألة حول الأثار المترتبة على الروايات الأخرى المتعلقة بالظروف التي أحاطت بموت مالك، لأن ضراراً يذكر هناك أيضاً على أنه المنفذد.

وإلى الطبري يرجع قول من قال إن خالداً نفَّذ الحكم بنفسه.

وفي الفقرة التالية يفترض البحث المفصّل في مون مالك. والحق أنه ما من اتفاق إلاّ على أن أمره انتهى إلى الموت. أما ظروف موته فتتناقض فيها الأراء كل التناقض بلا ريب.

وينقسم الجدول، بالتظليل إلى خمسة حقول (2-11 11-11) 116.13 وينقسم الجدول، بالتظليل إلى خمسة حقول (2-11 11-12) و22) حيث تعود ثلاثة منها على مركبات الأحاديث المستخرجة في التحليل البنيوي: بعوضة، سوء الفهم اللغوي، الاستجواب، ويمس الحقلان الآخران ظروفاً ثانوية، وبالتالي دور أم تميم.

وبالقياس إلى متغيّر البعوضة يتم عند أبي تمّام إيراد الأشعار مراراً، الأمر الذي يعد ذا أهمية في مناقشة موثوقية الروايات.

|   |     |    |     |   |    |       |     | 4   | إمال     | موت |         |   |     |        |               |     | 1                     |
|---|-----|----|-----|---|----|-------|-----|-----|----------|-----|---------|---|-----|--------|---------------|-----|-----------------------|
|   | . 1 | -1 | 9   | r | .3 | د     | حد  | ᇻ   | -4       | کو  | 3-      | ک | a   | -      | 3             |     | مستوب<br>مالك         |
| ١ |     | ļ  | . ] |   | '  | l     | [   | 1   | <b> </b> |     |         | ٠ | -   |        | اث            | 1   |                       |
| ı |     |    |     |   |    | ١,, ١ | i 1 | ı   |          |     | [       |   |     | #4. 17 | -             |     | المستعالية            |
| 1 | , ' |    |     | ' |    | *     |     |     |          |     |         |   |     |        | '             |     | F                     |
|   |     |    |     | ] |    | ]     |     |     | -        |     | \<br> - | - | } . | '      | \ <sub></sub> |     | المعتلك               |
|   | ١,  |    | ٧   | * | l  |       |     |     |          |     | l       | ì | \`  |        | ! "           |     | درن                   |
|   |     | [  | Ì   | ļ |    |       | '   | 1   |          |     |         | L |     | ١      |               | .   | بمامييل               |
|   | ł . |    | 4   | Į | Ì  | 1     | ١,  |     |          | ]   | 1       |   | 1   |        | 1             |     | ا مصد المعون          |
|   |     |    | `   |   | l  | \     | 1   |     |          | ļ   | Į       | Ì |     |        | ł             | 1   | ئىلى<br>المتدال ق     |
|   | 1   | ĺ  | ì   | ļ | ]  |       |     | `   | ĺ        |     | 1       |   | `   | 1      |               | *   | العمرين ال            |
|   |     | ļ  | l   |   | ļ  | 1     | 1   | l   |          | ١   | 1       |   | 1   | ŀ      |               |     | السبيعوط              |
|   | ١.  |    |     | * |    |       | ļ   | \ \ | 1        | l   |         | 1 | -   |        | Į .           | 1   | الاسساء               |
|   | ļ   | ļ  |     |   | 1  |       |     |     | ļ        | l   |         |   | 1   | 1      |               | ↓ _ | المنال ا              |
|   | 1   |    |     | ì |    | 1     | 1   | ì   |          | 1   |         | 1 |     | -      | }             | 1   | اعماري                |
|   | ļ   | 1  |     | ļ | ì  |       | 1   | ļ   | 1        |     | Į       | ļ | .   | -      | +             |     | دلك.<br>الادد         |
|   |     |    | 1   | 1 | ļ  | 1     |     | ]   | 1        | 1   |         |   | 1   | 1      |               |     | الأملاي  <br>القبل عن |
|   | 1   | 1  | *   | 1 | 1  | ļ     | 1   | 1   | `        | l   | 1       |   | 1   | 1      | 1             | ^   | طرت دق                |
|   |     |    |     | l | 1  |       | 1   | [   | 1        |     | 1       | 1 |     |        | -             |     | الحَبَاية             |
|   | l   | ļ  | Ì   | J | L  | l     | I   | 1   | ι        | 1   | 1       | • | •   | •      | •             |     | 142                   |

| الشيار في الشيار الشيا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بدف.       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والك       و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللغرى اللغرى اللغرى اللغرى اللغرى اللغران اللغرى اللغران اللغرى اللغران الغران اللغران اللغران اللغران الغران الغر |
| اللغري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اللك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اللك حد الد الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعلى ا |
| المعالد المعا |
| المعالد المعا |
| القعال مي المحارات ا |
| القعال مي المحارات ا |
| عون المصيا المحلون المصيا المحلون الم |
| المنافران المنا |
| العداد الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعال في الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المحال ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السام الرام |
| السيار في السيار في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المعدل ا |
| المعلى ا |
| المسجار في ك ك الأعلى الله المسجار في ك الأعلى الله المسجار في ك المسجار في المسجود الم |
| الأمان بر الفتل من با الفتل با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأمان بر الفتل من با الفتل با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفتل من المنابة طريســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفتل من المنابة طريســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المسعار في الله المسعار في الله المسعار في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسعار في الله المسعار في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسعار في الله المسعار في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا اللموى الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بد <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |    |    |          |          |     |     |   |            |           |          |       |          |          |   |     | خالد وعمر ـــــ |
|-----|----|----|----------|----------|-----|-----|---|------------|-----------|----------|-------|----------|----------|---|-----|-----------------|
| 1 % | •  | *  | 1        | l        |     |     |   | ¥          |           |          |       |          |          | ~ |     | الماديك         |
|     |    |    |          | l        |     |     |   |            |           |          |       |          |          |   | !   | سالإمدام        |
|     |    |    |          |          |     |     |   |            |           |          |       |          | :        |   |     |                 |
|     |    |    |          |          |     |     |   |            |           |          |       |          |          |   |     | الأمسحرا        |
| -   |    |    | ŀ        | .        |     |     |   | ļ          | <b> </b>  |          |       | ļ        | ļ        |   |     | <u>-</u>        |
| *   |    |    |          |          |     | *   |   | ¥          | *         | * :      |       |          | f I      |   |     |                 |
|     |    |    |          |          |     |     |   |            |           |          |       |          |          |   | Į į | يراسياج إنهادي  |
|     |    | 14 |          |          |     |     |   | * :        |           |          |       |          |          | ~ |     | امسر ولسي       |
|     |    |    |          |          |     |     |   | <u> </u> - |           |          |       | $\vdash$ | _        |   |     | ميرار           |
| ١ ٧ | `  | *  | l        |          | - N |     |   | 3          | *         | ×        |       |          |          | • |     | السيراس         |
|     |    |    |          |          |     |     |   | <u> </u>   |           | $\vdash$ |       |          |          |   |     | المية           |
|     |    |    | 1        |          |     |     |   | ^          |           | -        |       |          |          |   | ¥   | اسلاهيميول      |
| 1   |    |    | l        | 1        |     |     |   |            |           |          |       |          |          |   |     | الكتباعضة       |
| }   |    | ٠  |          | <b> </b> |     |     |   |            |           |          |       |          |          |   | _   | المبعر          |
|     | `  |    | ×        |          |     |     |   |            |           |          | *     |          |          | * |     | ام فيسبس        |
| ι   | Ι. |    | <b>.</b> | 1        | Į l | 1 . | l | J          | ا ـ ـ ـ ا | L .,,    | اـــا | ᆜᆜ       | $\sqcup$ |   |     | سداهيبر 5       |

وفي البداية يلفت النظر التباين في تقويم الروايات الأساسية عند المؤلفين الذي هم موضع البحث: وذلك أن متغير الاستجواب يتمتع بالانتشار الأقوى قاطبة (24 تدويناً) يليه متغير سوء الغهم اللغوي (22 تدويناً). أما ما هو ضئيل إلى حد يبعث على الدهشة فهو نص التبريزي الممثّل عند المؤلفين الآخرين: إذ لا يعود على الرواية الأصلية، من التدوينات الخمسة عشرة سوى سبعة!

والأشعار التي يشرحها التبريزي موجودة جزئياً أيضاً عند أبي الفرج. ولا ريب في أن هذا لم يأخذ معها القصص العائدة إليها، وكان يبدر أنه لا يضيره ألا تتوافق روايته التي تستند إلى الطبري إلى حد بعيد، مع الأقوال الواردة في مقطوعات القصائد.

أما خليفة بن خَيَّاط والبلاذري اللذان يتمتعان بوزن كبير من حيث كونهما من المؤلفين السابقين نسبياً، فليس لديهما إلا القليل جداً من الأقوال التي تعد، فوق ذلك، غير نوعيَّة، في موت مالك: أما خليفة فلديه قول وحيد فحسب، وأما البلاذري فلديه ثلاثة أقوال تدخل جميعاً في سياق البعوضة، على نحو يلفت النظر.

ويبدر الأمر كما لو أن هذه الرواية الأقدم تم كُبَّتُها من قبل مؤلفين الاحقين لصائح واحدة من كلتا الصيغتين الأخريين. ومن الأدلة الهامة على أن المسألة لم تكن تدور، في قضية مالك، على ما يبدو، حول مجرد قتل مالك ورهط من رفاقه تقويم قول من قال إنه قد سقط من جانب المسلمين قتلى (يذكر ابن الأثير اثنين من ولمد أخوة خالد يقال إنهما سقطا في القتال،

وهو الوحيد الذي يقدم معلومات في هذا الصدد بين المؤلفين الذين يجري البحث فيهم). ومن الأمور ذات الدلالة أن تفصيلاً غير ذي أهمية، وهو نصب رأس مالك الفتيل ليكون أثفيّة للقدر، يمثل المعلومة المنفردة التي تروى بأكبر قدر من التواتر (8 من أصل 6 مؤلّف). على أن هذا يزداد إثارة للدهشة حين تتناقض الصورة الفنيّة تناقضاً حاسماً مع الأشعار التي يوردها أبو تمام مثلما يوردها أبو الفرج حول دفن القتيل، على لسان المنهل، وأبو قتادة الأنصاري يُعدُّ، إلى جانب خالد وضرار، من أكثر الشخصيات وأبو قتادة الأنصاري يُعدُّ، إلى جانب خالد وضرار، من أكثر الشخصيات تواثر ذكر على الجانب المسلم، في الروايات المتعلقة بمالك. ويعتمد شطر كبير من الروايات عليه من حيث كونه سنداً. ويفترض أن يتم البحث في دوره بادئ ذي بدء.

| ۵ | 7       | 린        | ,  | -   | ق          | 1   | 24-          | ن  | 5        | ь    | ي          | ä  | خ   | Į,  | ٦ | أبو قتادة          |
|---|---------|----------|----|-----|------------|-----|--------------|----|----------|------|------------|----|-----|-----|---|--------------------|
|   |         |          |    | د   |            |     | 1            |    | 3        |      |            |    |     | ث   |   |                    |
|   |         |          |    |     | ж.         |     | <sup>'</sup> | х  | ĸ.       | x    |            |    | ×   |     |   | روامة شهاد عبان    |
| × |         | ¥.       | *  | X   | х          | ×   |              | X. |          | ×    |            |    | ×   |     |   | عند سرمه استطلاع   |
|   |         | ×        |    |     |            | _Х  | ļ.,          | ж  |          |      | ,          | ĸ, |     | -   |   | براقب يني بربوع    |
| x | x       | X        | λ  | Х   | X.         | X.  |              | A. | ×        | ×    | '          | λ  | Χ   |     |   | بشهد على إسلامهم   |
|   |         | x        | X. |     | х          |     |              | ļ  | X.       | -    | ۱,         |    |     | ۱ × |   | الاستحواب المارصه  |
|   | <u></u> |          |    | x   | _          | х   | _            | X. | <b>.</b> | Δ.   |            | ١. |     | _   |   | (طلاء ملك)         |
|   |         |          |    | ļ   | L.         |     | <u></u>      | ļ  |          |      | ļ          |    |     | ١,  |   | تُدعن إلى العرس .  |
|   |         | N        | x  | х   | x          | x   |              |    |          | 10   | ×          |    | x   |     |   | برئت راحسلاً إلىي  |
|   |         |          |    |     |            |     |              |    |          | a 10 |            |    |     |     | ļ | المليمة            |
|   |         | 3        | X  |     | X          | x   |              |    |          |      | Ν.         |    | , x |     |   | يشكو إلى أمي بكو   |
|   |         | Δ        | ١, |     | x          | , K |              |    |          | x    |            |    |     |     |   | عدر سابقه          |
|   |         |          | X  | \ \ |            |     |              |    | λ        | 1    | <b> </b> \ |    |     |     |   | (لا أحسارت بعدمسا  |
| L |         | <u>.</u> |    |     | <u>.</u> . |     |              |    |          |      |            | ļ  |     |     |   | خب إمرة حالد)      |
|   |         |          |    |     |            |     |              |    |          | 8    |            |    |     |     |   | باومه ابر نکر      |
|   |         |          | X  | Ĭ   |            |     |              |    |          |      |            |    |     |     |   | بنهم أنا بكر       |
|   | -       |          |    | A.  |            | x   |              |    |          | \ x  |            |    |     |     | 1 | ، أثى بحبالد إلىنى |
|   |         |          |    |     |            |     |              |    | Į        |      |            |    |     |     |   | المدسة             |

على أن كمية التدوينات وحدها تظهر مقدار أهمية الدور الذي يلعبه أبو قتادة في قضية مالك: وذلك أن الجدول الخاص بموت مالك، وهو على أية حال، الحدث المركزي، ينطوي على ثلاثة وسبعين تدوينا، والجدول الوارد أعلاه يشير، في مقابل ذلك، إلى سبعة وستين ندوبنا. وقد يكون نصيب أبي قتادة في الأحداث نسئيلا، غير أنه يمثل أحد النقاط الأساسية للاتهام الموجه ضد خالد.

وهذا الانطباع يمكن أن تزداد حدته بعد بأن يكون القول الذي يروى بأكبر قدر من التواتر (12 من أصل 16 مؤلفاً) هو على وجه الخصوص شهادة أبي فتادة بأن بني يربوع، مسلمون، ولا سيما مالك.

ومما يتلاءم مع هذا أنه لا يرد في شرح النبريزي على الحماسة ذكر لابي قتّادة، ولو مرة واحدة. ولكن في هذا الكتاب يتم الانطلاق أيضا من أن مالكاً اتخذ موقفاً عدوانياً تجاه الدولة الإسلامية.

وثمة قدر لا يستهان به من المعلومات عن أبي قثادة يظهر أول ما يظهر عند الطبري، وفيه عدد من الأقوال المركزية. ومجرد أقواله التي تفيد أنه شهد بإسلام بني يربوع، وشكا إلى أبي بكر من تصرف خالد، وأرد حتى في النص الأقدم لخليفة بن خياًط.

وهناك تَحفُظ يكشف عن كثير من المعلومات تظهره رواية وثيمة التي تذكر أبا قُتَادة مرتين فحسب. وفوق ذلك أيضاً، في سياق ثانوي. وأما ما يتصل بمناقشة الاتهام بالزنى، فتُعثُ الإشارة المبكرة عند وثيمة ذات دلالة، إذ تفيد أن خالداً دعا أبا قُتَادة وابن عمر إلى عرسه.

وهذه (المغامرة النسائية) يتناولها القسم التالي.

ولنقدم لذلك بأن المسألة لا تدور ببساطة حول قصة حب، بل كانت تنذر خالداً بأوخم العواقب من جراء ما كان يتهده من الاتهام بالزنى، على أن مما يزيد المسألة لفتاً للنظر وجود ثلاثة من المؤرخين الاكفاء لم يذكروا هذه القضية ولو بكلمة وهم: (خليفة بن خَياط، والبلاذري، والقلاعي).

| د        | 7  | ட  | -        | 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | j.         | [     | ي | ف  | 9 | P         | ی  | i  | Ė | ,   | Ċ   | ام تمسم             |
|----------|----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|----|---|-----------|----|----|---|-----|-----|---------------------|
|          |    |    |          | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |   |    |   |           |    |    | _ |     |     |                     |
|          | X  | X  | х        | х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | х     |   | N. |   | X         |    |    |   |     |     | ام غیم              |
| X        |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ļ <u>.</u> |       |   |    |   |           | :  |    |   | Α.  |     | اممسم               |
|          |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   |    |   |           |    |    |   |     | N   | ليلى بىب سىان       |
|          | س_ | ضہ |          | عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _          |       |   | ير |   | _         | -  |    |   |     |     | ابنة المبهال        |
| X        |    | X  | Х        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   | ĸ  |   |           | Y  | _  |   | , Ķ | _   | جمالها              |
|          |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   | _  |   |           | _  | ,  |   |     | x   | يقائل في بعوضة      |
|          | Х  |    | X        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   |    | 7 |           |    |    |   | ۲.  |     | حاصره عبد العبل     |
|          | λ  |    | X        | $ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{le}}}}}}}}}$ |            |       |   | X  | λ |           | 7  |    |   |     | ,   | مالك ليسل بن أجلها  |
|          |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   | ×  |   |           |    |    |   |     |     | خالد كان يحبنها مس  |
|          | -  |    | _        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |   |    |   |           |    |    |   | -   |     | <u></u>             |
| х        |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   | _  |   |           | Х. |    |   |     |     | الزواح الموري       |
| $\vdash$ | x  |    |          | _X_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ ;        | ×     |   |    | Ν | \         |    | ,. | , |     | ļ   | الرواح .            |
|          |    |    | _        | Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ABU 8 | - | Х  |   | À.        | -  |    |   | λ   |     | انعلار الطُّهر      |
|          | L  | Α  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   |    |   |           | ٠. |    |   | 1   |     | خالد بشبربها        |
| х        |    |    | _        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |   |    |   |           |    |    |   |     | . 💉 | ابېرى خالد          |
|          |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   |    |   |           |    |    |   | λ   | - 4 | ر دعوة أني فنادة    |
|          |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   |    |   | $\square$ |    |    | _ |     | N   | الحيء يها إلى المسه |
|          | x  |    | <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Ĺ     |   |    |   |           |    |    |   |     |     | طلب الطلاق          |

ويسود المراجع عدم يقين يلفت النظر حول اسم أرملة مالك. فالأغلبية تتحدث عن أم تميم، ولكن اثنين من المؤلفين (هما وَثَيْمَة والديار بكري) يسميانها أم مُتَمّم. أما التبريزي الذي يمثل في هذا الصدد فهما خاصاً به أيضاً، فيتحدث، وحده، عن ليلي بنت سنان، وثمة مؤلفان لا يذكران لها اسما على الإطلاق، ويتحدثان عن زوجة مالك فحسب.

وينمثل المصدر الرئيس للمعلومات هذه المرة في الروايات التي استوعبها وعالجها وثيمة، وهو الذي كان أول مؤلف يتحدث عن جمال أم تميم، ورغبة خالد فيها، وزواجه منها.

على أن استيعاب المعلومات الأساس ومعالجتها عند المؤلفين 147 اللاحقين يتباينان حقَّ التباين، ويبدو أنه كان يسود لذى الرواة غموض كبير فيما يتعلق بالعلائق التي كانت قائمة. ومنْ ذلك أن النقطة الحاسمة، وهي الانصال الجنسي أو الجماع، يُروى عنها ما يلي:

خالد يتزوج الأرملة فوراً (اليعقوبي، الديار بكري).

\* خالد يتزوج الأرملة ولكنه انتظر طهرها (وثيَّمة، الطبري، أبو
 الفرج، ابن أبي الحديد).

" اشترى خالد الأرملة الأسيرة من الغنائم واتخذها محظية له (وثبُّمة، ابن كثير)،

ا عاشر خالد الأسيرة (أبو نمام، الدباربكري).

ولا بُد أَن تُفهم إفادة اليعقوبي أن خالداً انقض فوراً على أم تميم، على أنها قول ينطوي على اتهام بالفاحشة، وما كانت تهمة الزنى لتتحوّل عن خالد من وجهة النظر هذه.

و لنشر أخيراً إلى الأقوال الثلاثة التي يتوافر بصددها معدل عال من النطابق عند المؤلفين:

\* كانت أم تميم الباعث الرئيس عند خالد لقتل مالك (٥).

ع جمل أم تميم (٥).

\* انتظر خالد فترة الطهر قبل أن يتم الزواج (4).

وفي الختام أبحث في "خاتمة" القضية: إقامة خالد في المدينة، واتهامه من خلال رد فعل عسر وأبي بكر. وهذه، أولاً، بعض الإيضاحات حول المضامين:

الرهن: يشير إلى كلمة عمر: (إن في سيف خالد لرحمة) (وهو النزوع إلى العنف).

أما سطر (عمر يريد عزل خالد) فيعود إلى تصريح لعمر يَعد فيه بأنه سيمزل خالداً لا محالة إذا تولى الخلافة. وإلى هذا السياق بُعود أيضاً الدوبن الأخير: (لا معقب للحكم). وذلك أن متَمَمناً حين يطلب من الخليفة عمر الوفاء بهذا الوعد، بردة هذا متعللاً بأنَّ الأحوال تغيَّرت و بغتر رأيه منذ ذلك الوقت، وأنه ما كان ليعيد النظر في حكم لأبي بكر.

المشهد أمام المسجد: بلخص حكاية يقال إنها جرت في المدينة، حين يظهر خالد عند أبي بكر عائداً من أرض بني تميم ليتحاسب، ويدخل المدينة مصحوباً بكل علائم الحرب، ويلتقي، قبل مسجد النبي، عمر، وهذا يذله ويرميه بتهمة يلقي بها في وجهه، فيمضي خالد على أثر ذلك، في اضطراب بالغ، إلى أبي بكر، ليحصل على صفحه، ولنشر، بصورة عرضية إلى أن ثمة نصاً مماثلاً في مضمونه عند ابن منظور أضيف إلى الرواية المتعلقة بالحروب في اليمامة، بينما يُفتَعَد هذا فيما يتعلق بمالك،

ابن أم شملة: كلمة مَعْيَرة يهتف بها خالد عمراً، حين يلقاه من جديد، بعد أن صفح عنه أبو بكر. ولا سبيل إلى الوصول إلى دلالتها بالوسائل المعاصرة. أما أنها ترمز إلى شرب الخمر، أو ارتداء عباءة، أو تعلّق بمتاع الدنيا، فأمر غير مؤكّد ولا سيما حين يضع المرء نصب عينيه صور شخصية عمر، وأما ابن الأثير فهو المؤلّف الوحيد الذي ترد عنده صيغة (ابن أم سلمة) ولكن هذا لا يفضي إلى شيء بعده أيضاً. وما من شك في أن خالداً لم يكن يُكنّي بذلك عن والدة عمر، ولكن مجرد المخاطبة بلقب ابن امرأة ينطوي وحده على إهانة بالغة. وهذه المعيرة ذاتها تتكرّر، في النهاية، في سياق آخر (استدعاء خالد من العراق). «انظر الطبري

وسوف يصار فيما بعد إلى تحليل تصريح متمم بأن موت زيد، أخي عمر، في اليمامة، لا يمكن مقارنته بموت مالك، بمزيد من الدقة.

| ۵ | 7 | 실 | ٢ | - | ڹ | ţ  | 4 | ن | 5   | Ь | ي | à | ÷ | ر | ث | خالد في المدينة   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------|
|   |   |   |   | • |   |    |   |   | 9   |   |   |   |   | ث |   |                   |
|   |   | х | х |   |   | x  |   |   |     | × | х |   | x |   |   | أبو بكر يكتب إليه |
|   |   |   | x |   | x |    |   |   |     |   |   | i | x |   |   | انقباض قلب أبي    |
| ļ |   |   | Щ |   |   |    | L |   |     |   |   |   |   |   |   | بكر               |
| x | x | λ | X | Х | x | х  | х | х |     | х | X | x |   | х |   | عمر نتهم أبا بكر  |
| _ | λ | λ | х |   |   | 11 |   | λ |     | х |   |   |   |   |   | الرَّمْق          |
| X | Α | x | х | x | х | x  |   | х | _,_ | х | х | x | x | х | х | التهمة: القتل     |
|   |   | х |   | ж |   |    |   |   |     | X |   |   |   | х | х | طلبً عزله         |

| <b></b> | _ |   |   | - |   | _ | _        | _ | <del></del> |   | _ |   |    |   |     |                    |
|---------|---|---|---|---|---|---|----------|---|-------------|---|---|---|----|---|-----|--------------------|
| x       | x | х | ж | × | х | x |          | ж | <u> </u>    | х | ж | ' |    | X | х   | التهمة الرنى       |
| x       |   | x |   | х | x | x | L        |   |             |   |   |   |    | ж | х   | طلب وجمه           |
| х       |   |   |   |   |   |   |          |   |             |   |   |   |    |   | n   | عمر يرىد عزل خالد  |
|         |   | x |   | ٧ |   | Х |          | λ |             | х |   |   |    |   |     | المشهد أمام المسحد |
|         |   | х |   | х |   | х |          | x |             | х |   |   |    |   |     | ابن أم شملة        |
| х       |   | Х |   | x | х | х |          | х |             | Х | X |   | λ  |   |     | خالد يرجو الصفح    |
| х       | x | x |   | х | x | X |          | х |             | х |   |   | 'n |   |     | اپو بکر ہصفح عنہ   |
| х       | x | x | X | x | х | х |          |   |             | X |   |   | X  | х |     | (طلب التفسير)      |
| ×       | x | X |   | x |   | х |          | х |             | х |   |   |    | x | ×   | سيف الله           |
|         |   | х |   | x |   | х |          |   |             | × |   |   |    |   |     | خيبة أمل عمر       |
|         |   | х |   | х |   | Х |          |   |             | × |   |   |    |   |     | أبو بكر يرد عمر    |
|         | x | х | х |   |   | X |          |   |             | * |   |   | х  |   |     | أبو بكر يدنم الدية |
|         | х |   | Х |   |   | х |          |   |             |   |   |   | x  |   |     | ويطلق سراح         |
|         |   |   |   |   |   |   | <u> </u> |   |             |   | L |   |    |   | . ! | الأسرى             |
|         | х | x |   | Х |   | х |          | х |             | х | х |   |    |   |     | مُتعَم عند أبي بكر |
|         |   |   |   | х |   | х |          | х |             |   |   |   |    |   | ×   | مُتَّمَّم عند عمر  |
|         |   |   |   | х | Ж | X |          | Х |             |   |   | x |    |   |     | مُتَمَّم - حول زيد |
|         |   |   |   |   |   |   |          |   |             |   |   |   |    |   | X · | الحُكم لا معانب له |

وإذا احتاج الأمر إلى برهان حاسم على أن سرد الروايات المستفيض نسبياً في قضية مالك لم يكن بقصد به أن يكون إسهاماً في تاريخ الرِدّة، بل كان الأمر يتعلق بحملة سياسية فسوف يجد المرء ذلك البرهان بين يديه في هذا الجدول.

وما من شك في أن ما يبعث على الدهشة البالغة في صدد الانتشار الكبير للروايات في اتهام خالد أن واحداً من المؤلفين لم يأخذ بشيء من هذه الروايات على الإطلاق. على أن ما يزيد في العجب أن هذا هو، على وجه الخصوص، ابن الأعثم، الذي يقال عنه على وجه الإجمال إنه بهوى التلفيق والاختراع. وكان هنا مادة للتلفيق ملتقة في حجاب، وكان ابن الأعثم، على وجه الاستثناء، هو الذي لا يعالج شيئاً من ذلك!

أما أعلى معدلات التأشير (في الجدول الوارد أنفاً) فتتميَّز بها الأقوال

#### المركزية الثلاثة التالية:

- \* الاتهام بقتل مسلم (14 من أصل 15، الاستثناء: ياقوت).
- عمر بشكو خالداً (13 من أصل 15، الاستثناء: التبريزي وخليفة بن خُيًاط).
- \* الاتهام بالزنى (12 من أصل 15، الاستثناء: خليفة بن خَيَّاط، البلادُري، ياقوت).

وهناك سبعة من الأقوال الثلاثة والعشرين ترجع إلى مصادر وَ ثَبْمَة، وسنة ترد أول مرة عند التبريزي.

أما أضخم الروايات فترجع، في هذا المجال، إلى ابن الأثير (19 من أصل 23 من التدوينات الممكنة). ويليه الطبري (16) وابن كثير (16). وحتى زاوية النظر المعاكسة تكشف عن الكثير: فالبلاذري ليس لديه سوى ثلاثة من التدوينات الممكنة، ووَثَيْمَة ليس لديه سوى سبعة. كما أن القيّم الضئيلة عند ياقوت واليعقوبي لا تعني قوة الإفادة عندهما، لأن رواياتهما تتسم بالضآلة البالغة على وجه الإجمال.

# 5.4.2.5 عناصر النص المميزة

والنصوص في هذه الحالة حافلة بالعبارات المميَّزة وقد تمّ فيما يلي تلخيص سلسلة من الصياغات التي تلفت النظر على وجه الخصوص.

وهذا الترتيب يكشف عن أهمية نص الطبري بالنسبة إلى المؤلفين اللاحقين، فكلهم يمتح من معين معلوماته، ومن بين العبارات الثلاث عشرة المدرجة أعلاه تظهر ست عنده أول ما تظهر. ويليه في هذا المضمار وثيمة. وما من شك في أن المسألة هنا لا تتمثل في النص ذاته، بل في العرض الذي يطرأ عليه تلوين ما. ووثيمة لا يحافظ إلا على مضمون النص الذي كان خليقاً أن يصنع لولاه.

| اللاكرون الآخرون | أول من أورد عنصر<br>سوء الفهم اللغوي | العنصر اللغوي<br>(السياق) |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                  | ** ** *                              |                           |

| أبو الفرج، القلاعي، ابن أبي الحديد،     | البلاذري    | (خذوا أموالكم)           |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ابن حجر.                                |             | رفص أداء الزكلة          |
| القلاعي النياربكري                      | ابن الأعثم  | ﴿الْجَنُولُ﴾ ٣ الْمُوزُع |
| أبو الفرج، ياقوت، ابن الأثير، ابس أبسي  | الطبري      | (أدفئوا أسركم)           |
| الحنيد، ابن كثير، ابن حجر،              |             | سوء فهم لغوي.            |
| ابن الأعثم ابن الأثير، ابن أبي الحديد،  | الطبري      | (إذا أراد الله أمراً)    |
| ابن کثیر،                               |             | قتل.                     |
| الطيري. أبو الفرج، ابن الأثير، ابن أبس  | وثيمة       | (صاحبكم)                 |
| الخليسان ابسن كشسير، ابسن حجسر،         |             | الاستجواب                |
| النياربكري.                             |             |                          |
| اليعقوبي ابن الأعثم أبو القسرج، ابس     | وَنْهُمَة   | (مله التي قتلنني)        |
| منظور، این حجر،                         |             | الاستجواب                |
| الطبري، ايسن الأحشيم، أيسو الفسرج،      | رَئِيْمَة   | (أَتُفِيُّة بُقِتْرٍ)    |
| القلاعسي، ابسن كثمير، ابسن حجسر،        |             | ا قتل.                   |
| الدياريكري.                             |             |                          |
| أبر الفرج.                              | الطبري      | (الجنسول) = كثيسف        |
|                                         |             | الشعر.                   |
| أبو الفرج، ابن الأثير، ابن أبي الحليد،  | الطبري      | (قد غرز فيها الشَّمَان)  |
| ابن کثیر،                               |             | خالد في المدينة.         |
| أبو الفرج، ابن الأثير، ابن منظور، ابن   | الطبري      | (إن في سيف خيالد         |
| كثير، ابن حجر                           |             | رمقاً)                   |
|                                         |             | اتهام.                   |
| خليفة بن خَيِّساط، الطبري، ابس الأثبر،  | رَثِيْنَة ا | (ناوُلْ قاعطاً)          |
| القلاعي ابن أبي الحديد ابس منظبور       |             | اعتذار.                  |
| این کشر، این حجر، الدیار بکری.          |             |                          |
| الطبري، أبو الفرج، ابن الأثير، ابن أبسي | رَيْيْمَة   | (لم أكن لأشيم سيفاً      |
| الحليسله ايسن كتسيره ايسس حجسره         |             | [                        |
| النياربكري                              |             | آبو بکر،                 |
| أبو الفرج ابن الأثير، ابن أبسي الحديد   | الطبري      | (ابن أم شملة)            |
| این کثیر.                               |             | حالد في المدينه.         |
| أبو الفرج، ابن الأثير، القلاعي، ابن أبي | البلائري    | (ما عزّابي أحدٌ )        |
| الحديد                                  |             | ميم <u>ا</u> عمر.        |

وأما معدلات التكرار للموضوعات المختلفة عند المؤلفين المختلفين فتتذبذب تذبذبا بالغ الشلة، وهي تبلغ ذروتها عند قول أبي بكر: «لقد التمس تفسيراً فأخطأ فيه وهو القول الذي يحمي به خالداً في مواجهة متهميه (بأخذ تسعة من المؤلفين، من أصل ستة عشر مؤلفاً، بهذه الصياغة) و تبلغ أدنى مستوياتها عند كلا رمزكي (البختول).

# 6.4.2.5 البحث في الميول

وحول الموضوعة القائلة إن سرد الروايات حول قضية مالك، كان يستعمل، ضمن أمور أخرى، لتشويه صفحة خالد، اخترت من أجل البحث التالي، من بين الميول الكامنة في أساس تلك الروايات، تلك العناصر التي يمكن الاستدلال منها على موقف إيجابي من خالد وبالتالي سلبي، منه.

واخترت من الجداول المختلفة في هذا الفصل، على الإجمال، تسعة وعشرون عنصراً تحمل تلويناً سلبياً، وثماني عشرة نقطة تشهد لصالح خالد، ثم وضعت التأشيرات لكل واحد من المؤلفين على حدة تبعاً لعلاقة كل منهم بالآخر، وينتج عن هذا الصورة التالية التي اقتصرت فيها على المؤرخين من بين المؤلفين الذي هم موضع الدراسة:

نصيب الروايات ذوات المحتوى السلبي

ومثلما كانت الحال في قضية بني جَدْيمة، فإن لدى اليعقوبي هنا أيضاً رواية مطبوعة بطابع السلبية الكاملة، وما من أحد من المؤلفين الآخرين يبلغ قيمة دون الخمسين بالمئة، على حين يظل أغلب المؤلفين الآخرين في مجال فوق السبعين بالمئة.

وهنا تجب الإشارة بوجه خاص إلي الطيري الذي يقدم، برواياته الملونة باللون السلبي بنسبة (79٪) عَرضاً متحيّزاً إلى حد بعيد، الأمر الذي تزداد وطأته بالنظر إلى أن كتابته تمتاز على وجه الخصوص بتأثير واسع النطاق إلى حد هائل. ويستوعب ابن الأثير وابن كثير، فيما يتعلق بالفترة التي هي موضع البحث، أنموذجه على وجه الخصوص. ومما يدعو إلى الأسف أن ثلاثة من المؤلفين الذين عالجوا مادة منحرفة عن هذا الاتجاه

ا نحرافاً زائداً، وهم البلاذري، ووَثَيْمَة، والقلاعي، لم يتمكنوا من فرض نظرتهم الأكثر اعتدالاً.

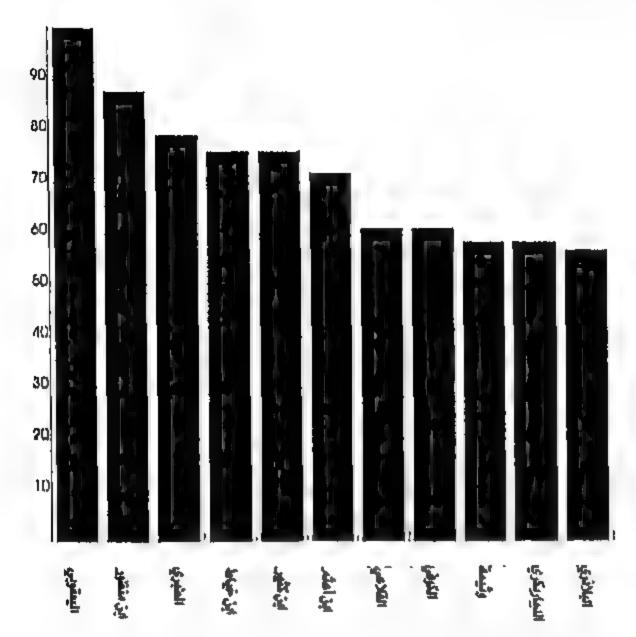

أما أو لئك المؤلفون الذي لم ندرجهم هنا، فيخرجون بالنسب المئوية التالية من الروايات ذات اللون السلبي:

ابن أبي الحديد (68٪) ابن حجر (64٪) أبو تمام (62٪) ياقوت (60٪) أبو الفرج (33٪)!! والتضاد في القيم بين المؤرخين واضح إلى حد بعيد، وهو يجعل التساؤل عن ماهية المصلحة الخصوصية التي كانت لهؤلاء في عرضهم دور خالد بهذه الصورة السلبية يبدو تساؤلاً له ما يسوّغه.

ولإيضاح الفرق بين عرض سلبي على وجه الخصوص وعرض أقرب إلى الحياد، عند المؤرخين، وضّعت كلتا الروايتين المتعاكستين إحداهما قبالة الأخرى. أما الميعقوبي فلا يكاد يقدم معلومات عن الردَّة التي هي موضع اهتمامه قبل كل شيء على أية حال، فهو يهدف إلى عرض صورة سلبيةً لخالد، ولكنها موجهة ضد شخصه بدرجة أقل مما هي موجهة ضد التجمع السياسي الذي كان يمثله. ويقدم البلاذُّري في مقابلُ ذلك عرضاً متباعداً نسبياً، ولكن لا يمكن استقراء سوى القليل عن التساؤل الأساسي عن (الردُّة) من روايته:

## يكتب اليمغوبي قائلاً

ثم سار خالد إلى من البطاح والبعوضية من يق تميم ففاتلوه فقض جمعهم وقتسسل مالك إِن تُويِّرُهُ أَحا مندم بِن تُويِّرُهُ. وكان مالك خلى ما كان في يده من الفرائسيض وقال: شأنكم بأموالكم يا بني حنظلة وقمد قبل إن حالداً لم يلق بالبُطاح والبعرضـــــة وكان منها سرية عليها ضرار بسن الأزور الأسدي فلقي ضرار مالكا فاقتتلوا وأسسوه حماعة معه فأتى شم فضر سست أعماقسهم وتولى ضرار ضرب عنن مالك ويقسال إن مالكاً قال لخالد: إن والله مسا ارتسددت وشهد أبر تُنَادة الأنصاري أن بي حنظلة وضعوا السلاح وأذنوا فقال عمسير بسن الحطاب لأني تكر: بعثت رحسلاً يقتسل المسلمين ويعدشم بالبار.

ويكتب البلائري قائلاً

ويلى ذلك تقرير عن مُتَمِّم وعمر يحتوي مقاطم من القصيدة «البلاذري 98-9».

كتب إلى عالد بن الوليد أن يمكفيئ إلى مالك بن تُولِّوَة البربوعي فسار إليهم (وقيل) ابه كان باداهم فاتاه مالك بن أو أرة يسلطوه واتبعته امرأته فلما رآها حالد أعجبته فقسال والله لا نلت ما في مثابتك حتى ألتلك فنظــــ مالكاً فضرب عبقه وتزوح امرأته فلحق أبسو قَتَادة بأبي بكر وأخيره الخير وحلسف أن لا | أحداً، ولكنه بث السرايا في مسمى تميسم، يسير تحت لواء حالد لأنه أثل مالكاً مسلماً، فقال عمر بن الخطاب لأن بكر يا حليفسة رسول الله إن حالداً تتل رحسياً مسيلماً وتزوح امرأته من يومها هكتب أبو بكسو إلى حالد فأشحصه فقال يا حليقة وسول الله إن تاولت وأخطأت اليعقول 2/ 131-2.

#### 7.4.2.5 ملاحظات حول الأسانيد

على الرغم من القدر الهائل من النصوص حول قضية مالك، لا يوجد الآ القليل من مجموعات النصوص المزودة بالإسناد وإلى جانب العناية الأقل قدراً من قبل بعض المؤرخين عند التعامل مع بيانات المراجع، انتهى الأمر بعث إلى الوصول، عن طريق بعض الخصائص المميزة في أثناء النقل، إلى نحسائر في المعلومات تساير مع ذلك. وبذلك ما عاد من الممكن إعادة الإنشاء الكامل لروايات وتثيمة ذات العدد المجمّ ولا يستطيع المرء سوى أن يقول إنه استند قبل كل شيء إلى تأليف الوافدي، و ثمة مؤلفون ثلاثة آخرون أولو أهمية، هم البلاذري وابن الأعثم والكلاعي، لا يقدمون بيانات عن مصدر موادهم إلا في أحوال جد نادرة.

ومن أجل ذلك يتبقى للتحليل، قبل كل شيء، الإسهام الكبير للطبري، والتفاصيل الواردة في كتاب الأغاني.

لقد أخذ الطبري القسم الأكبر من معلوماته عن سيف، الذي قلّما يمكن متابعة الروايات عنه بالرجوع إلى أصلها، وفي بعض الأحيان يذكر مؤلف أسبق عهداً. ولكن سلسلة الرواة تنتهي أحياناً بواحد من أسانيد سيف الذين لا يمكن تعيينها عن طريق كتب التراجم، ومن بين نصوص سيف الستة عند الطبري تتميّز ثلاثة منها بأثر سلبي على صورة خالد، على حين يمكن تقويم اثنين منها بأنهما محايدتان، وتقويم واحد بأنه أحرى بأن يكون إيجابياً. وإذا فليس في وسع المرء أن يتهم سيفاً بالنحيز ضد خالد. والحال كذلك فيما يتعلق بتحيزه المزعوم ضد بني تسيم، أي أن سيفاً لم يحاول، كما اتهمه فلهوزن، أن وإزاء الرأي السائد ثُمَث على كل حال، اثنتان من رواياته ذات العلاقة بالموضوع موالية لتميم، أي أن سيفاً لم يحاول، كما اتهمه فلهوزن، أن يُظهر قبيلته تحت أضواء مواتية لها بوجه خاص. وكل ما يستطيع المرء أن يقوله هو أنه كان يأخذ عن مصادر شتّى، منها أيضاً تلك المصادر التي كانت تحابى بنى تميم.

ولا يمكن الكشف عن الخلفية السياسية للتلوين الخاص بمبول معينة، في حالة الروايات عن مالك، إلا بصورة جزئية. ولا يمكن، على

وجه الخصوص، تحديد مصدر الروايات ذات الأثر الإيجابي التي ترد قبل كل شيء ضمن المادة غير التاريخية، مما يعد أمراً له دلالته. وفي مقابل ذلك يستطيع المرء أن يرد الروايات القليلة ذات اللهجة السلبية، التي يمكن للمرء أن يتبين لها أصلاً، إلى المجموعات السياسية الثلاث: بني تميم، وفئة السابقين إلى الإسلام، والأنصار.

# 5.2.5 تحليل مضمون النقاط الجوهرية

# 1.5.2.5 الأمر الموجَّه إلى خالك

قبل أن أفصل القول في أقوال المراجع، كل على حدة، أود أن أشير إلى شركين كثيراً ما يغفل عنهما الغافلون في تاريخ صدر الإسلام، أو لهما: ميل المؤلفين، كلما أمكنهم ذلك، إلى إثباع الأحداث لتوجيه مركزي من قبل الخليفة، وبذلك يُعلون من شأن دور الصحابي الباقي في المدينة، في التطورات. وثانيهما: سعي الفقهاء إلى أن يُسقطوا مفهومات دبئية سياسية نشأت فيما بعد (بمعنى أن يتصوروا وجودها) على أوسع نطاق زمني ممكن خلفوه وراءهم، وبهذا يكون من السهل أن ينشأ انطباع مؤداه أنه كان، منل عصر صدر الإسلام، مفهوم متطوّر للدولة. ولا بُد، في صدد الحالة الخصوصية الرامية إلى عرض نظرية الجهاد التي تم تطويرها فيما بعد فحسب، على أنها تمثل مفهوماً كان ساري المفعول منذ حروب الرِدّة.

ومن الممكن أن نتوقع، في إطار وجهتي النظر هاتين كلتبهما، أن المراجع تزعم أن خالداً تلقى أمراً صريحاً ومحدداً، بصدد الحملة على مالك. وهذا التوقع يتماشى مع المراجع في العادة، وإن كان ذلك بقدر متباين. وذلك أن خليفة بن خياط نفسه يُلخل، في روايته عن مالك بن نُويْرَة، وهي الرواية التي تلفت النظر بمجرد كونها مركباً من النصوص مستفيضاً نسبياً، محاطاً بعرض مضغوط للأحداث، سرداً طويلاً، عزودا بالإسناد، عن الأمر الموجه إلى خالد:

الرحدث علي بن محمد عن أبي بكر زكريا بن يحبى بن معين العجلاني، عن سعد ابن إسحق، عن أبيه عن أبي ثنائة، قال: عهد أبو بكر إلى خالد وأمراثه الذين وجَّه إلى الركّه أن إذا أنوا داراً أن يقيموا، فإن سمعوا آذاناً أو رأوا صلاة أسكوا حتى بسألوَهم عن الذي نقموا، ومنعوا له الصدفة - وإن لم يسمعوا أداناً، ولا رأوا مصلياً شنوا الغارة وقتلوا وحرقواك (خليفه بن خياط (6).

و يجد المرء نفسه أمام أمر شامل من الخليفة، يتعلق بحروب الركّة، يُقْصَد به إلى استبعاد القتل غير المشروع لمسلمين، بل يصاغ الأمر إلى خالد عند الطبري صياغة أوسع نطاقاً، ليحيط بكل الاحتمالات:

الركان مما أوصى به أبو بكر: إذا نزلتم منزلاً فأذَّنوا وأقيموا، فإن أذَّن القوم وأقاموا فكفُّوا عنهم، وإن لم يفعلوا، فلا شيء إلا الغارة؛ ثم اقتلوهم كل قتلة؛ الحرق فما سواء؛ وإن أجابوكم إلى داعبة الإسلام فسائلوهم؛ فإن أقرُّوا بالزكاة فاقبلوا منهم؛ وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. «الطبري 1924».

ويعرب المؤرخون الآخرون عن هذا أيضاً بمعنى مشابه.

أما القول الثاني، المنتظر، وهو أن الخليفة أعطى بيانات مفصلة حول قيادة العملية، حيث يُلْمحون إلى أنه يتمتع بمعرفة متفوقة بظروفها وملابساتها، فهو موجود، على النحو ذاته، حتى عند المؤلفين الأوائل. ولنورد، مثالاً على ذلك، من ابن الأعثم الذي يمكن أن يتجلّى هذا عند، بصورة جميلة:

الملما فرغ خالد بن الوليد من حرب بني أسد وغطفان وفزارة وأمكنه الله منهم أفيل على من كان معه من المسلمين فقال لهم: إنكم تعلموا أن خلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمرني بالبُطاح من أرض تميم إلى مالك بن نويرة وأصحابه . ٤. (من المؤلّف عن النسخة المتوافرة لديه) انظر الهامش رقم (1).

وهذا العرض يفترض بصورة أولية أن مالكاً كان المرتد الوحيد بين بني تميم، وأن أبا بكر كان على معرفة بارتداده عن الإسلام عند إرسال الجيش، وأن مالكاً كان على أية حال يقيم في البُطاح ولم يكن يحتاج إلا إلى تنفيذ هذه فحسب.

ثمة عدد ضئيل من الروايات التي يتلقى فيها خالد بصراحة، الأمر بقتل مالك، وأكثر ما يكون هذا حدة عند التبريزي:

((بعد أن يتقدم ذلك رواية عن الرَّحْرُحان) (وعزم عليه ابو بكر) ليقتلن مالكاً

إن أخلعة. (أبو نمام ا/ 371).

وفي روايات أخرى يؤدي خبر رفض مالك أداء الزكاة، وبالتالي خبر إغارته على إبل الصدقة، إلى أن يقسم خالد، في حضور أبي بكر، ليقتلن مالكاً، ويجعل من رأسه أثفية للقدر (انظر القلاعي 95 والدياربكري 209). وقد أخذ أبو الغرج بملاحظة طريفة كل الطرافة، ورد فيها أن خالداً يتلقى الأمر من النبي بقتل مالك. (انظر أبو الفرج 15/ 305-6)،

وتمثل الحكاية، التي كثيراً ما تروى عن عصيان الأنصار، سلسلة خاصة من الروايات، إذ يرفض هؤلاء، بعد موقعة بُزاخة، أن يسيروا مع خالد إلى أرض بني تميم، لعدم وجود أمر بذلك من أبي بكر. ولدى بعض المؤلفين، في صورة ردّ على رفض الأنصار، كلمة أطول لخالد، يوثّق فيها أفكاره الإستراتيجية، ورأيه في (التوجيه المركزي). وهذه هي الصيغة الواردة عند الطبري:

اوقد ترددت الانصار على خالد وتخلفت عنه وقالوا ما هذا بعهد الخلبفة ولبنا! إن الخليفة عهد إلبنا إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلبنا. فقل خالد: إن يك عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي، وإنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار، ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر، ثم رأيت فرصة فكنت إن أعلمته فإنني لم أعلمه حتى أنتهزها؛ كذلك لو ابنلينا بأمر لم يكن منه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل به وهذا مالك بن تُوبِّزة بحياتنا، وأنا قاصد إليه ومن معى من المهاجربن والتابعين بإحسان، ولست أكرهكم؟. «الطبرى 1922 - 3».

وتمضي الرواية من ثُمَّ قائلة إن الأنصار انسحبوا بعض الوقت، بينما كان خالد يتابع مسيره، ثم ندم أهل المدينة، وانضموا من جديد إلى الجيش الأساسي في النهاية.

ولا يمكن أن نستخلص، بادئ ذي بدء، من الأقوال المختلفة حول الأمر الموجه إلى خالد، نتيجة فيما يتعلَّق بالوضع الديني لبني تميم، وبالتالي، الوضع المخاص بمالك بن ثُويَّرَة، إلا أن ينزع المرء إلى أحد المتغيرات.

ولكن إذا كان ثمة مجرد أمر شامل موجَّه إلى خالد فهذا يمكن أن

يعني أن القوم في المدينة لم يكونوا على علم بوضع بني تمبم. وكان خالد خليقاً عندئذ أن يكون مكلّفاً أن يسير بالجيش إلى بلادهم ويقرر واقع الحال، فيعاقب المرتدين، ويدعو سائر السكان إلى الإسلام.

وستكون الإمكانية الأخرى أن القوم بلغهم رفض أداء المزادة من فبل فروع من بني تميم، وأن الخليفة أرسل خالداً ليذكّر المكلفين المتلكّئين بواجبهم.

ولم يكن، على الدوام، في الأوامر الشاملة، أن يتوجّهوا على وجه الخصوص إلى مالك بن نُويْرَة. وكان هذا اخر الأمر واحداً من مكلّفي النبي المُذّبْذبين.

ولا يتُبَيِّن، من خلال التوجيهات الصريحة ضد مالك، بصورة مطلقة، أين كان يكمن خطؤه: هل كان حبس الزكاة فحسب، مثلما فعل اخرون، أي تراه فضح نفسه بالتحالف القصير مع مدّعية النبوة، سنجاح، أو تراه ارتكب، بالسطو على إبل الصدقة في الرّحرحان، عدواناً فاحشا على الأمة، كما أشار إلى ذلك أبو تمام.

كما يمكن استخراج متغير مبدئي ثالث من عصيان الأنصار: وذلك أنه إذا لم يكن هناك أمر، أي لا أمر شاملاً موجهاً ضد بني تميم، ولا أمر صريحاً موجهاً ضد مالك بن تُويْرة. أي إذا كان خالد يريد، بدافع خاليس منه يحدوه إلى النهاية الموفقة للحسلة، أن يغير على طليحة في الار نس المجاورة لبني تميم، فسيكون من الممكن عندئذ أن نستنتج من ذلك أن الأمر لم يبلغ مدى بعيداً فيما يتعلق بإسلام بني تميم وردتهم، و في هذه الحالة ما كان خالد خليقاً أن ينتهز سوى فرصة واحدة سانحة. أما أنه الحالة ما كان خالد خليقاً أن ينتهز سوى فرصة واحدة سانحة. أما أنه صادف في أثناء ذلك مالك بن تُويْرة على وجه الخصوص فذلك أورب إلى أن يكون من باب المصادفة.

وما زال من غير الممكن، كما قررنا، أن نستخرج فرارا حاسما بسدد واحد من المتغيّرات المذكورة، من مضمون النص، بصورة مؤقنة على الأقل. ولكي نقترب من الحقيقة، لا بد من النظر في وضع مالك بى نُويْرَة بمزيد من الدقة.

#### 2.5.2.5 رية مالك

على قدر ما تكثر الروايات حول ردّة مالك، تُنْدُرُ المواضع التي تعد مستنداً لإثبات إسلامه. ولكن سيكونَ من العبث أن نتحدث عن (ردّة) من دون دخول صريح في الإسلام. وكذلك تنهار الروايات، على النّحو ذاته، عن جريمة خالد، في ذاتها، إذا ما قيل إن مالكاً لم يكن مسلماً.

وثمة قول صريح لا لبس فيه عند وَتُثِمّة، نقله الذهبي بنص مماثل تقريباً في التجريد، ويوجد على سبيل الإشارة، عند أبي الفرج، ولكن لم يجد صدى فيما عدا ذلك عند المؤرخين:

اوقدم على النبي فيمن قدم من العرب، فأسلم، قولاه النبي صدفة قومه». (وَثَيْمَة، في ابن خَلَكان اللهِ 13-14).

وقد تبقى، عن وَتَيْمَة، في الإصابة لابن حجر، رواية يفترض أن تكون شاهداً على إسلام مالك، وهي تتناول أحد الأمثلة ذات العند الجم في المراجع الخاصة بالرّقة، التي يفترض أن تثبت الثبات الخصوصي للمسلم. وكانت هذه الروايات تفيد قبل كل شيء في غرض حماية القبائل التي ارتدت عن الإسلام من الازدراء الجماعي إذ كانت تبيّن أن الارتداد لم يكن عامياً:

افائك بن زيد بن واهب العبسي بالموحدة أسلم على عهد رسول الله قال وثيمة في كتاب الردة كان قومه طودوه بسبب هجائه لهم فحالف مالك بن نوبرة التمسمي فلما ارتد مالك أتاه في ناديه فقل: يا مالك إن كان النبي مات فإن الله حي لا يموت في كلام كثير فقام إليه مالك بالسيف فحيل ببنه وبينه فارتحل مانك الى الزبرقان بن بدر.

وقال فاتك في ذلك شعراً منه:

قلت يا مالك إن ربك حي

فاعبدنه ودن بدين الرسول

إنها ردة تقود إلى النار فلا تولعن بقال وقيل؛ (هنرباخ 253)

وعلى الإجمال يُتّخذ تعيين مالك عاملاً على الصدقات دليلاً على دخوله في الإسلام. وما من شك في أنه ما من قول أكثر دقة فيما يتعلق بالزمن، والظروف التي يفترض أن هذا حدث فيهما. أما سائر العاملين على الصدقات لدى بني تميم فكانوا، على الأقل، أعضاء فيما سُمِّي بوفد بني تميم، ولكن مالكاً لم يكن في عداد هذه الوفادة.

ولا أستطيع أن أنبذ الانطباع بأن صمت المؤرخين البليغ في صدد إسلام مالك يمثل نقطة تحول، وحجر الزاوية في استعراض الأفكار الأساسية. ولو أنهم استطاعوا أن يجعلوا من دخوله في الإسلام مسألة قابلة للتصديق لما كانت هناك ضرورة للمناقشة المستفيضة حول خطأ خالد، إذ كان هذا الخطأ عندئذ خليقاً أن يكون جلياً واضحاً وضوح الشمس،

ولدى الطبري، عن العام (10 هـ) ترتيب للمكلفين بجمع أموال الزكاة، يلفت النظر بشذوذه إلى حد ما:

اقال أبو جعفو: وقرق رسول الله في جميع البلاد التي دخلها الإسلام عمالاً على الصدقات، فحدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات، على كل ما أوطأ الإسلام من البلدان، فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء، فخرج عليه العنشي وهو بها، وبعث زياد بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء، فخرج عليه العنشي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت على صدقتها، وبعث عدي بن حنظلة، حاتم على صدقة بني سعد على رجلين منهم، وبعث العلاء بن الحضرمي على ولرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهمه. (الطبري 1750).

فهنا يُذْكُر المكلّفون لأقاليم كاملة في نَفْس واحد، مع العاملين على الصدقات لعشائر متوسطة الحجم من بني تميم. ويقال إنه يختص ثلاثة من بين المكلفين الثمانية الذين تم إحصاؤهم بمجموعات متفرّقة من بني تميم! كما يلفت النظر بعد ذلك أن أغلبية المكلفين كانوا من الصحابة ذوي الأسماء اللامعة إلى حد فائق، بينما يذكر من أجل الصدقات عند بني تميم قادة بطون القبيلة المعنيين. ومن الممكن بلا ريب أن عند بني تميم قادة بطون القبيلة المعنيين. ومن الممكن بلا ريب أن يشتبه المرء، بحق، بأن ثمة رواية تبدو غير مُثيرة للشبهة دُسَّت في هذا الموضع، الرواية التي يمكن، في مكان آخر، أي في إطار قضية مالك، في

أيام الرِكَّة، أن يتم إعدادها لتكون مستنداً من أجل طريقة مرغوبة في الرؤية. أما ما يتعلق بالتمثيلية العابرة، الخاصة بـ(مُدَّعيَة النبوة) فتبدو لي النواة التاريخية في الروايات المنقولة صعبة التَّبَيُّن.

فالصيغة المتداولة تفيد أنها كانت تعيش في العراق، مسيحية، وأنها عادت بعد وفاة النبي، إلى قبيلتها، بني يربوع، لتشن هجوماً على المدينة. ولكن مالكاً، الذي يوصف بأنه حليفها الرئيسي، صرفها عن ذلك، ووجه اهتمامها، بدلاً من ذلك، إلى حرب الأشقاء في بني تميم. وبعد أن ثبت أن هذه العملية انتهت إلى الإخفاق عند كليهما انفصل عنها نادماً، على حين دخلت هي في حلف جديد مع مُسنيلمة. وحين جاء خالد بجيشه إلى اليمامة كانت عادت أدراجها من جديد إلى العراق.

وليس بين وفاة النبي وموت مالك سوى نصف عام. وفي هذا الإطار الزمني الضيق يفترض أن يكون قد حدث ظهور متجاح.

وإذا انطلقنا من العرض المقبول بوجه عام الذي يفيد أن مالكاً كان مسلماً وعاملاً على الصدقات من قبل النبي فسيكون من الواجب علينا أن نجعل من الأمور المفهومة، مسألة كيف يمكن لإنسان من طراز معدن مالك، الذي يوصف في أشعار أخيه بأنه فائق النبل، والجراءة، والاستقامة، وبما هو أكثر من ذلك، من الخصل طيبة، كيف يمكن لرجل كهذا أن يختار المنحول في الإسلام، ثم ينشقُ عنه، مع ذلك، عند وفاة النبي، فوراً، ويلتحق بداديانة) جديدة؟ غير أنه يتخلى عنها بعد بعض ضروب الإخفاق الظاهرية، لكي يوصي قومه، عند اقتراب خالد، بالسلوك الانتهازي الصريح: أن يدّعوا أنهم مسلمون.

وَإِذَا افْتَرْضَنَا، فِي مَقَابِلَ ذَلَكَ، أَنْ مَالَكًا لَمْ يَكُنْ مَسَلَماً، فَلَنْ يَكُونُ هَنَاكُ في المحقيقة شروخ، أو ثغرات في سلوكه، ومع ذلك تظل الأحداث في أرضُ بني تميم قبل وصول خالله غير واضحة المعالم.

أما أن مالكاً لم يكن مسلماً فذلك ما يشكّل الخلفية للرواية التي يتجاوزها معظم المؤرخين، عند التبريزي، في شرّحه على الحماسة لأبي تمام. والنقطة الجوهرية في هذا النص هي أشعار لمالك بن نُويْرة في الحماسة، وينقل المؤلفون الآخرون شذرات منها أيضاً. وهذه هي الأبيات الجوهرية: ﴿ أَبُو تَمَامُ ا / 37١ ﴾.

أرائى الله بالنَّعَم المُنَّلِّي

ببُرِّقَةِ رَحْرَ حَانَ وقد أراني

أَأَنَّ قَدُرُتْ عَيُونٌ واستُفيأت

غنائمٌ قد تجودٌ بها بناني

حَوَيْتُ جميعها بالسيف صَلْتًا

ولم تُرْعَدُ بداي ولا جناني

وجاء في ترجمة نُلدكه:

لقد أراني الله الإبلَ المرويَّة بالماء الكثير، في أرض رَّحرَ حان ذات الحجر، أجل، لقد أرانيها.

وبدلك قُرَّت عيون (كثيرة) وغُنمَت غنائم كبيرة جلات بها يداي بسخاء. ظَفَرْتُ بها بالسيف اللامع، فَلم تَرْتَعد مني يدُ، ولا ارتَجف قلب (نُلدكه 1864: 90).

وَيُعلِّق على ذلك التبريزي قائلاً:

اروى أبو ريّاش . . . كان مالك بن نُويْرَة قد أسلم قبل وفاة النبي محمد وتصدق وكان عربف ثعلبة بن يربوع فقبض النبي وإبل الصدقة برحرحان وهو ماء دُرِين بطن نخل يكون مُكلنا فجمع مالك جمعاً نحواً من ثلاثبن فأغار عليها فائتطع منها ثلاثمئة فلما فدُم بلاد بني تميم لأنه الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن درام وضرار بن الفعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن درامه. ﴿أَبُو نَمَامُ الْ 370 - 1 ).

على أن الرَّحْرُحان الذي يُذكر هنا لا يمكن أن يكون هو الذي وصفه باقوت، بالقرب من مكة، ولابد أن يكون المقصود به مكاناً يصعب تحديده، بالأحرى، إلى الشرق من المدينة.

ومن الصعب أن يتصوّر المرء أن مسلماً، وبالتالي مسلماً سابقاً، يندفع إلى فِعْلَة من هذا النوع، على حين لا يَعْلَق بهذه المسألة شيء غير محمود السمعة لو أنَّ مالكاً أقدم على مغامرة من مغامرات الفروسية وهو قائد لحفنة من البدو لا يتقيد بأي قيد كان. واعتداده بنفسه، الذي يتغنى به بفعلته، في شعره، يشير إلى المتغير الثاني إشارة قوية.

وُلُو حَدَثَتَ مَثَلَ هَلَهُ الْغَارَةُ لَكَانَ الأَمَرِ الصَريَّحِ مِن قَبَلَ أَبِي بَكُرٍ، إلَى خالد، أن يقتل مالكاً إذا ظفر به، مفهوماً كلَّ الفهم.

وفي كتاب الأغاني يُستشهد بهذه الأبيات أيضاً، ولكن أبا الفرج يحاول أن يوردها، مقابل نصها الحرفي، في سياق آخر أقرب إلى إمكانية التوفيق بينه وبين الصورة الشائعة عن سلوك مالك:

اروى أبو زيد عمر بن شبّة عن أصحابه وأبو خليفة عن محمد بن سلام قال: قدم مالك بن تُويِّرة على النبي محمد فيمن قدم من أمثاله من العرب فولاه صدقات قومه بني بربوع. فلما مات النبى اضطرب فيها فلم يُحمَدُ أمره، وفرق ما في يده من إبل الصدقة، فكلمه الأقرع ابن حابس المجاشعي، والقعقاع بن معبد بن زرارة الدارمي فقالا له: إن لهذا الأمر قائماً وطالباً فلا تعجل بتفرقة ما في يدك فقال: دابو الفرح 15/ 305،

أراني الله بالنِّكم المندى

بهُرقمة رحسرحان وقد أراني

تمشي بابن عودة في تميم

وصاحبك الأقيرغ تلحياني

حميت جميعها بالسيف صلتا

ولم تُرعش يداي ولا بناني

ومهما يكن من انسجام عرض التبريزي، وإحكامه، فهناك اعتراضات كبيرة تواجهه: أولها أنه لا يُذكر في أي مكان آخر من المراجع، غير هذا، حديث عن حدث عسكري عارض يمس إبل الصدقة في الرَّحُرَّحان، وثانيها أنه ما من مستند آخر عند المؤرخين على صحة هذا القول، سوى شهادة التبريزي.

والعرض السائد يربط ركة مالك بمنعه الزكاة، إذ يشار بأنه المسلم والمكلّف من قبّل النبي، الذّي ارتكب بعد وفاته خطيئة هي عدم إرساله الصدقات إلى أبي بكر. و ثمة ملاحظة وجيزة على ذلك، عند البلاذري:

افلما قبض (ص) خلى ما كان في بنه من الفرائض وقال شأنكم بأموالكم يا بني حنظامًا؟. (البلاذري 98).

ولكن العرض الأكثر تفصيلاً على الإطلاق يقدمه القلاعي «القلاعي 94–5):

الله عليه وسلم مُصَدّقاً إلى قومه الله عليه وسلم مُصَدّقاً إلى قومه بني حنظلة، وكان سيتهم، فجمع صدقاتهم، فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جفّل إبل الصدفة، أي ردّها من حيث جاءت، فلذلك سمي البخفول، وبجمع قومه فقال: "إن هذا الرجل قد هلك، فإن قام قائم من قريش [بعلم] نجتمع عليه جميعاً [إن] رضى منكم أن تلخلوا في أمره، ولم يطلب ما مضى من هذه الصدقة أبداً، ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم، فأنتم أولى بها واحق فتسارع إليه جمهور من قومه وفرحوا يذلك. فقام ابن قعنب، وكان سيد بني يربوع، فقال: إلى بني تميم، بئس ما ظننتم أن ترجعوا في صدقاتكم ولا يرجع الله في نعمه عليكما وأن تحردوا للبلاء ويلسكم الله العائية وأن تستشعروا خوف الكفر أوان] تسكنوا في أمن الإسلاما إنكم أعطيتم وأن تستشعروا خوف الكفر أوان] تسكنوا في أمن الإسلاما إنكم أعطيتم ولنا من كثير، والله منهم الكثير بالقليل، ومسلّط على أموالكم غداً من قليلاً من كثير، والله منهم الكثير بالقليل، ومسلّط على أموالكم غداً من الله واعصوا مالكاً.

فقام مالك فقال: ايا معشر بني تميم، إنما رددت عليكم أموالكم إكراماً لكم ويقط عليكم وإنقيا عليكم وإنقيا عليكم ويخطئكم في أخذها، فما أغناني عما يضر لإبي ولا ينفَعكم، فوالله ما انا بأحرصكم على اخذها، فما أغناني عما يضر لإبي ولا ينفَعكم، فوالله ما انا بأحرصكم على المال، ولا بأجزعكم من الموت، ولا بأخفاكم شخصاً إن [أقمت] ولا بأخفكم رحلة إن هريتاً فترضاه عند ذلك بنو حنظلة واسندوا إليه أمرهم وقالوا: فتربُّنا حربك وسلمنا سلمك، فأخذوا أموالهم، وأبي الله إلا أن يتم أمره فيهم ففال في ذلك مالك:

و دال رجال:

سُدُد اليوم مالك

وقال رجال: مالك لم يُستَدّ

فقلت:

دعوني لا أباً لأبيكما

فلم أُخطِ راباً في المعاد ولا البد

وقلتة

خمذوا أموالكم غيرخائف

فدو نتكموها إنها صنقاتكم

مُصرِّرَةً أخلافها لم تجرد

ولا نناظرٍ فيما يجيء به غمدي

سأجعل نفسي دون ما يحذرونه

وأرهنكم يموما بما قلته يملى

فإن قام بالأمر المحرّف قائم

أطعنا وقلناه الدين دين محمداه

والأبيات الأخيرة (خذوا أموالكم) هي التي تتردد مراراً، وما من شك في أنها ترد عند أبي تمام في إطار الأشعار التي قيلت في الرَّحْرُحان! ولكن أبا الفرج ينقلها، في مقابل ذلك، بالمعنى ذاته الوارد عند القلاعي، أبو الفرج 15/ 305).

والقصة التي سردها القلاعي تحدث انطباعاً جدياً على وجه الإطلاق، وهي مقنعة في ذاتها، وتتضمن عناصر تجعلها تبدو جديرة بالتصديق، كما يتم إيراد أشعار مالك المعروفة لتكون مستنداً يثبت أصالتها.

ويبقى أمامنا أن نتساءل لماذا لم يذهب مالك تائياً بالصدقة إلى خالد حين تقدم خالد بجيشه، مثلما فعل الزعماء الآخرون من بني تميم. ولماذا آثر الإصرار على (ردَّته)؟ أما الاستجواب الذي ينقله بعض الرواة، فما عاد يرد فيه الحديث عن الاحتجاج بأنه من أتباع النبي محمد. وأما الحكاية الجميلة عن ردّه أموال الصدقات إلى أصحابها فتفقد شيئاً من قوة إقناعها عندما يضعها المرء ضمن مياق الروايات الأخرى.

على أن الأخبار حول الاستجواب الذي أجراه خالد مع مالك الأسير، تتضمن إشارتين إلى إسلامه، وهما القول الذي ينقل مراراً، بأنه على استعداد لإقامة الصلاة، غير أنه يرفض أداء الزكاة، وعبارة: (صاحبكم) (بمعنى: سيدكم، أو رفيقكم).

ففي رواية وَالنِّمَة يرد عن الاستجواب (هنرباخ 254): • ولمَّا خرج خالد بن الوليد لفتالهم في خلافة أبي بكر الصديق نـزل على مالك وهو مقدم قومه بني بربوع. وقد أخذ زكانهم وتصرف قبها فكلّمه خالد في منحها فقل مالك: إن أني بالصلاة دون الزكلة فقل له خالد: أما علمت أن الصلاة والزكلة معلًا لا تُقبل واحدة دون أخرى؟ فقل مالك قد كان صاحبك يقول ذلك؟ قل خالد: وما تراه لك صاحباً؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك،

وكان هذا هو رأي مالك قد أخذ صدقات بني يربوع إذ كان زعيماً لقومه، وتصرف فيها وفقاً لهواه. فسأله خالد عن هذا فأجاب مالك قائلاً: أنا أقيم الصلاة من دون زكاة فقال خالد: ألست تعلم أن الصلاة والزكاة لا تكونان إلا معاً، وأن إحداهما لا تُقبل من دون الأخرى؟ فقال مالك: أوكان صاحبك يقول هذا؟ فرد خالد قائلاً: أولا تراه لك صاحباً والله لقد صحح عزمي على الأمر بقطع رأسك.

وهنا يوصف مالك بأنه مرتدٌ معاند، وتصريحاته الاستفزازية لم تدع مجالاً لخيار آخر سوى قتله. والقصة تفترض، من ناحية أخرى، أن مالكاً كان مسلماً فيما سلف.

وكان خليفة بن خَيَّاط أول من يجري الحديث عنده عن أن أبا بكر دفع الدية إلى مُتَمَّم عن مالك المقتول، وهذا أمر يمكن تقويمه على أنه دليل على أن القتيل كان مسلماً بالفعل. وفي هذه الحالة لا يروى شيء عن مبلغ الدية، الأمر الذي يجب أن يؤخذ فيه بالحسبان أن الدية كانت تدفع في العصر الأول، أحياناً، عن غير المسلم أيضاً (بمبلغ مخفَّض بالطبع).

ولم يغب عن بال المؤرخين أن المرء يواجه هنا موقفاً مشابهاً لما كان يواجه أب في تلك الأيام، في روايات بني جذيمة، باستثناء أن النبي كان في تلك الأيام هو الذي عوض عن إساءة خالد ومن الممكن أن يعترض معترض على استخدام هذا الدليل على إسلام مالك بأن مثل هذا النوع من المعلومات على وجه الخصوص من السهل نثره داخل رواية من الروايات، ولنلاحظ إلى جانب ذلك، أن الرواة ليسوا متفقين على أن متمماً لقي أبا بكر على وجه الإطلاق.

و ثمة دليل أخير من أدِلَّة النص ينبغي إدخاله في الاعتبار، وهو متضمن

في حكاية طريفة ما تفتأ تُروى المرة بعد الأخرى: وذلك أن أخا مالك، مُتَمّماً، أتى عمر بعد الأحداث بسنين، ليذكره بمقصده في الاقتصاص من خالد على خطئه. وفي هذه المناسبة قيل الكثير من أشعار الرثاء بمالك، التي تبرز مجده، وأخيراً أعرب عمر عن أسفه لأن أخاه الحبيب زيداً الذي سقط في قتل مُسيلمة، لم يُتّح له مثل هذا الرثاء البليغ، وقد أتاح الجواب المتحفظ من مُتّمّم، حافزاً للتكهنات حول إسلام مالك، وقد وردت الفقرة الخاصة بهذا عند القلاعي كما يلي:

الروروي: أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال لمنهم بن نوبرة: الوددتُ الى رثيت أخيى زيداً بمثل ما رئيتَ به مالكاً أخلك! وكان أصيب يوم اليمامة، فقال له منهم: «با أبا حفص، فوائله لو علمت أن أخي صار حيث صار أخولا ما رئيته!» فقال عمر: «ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزبته!». (الفلاعي (99).

ويجب أن يُفهم تصريح مُتَمّم، فيما أرى، على أنه كان يعتقد أن زيداً بن الخطاب سقط شهيداً في معركة العقيدة، فظفر بالجنة على وجه اليقين، بينما قتل مالك كافراً، ولذلك فهو محكوم عليه بنار الجحيم.

ولما كان هذا التقدير يلغي الاتهام الموجه إلى خالد، من جذوره، على أنه اتهام غير مشروع، فقد اجتهد بعض المؤلفين في إضفاء معنى آخر على كلمة مُتَمِّم.

قابن أبي الحديد يمثل وجهة النظر القائلة إن جملة مُتَمّم لا يجوز أن تفهم على أنها دليل على ركّة مالك، وإلا فكيف كان في وسَع إنسان ذي عقل وفهم أن يطالب أبا بكر بالدية عن القتيل، وإطلاق سراح الأسرى، والثار للفعلة؟ وهو يرى أن من المفروض أن تلفت هذه الجملة النظر إلى الفرق التالي: لقد قتل زيد في أثناء القتال في سبيل الله، بينما مات مالك من جراء شبهة.

لقد بسطنا، في الصفحات الأخيرة، الأدلة التي تناولت ثمانيا من سلاسل الأدلة، وتتضمن، كلها، قولاً يفيد إسلام مالك. وينتج عن النظرة الشاملة، الصورة التالية:

<sup>\*</sup> ليس ثمة إلا القليل من مواضع الاستدلال التي تتحدث مباشرة عن

قبول مالك الإسلام، وهي تبدو جميعاً غير قابلة للتصديق على وجه الخصوص.

\* كان مالك مسلماً، لأن النبي قد كان عينه عاملاً على الصدقات. وثمة أقوال تتماشى مع هذا و ترد بتواتر كبير، ولكن لا يتم في أي موضع من المواضع، حمل القارئ على تصديق ما يتعلق بزمن حدوث هذا التعيين وكيفيته بالفعل. وأنا أرى أن هذا القول ضعيف الإقناع من حيث كونه وسيلة إثبات.

\* كان مالك من أتباع ستجاح: والأقوال حول ظهور ستجاح ضبابية في مجملها، ولا يكون للربط بين (مُدَّعية النبوة) ومالك، معنى، فيما أرى، إلا حين يكون مالك لم يدخل في الإسلام بعد.

\* حكاية الرّ-قرّحان: من المؤسف أن هذه الحكاية لا ينقلها سوى التبريزي، على أن إمكانية إثباتها عن طريق أشعار يمكن أن تكون لها درجة معينة من الصحة، تؤيد صحتها. ولكن هذه الحكاية لا تُقنع، بالطبع، إلا حين لا يكون مالك مسلماً.

"مالك يرفض تسليم الزكاة: تتعلق المسألة هنا بحكاية واسعة الانتشار متقنة الصياغة، يضمن صحتها الشعر، على النحو ذاته، وهي مبنية بالطبع على القول بأن النبي غين مالكاً عاملاً على الصدقات. ومما يشهد ضد صحة هذه الرواية أن العناد الذي أظهره مالك تجاه اقتراب خالد، يظل غير مفهوم البتة. كما أنه لا يمكن التوفيق بينه وبين الحديث الذي يكثر الاستشهاد به، أيضاً. أما أبيات الشعر التي يقال إنها تؤيد الرواية فترد عند أبى تمام في سياق آخر (الرَّحْرَاحان).

" الرواية حول الاستجواب، ولا بدّ للمرء، في صدد هذه الحكاية التي يتواتر سردها، أن يتساط أيضاً، هل بتلاءم سلوك مالك المنسم بقصر النظر والعناد، مع شخصه، والظروف تفترض بصورة أولية أن مالكاً كان مسلماً فيما سلف، غير أنه يدخل الآن في الردّة.

" دفع الذية: هذه المسألة يتم إيرادها كثيراً على أنها دليل على إسلام مالك، ولكن يبدو لي أن توازيها مع الروايات الخاصة ببني جَذِيمَة يشهد على نقيض ذلك. \* التلميح إلى موضوع زيد: هذه المحكاية المضمونة الصحة لا يكون لها معنى، فيما أقتر، إلا إذا لم يكن مالك قد أسلم (بعد). ومن بين الروايات الثماني تشير ثلاث إلى أن مالكاً لم يكن مسلماً، على حين تنطلق خمس منها من أنه اعتنق الإسلام مؤقتاً على الأقل. وينتج عن هذا أنه ليس في وسع المرء أن يستخلص من مضمون النص إفادة قاطعة حول وضع إسلام مالك.

ولكن عندما ينطلق المرء من أطروحة مفادها أن قضية مالك لم ترد فيها الروايات بهذا التفصيل في الحقيقة إلا لأن أناساً أرادوا أن يتهموا خالداً، وبالتائي (أبا بكر) (كما يُعبِّر عن ذلك ابن أبي المحديد بصريح العبارة) فقد يكون من الممكن أن تخف وطأة اللغط الناجم عن ألوان التناقض، ولم يكن هناك بن في ظل هذا الافتراض الأولي، من أن يتم الاستدلال المتكلف، أو القسري، على أن مالكاً كان مسلماً وإذا فقد كانوا يوردون كل الأدلة والقرائن التي يمكنها أن تدعم هذا القول، ولا عجب بعدئذ، أيضاً، أن يضطر القوم، من أجل الروايات المتناقضة، إلى أن يلجؤوا إلى النصوص التي تعد مهملة بالنسبة إلى المؤرخ (مثل شرح الحماسة).

وفي النهاية يظل هناك انطباع مؤداه أن كتب التاريخ قد أزيلت منها، بعناية، الآثار التي كان يمكنها أن تثبت أن مالكاً لم يكن مسلماً في وقت من الأوقات، إلا أن القوم فاتهم أن يَرَوا أن ثمة آثاراً ضئيلة من الحَرَّض المناقض ظلت باقية في موضع مهمَل.

#### 3.5.2.5 الروايات عن اشتباكات

بُجمِع المؤرخون الذين تتوافر أعمالهم بين أيدينا، في صدد مصير مالك بن نُويْرَة، إلى حد بعيد، على أنه لم يقض نحبه في القتال، بل قتله خالد خلافاً للأصول الشرعية. ومع ذلك فهناك آثار متفرقة في النصوص ما زالت تتحدث عن اشتباكات، كما ترد الشواهد المناقضة في القصائد الباقية لمُتمّم.

وقد أشير إلى مدى الغرابة الماثلة في مسألة عدم حدوث اشتباكات أثناء ما يسمى بالردَّة، في أرض بني تميم. لقد قاومت القبائل الكبيرة الأحرى في جوارهم، ولا سيما أسد وبني حنيفة، توستُع المدينة معاومة عنيدة، ثم يقال إن قبيلة تميم ذات الشأن والخطر استسلمت بغير قتال! ويتم خفض (الردَّة) بأسرها عند بني تميم، بموجب إجماع المؤرخين، إلى الأحداث المتعلقة بقتل مالك.

وأودُّ، فيما يلي، أنْ أتتبَّع الأخبار المتناثرة التي تتحدث عن اشتباكات مع بني تميم.

أطرح في البداية ملاحظة هامشية للمسعودي لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التحقيق العام الذي مبقها:

اوسار إلى البُطاح، وأثخن في أرض تميم. وقتل مالكاً بن نُوَبُرَة اليربوعي، وسار إلى البِمامة». (المسعودي 1894: 285).

وهذا يفضي بادئ ذي بدء إلى مجرد سؤال: هل دوَّن المسعودي هله الملاحظة هكذا، ببساطة، أم أن المسألة تتعلق بإحدى البقايا القليلة التي أفلت من عملية إعادة نظر كبرى في التاريخ؟

أما المؤرخون (الاختصاصيون) فتتحدث منهم طائفة بأسرها، في جملة فرعية على الأغلب، عن حروب ما يقال إنها حدثت في الوقت الذي كان خالد مشغولاً فيه في البطاح مع مالك بن نُويْرَة، ولكن هذه الأقوال تظل في العادة غير محددة. وأمثال هذه المواضع ترد عند وتثيمة، وعند خليفة بن خياط، والبلاذري، وابن كثير، وابن منظور، والديار بكري. ولنورد مثالاً أنموذ جياً، هو فقرة من البلاذري:

قائم سار خالد إلى من بالبطاع والبعوضة من بني نميم فقاتلوه ففض جمعهم وقبل مالكاً بن تُويْرَه أخا مُتَمِّم بن تُويْرَه، (البلاذري 98).

وهذا يبدو كأنه مناوشة أو اشتباك، ولا يبدو أنه يشير إلى (حروب كبيرة).

أما نواة المعلومات حول العمليات القتالية في أرض بني تميم فترد في أشعار مُتَمِّم التي ظلت باقية في مجموعات مختلفة، ولنقدم أولاً

# استعراضاً للمائق

أ) قطعة مجتزأة من ثمانية أبيات، في شرح التبريزي على الحماسة،
 حول (يوم البعوضة) مستهلها: ومن أيامنا . . .

ب) قطعة في المسالك للبكري، حول يوم البعوضة (هنا: 'يوم حالية') مستهلُّها: نعْمُ الفوارس . .

ج) قطعة مجتزأة من ستة أبيات، عند ياقوت حول من سقطوا في البعوضة، أولها: لعمري، وما عمري. . .

د) قطعة مجتزأة من ثمانية أبيات، ترد مع متغيرات، عند التبريزي،
 وعند أبي الفرج، وعند ابن خلكان، وتتحدث عن خيانة ضرار مالكا،
 مستهلها: نعم القتيل . . .

هـ) قصيدة من خمسين بيتاً، في المفضّليّات، وغيرها، حول ذنّن مالك القتيل من قبّل المنّهَال، مطلعها: لعمري . . .

أما المواضع ذاًت الأهمية من الناحية التاريخية، المأخوذة من هذه القصائد (في ترجمة نُلدكه) فهي التالية:

ومنن أيامنا ينوم عجيب

ولا يـوم كـيوم بنـي بــهان

بناصفة البعوضة حيث سالت

على بطحائها شعب الرعان

دعاهم مالك حتى استجابوا

ولم يك في إجابتهم تـوان

محافظة عليمه ولم يريسدوا

صدوداً عن مخالسة الطعان

فسلا يبعسد بنو عسم وأل

لأعمم ففد وأبيك كسانوا

فوارس غبارة وحماة ثغبر

إذا ما شبت الحرب العوانُ (تُلدِكه 114)

نعض عليهم أسفأ إذا ما

ذكر ناهم، بأطراف البنان

وتسعدنا الأرامل واليتامي

فما للعيش بعدهم ليان (تُلدكه 117)

لعمري وما دهري بتأبين هالك

ولا جزع مما أصاب فأوجعما

نعم القتيل إذا الرياح تحدبت

فوق القنيل قتيلك بن الأزور

لقد كفن المنهل تحت ردائله

فتى غير مبطان العَشيَّات أروعا (نُلدكه 120-1)

أدعوته بالله ثم قتلتسه

ولئن دعاك بذمة لم يغدر (نُلدكه 116 (ج)

فإن تكن الأيام فرقس بيننا

نقد بان محموداً أخي حين ودَّعا (تُلدكه 104-110) بقية القصيدة

ويستطيع المرء، بالاستناد إلى هذه الأبيات، والى الحواشي المرافقة لها على وجه الخصوص (ولا سيما عند التبريزي) أن يكشف النقاب عن الحقائق النالية، التي تعطي، إذا ما أخذت معاً، صورة جديدة كل الجدة، عن نزاع المسلمين مع مالك بن نُويْرَة:

\* كانت هناك معركة واحدة على الأقل، بمعنى الكلمة، في أرض

بئي تميم،

\* حدثت هذه المعركة في وادي المعوضة، أو في ما يجاوره.

" لم يكن قائد المسلمين على الأغلب الراجح، خالداً نفسه، الذي يمكن أن يكون أقام في البُطاح بالمعل، بل كان قائدهم ضرار بن الأزور.

- \* كان قائد القوم من بني تميم مالك بن نُويْرَة.
- \* سقط في المعركة رهط غير قليل من القوم من صرية مالك، كان منهم، فيما يقول التبريزي، خمسة وأربعون من بني بهان وحدهم. \* من الممكن ألا يكون مالك سقط في المعركة، بل ذهب ضحية لمؤامرة من قبل ضرار، ويبدو أن هذا أعطاه عهد أمان إذا ما سلم نفسه، وقتل الرجل الأعزل عقب ذلك بأسلوب غادر.
- \* كان هناك ضحايا من جانب المسلمين أيضاً، ويذكر ابن الأثير اثنين من أبناء أخوة خالد (الوليد بن عمارة بن الوليد، وأبو عبيدة بن عمارة بن الموليد). (ابن الأثير 2/ 243 انظر أيضاً الزبيري 330).
- شاركت زوجة مالك كذلك (وهي ليلي بنت سنان، كما يقول التبريزي) في القتال، وجيء بها أسيرة إلى خالد.
  - \* يبدو أن مُتّمّماً شارك في المعركة أيضاً.
- " تولى واحد من سادة تميم، هو المنهل بن عصمة الرياحي، الذي مر بجثة مالك بعد المعركة، دفن جثته تحت عباءة كان قد جاء بها،

وهذا العرض للأحداث، إذا كان صائباً، وهذا ما تشهد به أبيات مُتَمّم، يدع معظم الأحاديث المنحرفة عند المؤرخين تبدو تلفيقاً. وعندئذ تدخّل حكايات مثل أسر مالك، وشهادة أبي قُتَادة، والقتل من باب الخطأ، على أساس التباس لفوي، واستجواب مالك عن طريق خالد، والحكم عليه بالإعدام، وحكاية الأثفية، وكثير مما عدا ذلك في باب الخيال.

ولكن إذا أتبع المرء ذلك بمؤامرة ضرار فسيكون من الممكن، في بعض الظروف، إنقاذ بعض العناصر من المؤلفات التاريخية السائدة، ولكن ذلك لا يشمل، بالطبع، الميل المبدئي،

وبنتج عن القطعة المجتزأة المنقولة أنفاً (ج) حول غدر ضرار بمالك، بوضوح لا لَبْس فيه، أن هذا هو الذي اقترف الغدر. ولكن شرح التبريزي، يقول، نقلاً عن أبي ريَّاش: «(بعد المعركة). ثم إن خالد بن الوليد قال: يا ابن تُويَّرة هلم إلى الإسلام، قال مالك: وتعطيني ماذا؟ قال: أعطيك ذمة الله ورسوله وذمة أبي بكر وذمة خالد بن الوليد أن لا أجاوز إليك وأن أقبل منك فأقبل مالك وأعطاء ببده وعلى خالد تلك العربضة من أبي بكر، قال: يا مالك، إني قاتلُك، قال: لا تقتلني، قال: لا أستطيع إلا ذاك، قال: فأت ما لا تستطيع إلا إباه فقدمه إلى الناس فتهيبوا قتله وقال المهاجرون: أنقتل رجلاً مسلماً؟ غير ضرار بن الأزور الأسدي من بني كوز قإنه قام فقتله، (أبو تمام 371).

وإذا أدخلنا هذا ضمن سياقه قمن الممكن أن يعني أن ضرارا() أعطى في المعركة مالكاً عهد الأمان، وساقه إلى خالد أسيراً، ولكن هذا كانت لديه أوامر غير هذه ولم يقدّر وعد الأمان الذي بذله ضرار، بل أوعز بقتل مالك.

وقد كان من الممكن في هذه المحالة تصور استجواب لمالك من قبل خالد، وكذلك نقد المسلمين الذي سيكون أقل توجّها نحو قتل مسلم منه نحو النكث بعهد أمان مبذول. وسيكون ضرار عندئذ قد أسند إليه دور كبش الفداء، بينما يقف خالد هنا بريئاً من الذنب. وسيكون من الممكن عندئذ أن يعود الأمر الصريح بقتل مالك، من ناحية أولى، إلى دوره القيادي في ردّة لبني تميم، أو، من ناحية أخرى، إلى جريمة واحدة بعينها، مثل السطو على إبل الصدقة في الرّخرَحان.

و تؤيّد هذا المتغيّر رواية ينقلها البلاذّري:

ارقد قبل إن خالداً لم يلق بالبطاح والبعوضة أحداً ولكنه بعث السرابا في بني نميم وكانت منها سرية عليها ضرار بن الأزور الأسدي فلفي ضرار مالكاً فاتتثلوا وأسره وجماعة معه فأنى بهم خالد فأمر بهم قضربت أعناقهم. و تولى ضرار ضرب عنق مالك، (البلاذري 88).

ولكن هذا (السيناريو) لا ينسجم كل الانسجام مع عند من الأبيات الشعرية (من: 'د') إذ يرد فيها قول الشاعر: افقد بان محموداً أخي حبن وذُعا». وهذا القول يجعل المرء يتصور موتاً في القتال بدلاً من أن يتصور عناها. والحال مشابهة لذلك فيما يتعلق بالأبيات المنسوبة إلى المنهال. وفي حواشي التبريزي يوصف كيف يطوف بميدان المعركة باحثاً عن جئة

مالك، ولا يجدها إلاَّ في إعادة تركيب الأحداث على نحو مقنع كل الإقناع.

### 4.5.2.5 مالك وخالك

من المعروف أن أغلبية المؤرخين يقدمون عن الأحداث صورة أخرى. والعناصر الجوهرية فيها هي الرواية عن سوء الفهم اللغوي الذي أدى إلى القتل بطريق الخطأ، والرواية الخاصة باستجواب مالك، الذي انتهى بحكم الإعدام، وشهادة أبي قُتَادة التي يتم إيرادها رواية مُواكبَة، بأنَّ مالكاً وبني يربوع كانوا مسلمين.

وأود الآن أن أتناول بمزيد من الدقة، شواهد النص حول هذه النقاط الثلاث.

تظهر قصة سوء الفهم أو الالتباس اللغوي أول ما تظهر في رواية سيف، عند الطبري، وقد نقلت آنفاً على وجه التفصيل (رواية معيارية) ولا ينبغي إيرادها هنا مرة أخرى. وينقل كتاب الأغاني هذا الحديث عن الطبري من دون تغيير تقريباً، كما ترد، مع تغيير يسير، عند ابن الأثير، وأود أن أنقل هنا روايته بإيجاز:

الفاحتلف السرية فيهم، وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم أدّنوا وأقاموا وصلوا. فلما اختلفوا أمّر بهم فحبسوا في لبلة باردة لا بقوم لها شيء. فأمر خالد منادماً فنادى: أدفئوا أمرّاكم، وهي في لغة كنانة القنل. فظن القوم أله أراد القتل ولم يُرد إلا الدفء فقتلوهم. فقتل ضرار بن الأزور مالكاً، وسمع خالله المراء فخرج وقد فرغوا منهم فقل: إذا أراد الله أمراً أصابه وقد اختلف القوم فيهم فقال أبو قتادة هذا عملكاً. (ابن الأثير 2/ 242).

وهذا هو، على وجه الإجمال، نص الطبري أيضاً. وكل ما في الأمر أن الأمر النامر النائر ببساطة، المر النائر ببساطة، المراب بالقتل تغيَّراً طفيفاً، فقد أعطى ابن الأثير هنا، ببساطة، صياغة جديدة لمصدر ثابت متوافر، والحال على هذه الشاكلة أيضاً فيما يتعلق بالمؤلفين الآخرين.

أما ما يتعلق بصياغة المشهد فالقصة تبدو عليها علائم التلفيق وذلك أن المرء لا يستطيع، في مخيّم عسكري، أن يُدبِّر مجزرة لا يلاحظها القائم بالأمر إلا بعد اختتامها. ولكن هذا هو، على وجه الدقة، مقصد القصة. ويُشار ضمناً إلى أن خالداً تعمَّد إصدار الأمر الذي يُساء فهمه، ثم جعل ينتظر انتظار الشامت إلى أن تحققت النتيجة المرجُوَّة.

وفي هذه المحالة كان أبو قُتَادة خليقاً أن يكون على المحق كل المحق في النهامه: هذا صنيعك! إذ إن هذا هو، على وجه الدقة، ما كان يهدف إليه المختَلقُون.

وإذا تأملنا صيغة الأمر من الوجهة اللغوية كان معناها الأساسيّ، بالطبع (بعث الدفء). أما المعنى الجانبيّ، الذي هو (القتل) فلا تسجّله المعجمات إلاّ على الهامش، ولا يستطيع المرء، بالطبع أن يَخْلُصُ مَن هذا الذكر إلى نتيجة بقينيّة، لأن الانتقال إلى المعنى الخصوصيّ كان يستهديّ بالنصوص التاريخية التي هي موضع النظر والتساؤل، وبناء على هذا نجد الصياغة في لسان العرب غامضة: الإذفاء: القتلُ في لغة بعض العرب: (لسان العرب؛ مادة: (دفء)).

أما ما يتصل بالاستجواب فقد نقلنا أنفأ رواية وَثَيْمَة التي يجب أن تفهم على أنها أقدم شاهد باق من هذا الخط الكلاميّ. وقد أخذ هذه المادة مؤلفون آخرون بصورة حرفيّة إلى حد بعيد. وأنقل هنا، على سبيل الذكر أو التذكر، قول أبى الفرج:

اوكان خالد يعتذر في قتله بأنه قال له وهو يراجعه: ما أخال صاحبكم، يعني النبي (ص) إلا وقد كان يفول كذا وكذا، فقال خالد: أو ما تعده صاحباً؟ ثم قدمه فضرب عنقه وأصبحابه. «أبو الفرج 15/ 304).

وإني نعلى يقين من أن أصدقاء خالد قد اختلقوا له حديثاً يضع عنه الوزر، على النقيض تماماً. وهذه القصة تبدو لي خيالاً متقن الحبكة كان يهدف إلى تغطية ظلم خالد بطريق غير مباشر. ذلك لأن مالكاً إذا كان مطلعاً على الإسلام هذا الاطلاع الحسن الذي يمكنه من مجادلة خالد في دقائقه، فمعنى ذلك أنه كان من المستيقن أنه كان مسلماً، وبالتالي، مسلماً من قبل. وإذا أضيف إلى ذلك شهادة أبي قتادة أنه كانت تقام الصلاة عند وصوله مضارب القوم، فقد ستودت صفحة خالد، من جراء فرضه حكم الإعدام، تسويداً متناهى العمق.

وأن يكون أبو قَتَادة، على وجه الخصوص، هو الذي يدلي بالشهادة الجوهرية ضد خالد، أمر يستحق النظر. فقد كان هذا الرجل ذاته هو الذي عارض خالداً في أمر بني جُذيمة، واتّهمه بالكفر.

وقد أسفرت الفقرة الأخيرة عن سلسلة من الحقائق التي يمكن إنبزالها في مواقعها المحكمة أيّما إحكام، من العملية التاريخية، وإن كان المؤرخون لا يقدرونها، أو يقدّرونها التقدير الأدنى. وفي هذه الفقرة يعد الأمر على نقيض ذلك تماماً، إذ تواجه المرء روايتان لا تنسجمان مع المصورة العامة لد (الرِدّة). فإذا كان خالد قد اقترف ظلماً عندما قتله، على الرغم من أنه كان مسلماً، فماذا يبقى إذا بعد من ردّة بني تميم؟؟ أتراهم كانوا بالفعل مسلمين جميعاً؟ وهل كان من الممكن القضاء على التذبذب قصير الأمد لبعض زعماء القبائل، الذين تتحدث عنهم أكثر المراجع (مودة) بلفتة تهديد بالغة الضائة من قبل المدينة؟ وهل كان تجلّد أبي بكر وثباته يكفيان لإدماج قبيلة تميم الكبرى من جديد في المجتمع الإسلامي؟ إنها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بسهولة عندما يفكر المرء في حفض المراجع، ذلك لأن مقصد المؤرخين كان يتمثل، على ما يبدو، في خفض حجم ردّة بني تميم إلى مستوى شخص مالك، بل تقديمه في صورة المسلم الذي يُساء تقدير إسلامه.

### 5.5.2.5 امُ تميم

وكما قرَّرنا آنفاً، فإن الأقوال في العلاقة بين خالد وأرملة مالك: أم تميم، متناقضة إلى أقصى الحدود.

وفي هذه الفقرة أولاً أن أتناول الروايات التي تتصل بالأحوال التي تعرض لها ارتباطهما تحسب. وهذا أمر يتعلق بأسئلة من مثل: هل تزرَّج خالد أم تميم، أم اتخذها محظية فحسب؟ وهل عاشرها فوراً، أم بعد انقضاء عُدَّتها؟ وأخيراً، كيف تابعت العلاقة بينهما تطورُ ها بعد الاتهام بالزني؟

وليس هناك إلاَّ قولان يتحدثان عن إتمام فوريّ للزواج، على أن الصياغة في هذين الموضعين ذا تَيهما ليست صياغة واضحة لا لَبْس فيها. فقد ورَدَ

### عند الدياربكري:

الوقتَلَ مالك بن نُويْرَة، فتزويج امرأته أم مُتمّم، من ليلته، وكانت جميلة، قيل لعلمها كانت محبوسة عنده. لعلمها كانت محبوسة عنده. (الدياربكري 209).

ولما كان الدياريكري مؤلّفاً متأخراً إلى حد بعيد، فقد كانت المناقشات المختلفة حول الموضوع معروفة لديه بالطبع، وكان يطرح وفق ما يلائم هذا الغموض.

وثمة مؤلفون عديدون يتحدثون حديثاً شديد العموم عن زواج، من دون أن يصفوا الظروف وصفاً أكثر تفصيلاً.

# أما الطبري فيرد عنده، في مقابل ذلك:

اوتزرج خالد أم تمهم ابنة المنهال، وتركها لينقضي طهرها، وكانت العرب تكره النساه في الحرب وتعايرهًا (الطيري 1926).

# ويسرد وَتَيْمَة المحديث على النحو التالي:

اوقبض خالد امرأته، فقيل إنه اشتراها من الغيء، وتزوّج بها، وقيل إنها اعتدّت بثلاث خيض، ثم خطبها إلى نفسه، فأجابته، فقال لابن عمر وأبي قتادة (رض) يحضران النكاح فأبية. وَتَيْمَة في (ابن خلّكان 6/ 14).

# وجاء في رواية أوردها التبريزي في شرح المحماسة:

واحد خالد بن الوليد ليلى بنت سنان وابتها جراد بن مالك فأقدمهم المدينة ودخلها وقد غرز سهمين في عمامته فكأن عمر غضب حين رأى السَّهُمبن نقام فأنى على بن أبي طالب، فقل: إن في حق الله أن يُقاد هذا بمالك، قتل رجلا مسلماً ثم نزا على امرأته كما ينزو الحمارة. (أبو تمام 1/ 372).

ويروي التبريزي في موضع لاحق، أيضاً، أن متمماً الذي جاء عمر ليشكو إليه خالداً من جديد، لم يتراجع عن اتهامه في الحقيقة، ولكنه طلب أن يعطيه أم تميم وابنها. وهذا خليق أن يعني أنه لا يجري الحديث عن زواج، بل عن محض علاقة جنسية، وأن أم تميم جيء بها، اسيرة لخالد، إلى المدينة، وأنها احتفظت بهذا الوضع أيضاً إلى إيام عمر.

وفي مقابل ذلك جاء في الإصابة:

النقدم على أبي بكر، يفعل أشباء لا يراها أبو بكر، أقلم على قتل مالك بن تُوَيِّرَة، ونكح امرأته، فكره ذلك أبو بكر وعرض الديه على مُنَصَّم بن تُوَيِّرَة، وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك. (ابن حجر. انظر ملة (خالد)).

وبموجب هذه النظرة العامة لا يكون قد حُسمَ بعدُ موضوع: هل تزوج خالد أم تميم أم عاشرها فحسب؟ ولكن الأغلبية تحدثت مع ذلك عن زواج،

على أن الوضع الشرعي يوصف، فيما أرى، بمسألة أنه ما كان يجوز له أسر زوجة مسلم. أما الزواج من أرملة فلم يكن يحول دونه شيء بادئ ذي بدء إذا تم الالتزام بفترة العدة الشرعية، إلا أن تكون غير مسلمة. أما معاشرة الأسيرة الأمة فلم يكن يوجد تقييد لها. وكان الاستحواذ على نساء المغلوبين من قبَل المنتصر، ما يزال أمراً مألوفاً، على الأقل في عصر صدر الإسلام. (شَخْتُ 1964: 277-8).

وعلى هذا فلم يكن يتوافر التصرُّف الجُرّمي إلاَّ إذا كان مالك وأم تميم مسلمين. وعند ذلك ما كان انتظار الطهر ليجدي كثيراً، لأن قتل مالك سيشكل عندئذ جريمة عظمى

وإذا لم يكن مالك وأم تميم مسلمين فستعد أم تميم، قبل كل أمر، غنيمة للمسلمين، ويمكن أن تصل إلى خالد بطريق شرعية، وعندئذ سيكون في وسعه أن يتصرف بها كما يشاء، ولم يكن لديه سبب قاهر للزواج منها، بالطبع.

وهناك سلسلة من الشواهد التي تتحدث عن إطلاق عمر سراح أم تميم من قبل عمر، وهذا خليق بأن يشكِّل المتغيِّر الثاني، لا زواج، معاشرة أمّة، احتجاج.

وأنا أرى أن من غير المرجَّح أن يكون خالد وضع نفسه (بدافع المتعة العمياء) في موقف دقيق من الوجهة الشرعية. وفي مقابل ذلك أرى أن من الراجع أن تكون الروايات عن زواج، مع الإشارات المؤيدة لها، إلى انتظار لفترة الطهر، إنما تم إيرادها لتدعيم وضع مالك من حيث كونه مسلماً.

ولنورد في هذا الموضع، ملاحظتين جانبيَّتين لا تعودان إلى هذا الموضوع مباشرة.

تفيد شهادة الزبيري ‹الزبيري 327› أن خالداً كان له ثلاث زوجات: \* بنت أنس بن مدرك الخثعمي، أم أولاده: المهاجر، وعبد الرحمن، وعبد الله.

\* كبشة بنت هُوذَهُ بنت أبي عامر، والله سليمان (الذي كان يكتني به).

" أم تميم الثقفية (كذا) أم ولد آخر له، اسمه عبد الله.

وبهذه الشهادة من طرف غير مُنَّهَم، يمكن أن يكون الادعاء القائل أن خالداً تزوج أرملة مالك، قولاً مبنياً على افتراض نظري. على أن الارتباط الجنسي الصرف لم يكن فيه ما يعيب كثيراً، ولا سيما حين لا يكون من الممكن أن يُستخرج منه اتهام ما.

وعندما يفكر المرء في معالجة للروايات، يكون من قبيل الحنكة والذكاء، أن يسترسل في لعبة خلط بين أم تميم الأصلية (الثقفية) وأرملة مالك، التي لا إجماع على اسمها مطلقاً.

أما الملاحظة الهامشية الأخرى فنعود على ميل بعض المراجع إلى وصم خالد بوصمة زير النساء. وقد انتهى الأمر، بعد قضية أم تميم، أو بعد موقعة اليمامة، فيما يقال، إلى حدث يحط من مكانة الرجل، على النحو ذاته، جرّ على خالد نقداً مريراً، إذ يقال إن خالداً طلب إلى مُجّاعة بن مرارة، بينما كان قتلى المسلمين راقدين ولمًا يُدُفنوا، يد أبنته، ودفع في هذه مهراً هائلاً.

وثمة شكل مميّز يوجه خاص، من أشكال هذا النقد عند اليعقوبي إذ يلوم أبو بكر خالداً في كتاب له جاء فيه:

«أنت تتهافت على النساء ونعاء المسلمين ما زالت عالفة بحبل خيمتكا». «اليعقوبي 2/ 131».

وجاء في صيغة أخرى، لكتاب أبي بكر إلى خالد: «ما خالد بن أم خالد، إنك لفارغ سكح النساء وتعرّس بهنّ، وبيابك دما، الف ومانتين من المسلمين لم تجف بعده. «المياربكري 218».

ولكن يبدو أن خالداً لم يكن ممن تحكمهم غرائزهم حيث لا يستطيعون أن يلجموا رغبة الحواس في الوقت المناسب. ففي سيرة خالد التي ترد في مجموعة أبن منظور، القول التالي حول موضوع النساء، على لسان خالد:

«ما ليلة يُهدى إليَّ فيها عروس أنا لها محبة أو أَبَشَر بغلام، أحبُ إلى من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبِّح بها العدر؟. (ابن منظور ١٤/١٥).

# 6.5.2.5 الالهام

من أجل البحث في النص، سوف أنطلق من أربعة أدلة: من رواية وثيمة، الذي استوعب، كما يقول ابن خلكان، مادة الواقدي، ومن الملاحظة الوجيزة للبلاذري، التي لا إسناد لها، ومن الرواية التصويرية عند الطبري، الذي يعتمد في هذا الصدد على ابن إسحق، وعلى عرض لابن منظور يجمع في داخله عناصر مختلفة.

### وَ ثَيُّمَةً:

الراما بلغ الخبر أبا بكر وعمر (رض) قال عمر لأبي بكر: إن خالداً قد زبى فارجمه، قال: أنه قتل مسلماً فأقتله به، فارجمه، قال: أنه قتل مسلماً فأقتله به، قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه الله عليهم أعلى الكفاراً أبداً. (وثبّنة في ابن خلّكان ١٥/ ١٥).

# البلادُري:

اقال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: بعثتَ رجلا يفتل الناس ويعذب بالنارة. (البلاذري 99).

# الطبري:

افلمًا بلغ قتلُهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر وقال: عدو الله عنا على امرئ مسلم فقتله، ثم نزا على امرأته

وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليه قباءً له عليه صداً الحديد معنجراً بعمامة له قد غرز في عمامته أسهما، فلما أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال: أرثاءً! قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته! والله لأرجمنك بأحجارك ولا يكلمه خالد بن الوليد ولا يظن إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه حتى دخل على أبي بكر، فلما أن دخل عليه أخبره المخبر واعتقر إليه فعذره أبو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك، قال: فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر وعمر جالس في المسحد، فقال: هلم إلي يا ابن أم شملة، قال: فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه، فلم يكلمه ودخل بيته. (الطبري 1928-9).

## ا بن منظور:

انقام إليه أبو فتادة [بعد الإعدام] فناشده فيه ومنهم؟ ونهاه عنه وعنهم، فلم يلتفت إليه، وركب أبو فتادة فرسه، فلحق بأبي بكر وحلف: لا يسير في جيش وهو تحت لواء خالد فأخبره الخبر وقال: ترك قومى وأخذ شهادة الأعراب الذين فتنتهم الغنائم؛ فقال عمر: إن في سيف خالد رهقاً وإن يكن هذا حفا فعليك أن تقبده فسكت عنه أبو بكر. قال القاسم بن محمد: والح عمر على أبي بكر في أمر خالد وكتب إليه بالقدوم للذي ذكر أنه أتى، لينظروا في ذلك، وأمره أن يخلف على الجيش رجلاً، فخلف عليهم خالد بن فلان المخزوم، فقدم ولا يشك الناس في أنه معزول وأنه معاقب وجعل عسر يقول: عدا عدو الله على امريء مسلم فقتله، ونزا على امرأته! (ابن منظور الم ١٨).

وفي هذه الحالة لا يكون المرء أمام روايات متناقضة في حد ذاتها، بل يجب، هنا، بدلاً من ذلك، أن نتساءل عن مدى ثبوت الاتهام الذي يكاد يكون مشتَركاً بين كل المراجع.

أما الاتهام الأول، والحاسم (وهو قتل مسلم) فينحسم من تلقاء ذاته تقريباً، عندما يفكر المرء في أساليب عرض موضوع (إسلام مالك) آنفة الذكر. وقد كانت نتيجة تحليل النص هي أن مالكاً لم يكن، على الأغلب الراجح، مسلماً، وأنه ما عاد من الممكن أن يُنظر إليه على أنه مسلم وقت موته على الأقل.

ومع ذلك تأخذ كل المراجع تقريباً، على خالد، أنه قتل مسلماً، ويرفض أبو بكر بالطبع، بإصرار، أن يقيم الحدَّ القرآني المطلوب، على خالد. أمّا ما كان يعود إليه تسويغ قراره، بأن خالداً (تأوَّل فأخطأ) فلا سبيل إلى تقريره على وجه اليقين، والأرجع أن البحث الذي تعلَّق به تأويل خالد هو ردَّة مالك والظاهر أن المؤلفين يواجهون صعوبات في رواياتهم، وعلى كل حال فلم يكن معظمهم يريد أن يتهم أبا بكر بصراحة، وكانوا

يأبون أن يغسلوا صفحة خالد من الاتهام الفاحش. وفي تقديري أن هذه الطريقة المتمثلة في ترك الحكم معلَّقاً، والحفاظ على كرامة أبي بكر، وعدم رفع الوزر بصورة كاملة عن خالد، هي التي أدَّت إلى قول من قال: «لقد تأوَّل فأخطأ».

ولكن الحال يختلف في صدد الاتهام الثاني، بالزني.

وأنا أعتقد بادئ ذي بدء، أن المسألة تتعلق في الحقيقة بـ(إجراء احتياطي) من جانب الرواة. ففي مجال صعوبات الاحتجاج المظاهرة بصدد إسلام مالك، كان في وسع المرء أن يُركّب عنصراً داعماً عندما يوجه الاتهام بالزّني.

أمّا أن المرء يجد نفسه أمام مفارقة تاريخية فذلك ما يبدو أن الرُّواة لم يكونوا يَعونُه، أو كانوا لا يُلقون بالاّ إليه.

وذلك أن الحدّ القرآني على الزنى في أيام هذا الحدث، كان مقصوراً على الجَلْد، أمّا الرجم، الذي كان عمر وحده، من دون سائر الناس يطالب به، فهو عقوبة لم تظهر إلا في المناقشة الفقهية اللاحقة.

وكما هي الحال في قضية بني جذبمة يقع خصوم خالد، هذه المرة أيضاً، في الحرّج من جراء أن هذا ما كانَ ليفضي إلى الحكم على المتهم إذا لم يشأ المرء أن يلوي المسار المعروف للقصة. على أن أبا بكر لم يعزل خالداً فضلاً عن أن يقيم عليه الحدّ، بل تركه في منصبه، وظل على حسن ظنه فيه، غير عابئ بما حدث بالفعل في البُطاح والبعوضة، ومهما كانت التهمة ضده.

## 7.5.2.5 محاولة لإعادة تركيب الأحداث

من أجل محاولة إعادة التركيب سوف انطلق من شرطين أوَّ ليَّيْن لهما مسوّغ وجيه في الحقيقة، ولكن ليس لهما دليل من المراجع صريحٌ لا لَبْس فيه:

\* كان هناك، عند وفاة النبي، على كل الأحوال، أقلية مسلمة من بني تميم. \* لم يكن مالك بن نُويْرة مسلماً في أي وقت من الأوقات.

قرر خالد، في أنناء حملته الكبيرة في وسط الجزيرة العربية وشرقيها، عد انتصاره على بني أسد وبني طيء (ظهور 'مُدّعي النبوّة' طُليحة) استئناف لزحف على بلاد بني تميم المجاورة وإدخال هذه أيضاً تحت سيادة المدينة، واصطدم في أثناء هذا (أو غيره؟) بمالك بن نُويْرَة، من بني يربوع، الذي نان قد ارتكب بإغارته على إبل الصدقة في الرحرحان، عدواناً شائناً على مة المدينة، وتعدى مالك لإحدى الطلائع التي كان خالد قد نشرها في لأرض الواسعة، للقتال، أمّا أنه قتل في المعركة، أو حُكم عليه بالإعدام هد أخذه أسيراً، فهذه مسألة لا بدّ أن تبقى مفتوحة للمناقشة.

وتمكن خالد من الاستحواذ على عدد من الأسرى، بينهم زوجة مالك، يبدو أنه طالب بها نصيباً له من الغنيمة. أمّا أنه اتخذ المرأة فائقة الحسن، يما يقال، محظية له، فأمر غير مؤكد ويمكن أن يُسْتَبْعَد زواجه منها، في قابل ذلك.

وليس من الراجح أنه عاد إلى المدينة بعد أحداث البُطاح والبعوضة. والاتهامات الفاحشة التي تُوَجَّه ضده فيما يقل، تدخل في مجل الخرافة، سب قناعتي.

ويجب أن نفترض، في مقابل ذلك، أن خالداً أقام فترة بأكملها في أرض يتميم، ليضمن إدخالهم في مجل سيادة دولة المدينة، ولا نعرف شيئاً ن المعارك التالية التي ربما كانت ضرورية من أجل هذا. كما استغل خالد وقت أيضاً للشروع في عمليات تدعيم لجيشه، لكي يتمكن من التوجّه حو هدفه التالي، وهو إخضاع بني حنيفة. وإني لأعلم أن هذه النظرة إلى شياء تناقض العرض الذي يطرحه التّأريخ العربي القياسي مناقضة مطلقة، برأني أعنقد أنني قدّمت، في الأبحاث التي تقدّمت ما يكفي من الحجج ن أجل التفسير الجديد

# .6.2 عرض قضية مالك في المراجع الثانوية

تكشف النظرة العامة التي تُلقى على طريقة عرض قضية مالك في

المراجع الثانوية، أوَّل الأمر، عن حدوث تطوُّرات جوهرية تماماً في طريقة النظر إلى الأمور عن كثب.

وتقتصر الأقوال الواردة في المختصرات التاريخية، في القرن الأخير، في الأغلب، على عمليات إعادة منبّك للمادة المتوافرة. وقد كانت الشروط الأولية للمناقشة النقدية خليقة أن تكون مواتية، إذ كانت المراجع غير التاريخية متوافرة في مرحلة جدّ مبكرة.

وكان التطور الذي أحدثه فلهوزن بنقده سيف وبالا على عرض قضية مالك على وجه الخصوص. وظل تصوير عصر الردة أسير هذا المسار عقوداً من الزمان. وكانت السنون الأخيرة فحسب هي التي جاءت ببوادر لتقييم جديد للمراجع، يرجع الفضل فيه، في المقام الأول، إلى دراسة لانداو" تاسيرون.

وأودًا فيما يلي، أن أقدم، من خلال أدلة مختارة من النصوص، عرضاً موجزاً لتطوّر كتابة الروايات حول قضية مالك.

يقدم كوسّان دي برسفال، في كتابه [مقال في تاريخ العرب] (كوسّان دي برسفال 1848: 3/ 366) صياغة لاحقة لنص الطبري، حيث يخرج، من خلال مستندات لغوية ضئيلة، بعرض جديد يعث أكثر انطباعا بالطباع السلبي بعث من الأصل. وكان شرح النبريزي على الحماسة معروفاً عنده أثناء ذلك، كما تكشف عن ذلك ملاحظاته.

أمّا رواية الطبري (ص 1924) عن خطبة مالك في بني يربوع قبل وصول خالد، فيتم نقلها على النحو التالى: [ترجمة عن نُلدكه]

الما بنو يربوع، الذين باتوا يمفردهم، فكانوا ما يزالون مترقدين، وأجتمعوا حول مالك بن نُوثرة سألونه المشورة، فقال لهم مالك: (انصرفوا، فالمقاومة مستحبلة، والقضية التي كنا نتولاها باتت خاسرة عودوا إلى دين الإسلام الدي لم ننا عنه أبداً، وأدّعنوا للخليفة). فنفرق بنو بربوع في محيطهم، وأخذت الأسر المختلفة منهم تعلن إسلامها لخالله على النوالي، وتؤدي إليه زكانها، أما مالك الذي لم يكن في وسعه أن محمل نفسه على مسيرة مُذلّة لكبريائه، فانسحب إلى ركن متعزل، وكان رهعا قليل من الأبله والأصلقاء قد تجمعوا بنظرون قدوم المسلمين بهدوء. «تُلدكه 1864: 93).

فهنا يجري التأكيد على إسلام مالك ويوصف سلوكه بأنه سلوك فارس نبيل بين البدو، بينما يكون دور خالد دور الإنسان النزاع إلى العنف، الذي يمارس مهنته الدموية من دون تقدير للظروف.

وظل هذا الأسلوب في إعادة السبك يهيمن ردحاً طويلاً من المزمن على كتابة التاريخ عند المستشرقين. وكان القرب من المراجع يتغيَّر من مؤلف إلى آخر، ومن الأمثلة المجيلة من حيث العرض الأمين للمرجع، ما قدمه، مثلاً، السير وليم مُويْر في: [حوليات الخلافة الراشدة] (1883 م).

وكان من الممكن أن يكون مقال تلدكه: (مالك ومتمّم، ابنا نُويِّرة) في كتابه: [إسهامات من أجل معرفة شعر العرب القدامي (1864 م)] إسهاماً له أهميته. وقد عمد تلدكه في ذلك إلى ترتيب مجموعة من مقطوعات القصائد، لمالك ومتّمم، من مراجع مختلفة، وترجمها، وعلّق عليها. وقد استوعب بالطبع أيضًا شرح التبريزي. ومن المؤسف أن تلدكه كان أقل التزاما بالقصائد والصورة التي تقدمها عن الأحداث، على الرغم من أنه يقول، هو ذاته، أن المسألة ذات علاقة بـ (وثائق) أو بتوثيق لأقوال محدّدة، فإنه كان يجنع في أجزاء واسعة إلى عرض الطبري. وهو يعلّق على وايته: عن سوء الفهم أو الالتباس اللغوي، مثلاً على النحو التالي:

اإنها ألوان بائسة من النحذل في اللغة تريد أن تلتمس العذر لخالد، أو أن تعمر المدر لخالد، أو أن تعمر المجموع على أنه سوء فهم، ولكن مجرد الاستياء الذي يحس به المسلمون الحقيقيون، ولا سيما عمر، من ذلك الرجل، يشهد وحده بما يكفي، ضده. وثلدكه 1864: 93.

بل يكتب، نُلدكه، حول غرض خالد من القتل، قائلاً: ارمهما يكن من أمر فلابد من الاعتقاد بأن مالكاً لم يكن له بدُ من أن يموت من أجل هذه المرأة، اللكه 1864: 94).

وعلى كل حال فقد كان إسهام نُلدكه خليقاً أن يكون من آثاره أن يغدو المؤرخون بين المستشرقين أسُدُّ انتباهاً إلى المراجع الشعرية في قضية مالك، ولكن الحال لم يكن كذلك، مع الأسف.

أمَّا بوليوس فِلهُوزِن فقد انتهى، من جرًّاء نقده الصريح سيف بن عمر،

إلى طريق مسدود بفهمه عصر الركة. وكان من آثار إدانته لكل روايات سيف على أنها من المراجع الثانوية الموالية لتميم، أن حرم نفسه من جزء جوهري من المعلومات المتوافرة بين يديه.

وينمَحُورَ عرضه الرِكَة عند بني تميم في ظهور متجاح، ويُصوَّر مالكاً على أنه شخصية هامشية. ويبيِّن الموضع التالي بوضوح، كيف يتشابك (نقد المراجع) وعرض الأحداث، ويتداخلان عند فلهَوْزن:

اولم يكن ينتظر إلا بنو حنظلة، وتمسّكوا أطول وقت بنبيتهم، ولكن وكيعاً وصل بمالك إلى الدخول في الإسلام في الوقت المناسب، بينما كان ابن تريرة بتلكاً مع بني يربوع، ولم بكن له بدّ أن يدفع ثمن ذلك. وبعد انقضاء المخدعة الكبيرة ما عاد أحد يريد أن يكون حاضراً. وبتأثير هذا المزاج نشأ التقليد التميمي الذي يتبعه سف لأنه هو ذاته تميمي وما كان في الحقيقة مجرد صحو من السّكر يحوّله إلى طور البناية، كَانْ لم يكن قد حدث سكّر عامه. (فلهوزن 1899): 15.

على أن الطريق الذي كان فلهوزن قد رسمه مضى فيه كيتاني، في [حوليات] إلى نهايته. فنشر جُزءاً كبيراً من المادة (ولاسيما روايتي الطبري-سيف، والصورة المقابلة، للواقدي، ابن حُبيش) بدقة وعناية، غير أنه المتزم بعد ذلك، بسبب ما يقال من التحييز ضد سيف، مجموعة من الروايات العربية، وانتهى بذلك إلى صورة للأحداث لا يمكن الدفاع عنها.

اما النقاط الجوهرية في عرضه فهي التالية: كان بنو تميم قد انضم الشطر الأكبر منهم إلى متجاح. ولم يكن لدى خالد أمر بالمسير إليهم، وكل ما في الأمر أنه استغل الوان النزاع بين الفئات التي أحدثها ظهور سنجاح. وعند ظهوره غير المتوقع خضعت معظم الفئات بينما كان يمكث في البُطاح. وفي مواجهة المترددين ضرب خالد مثالاً دموياً في مالك، إظهارا لقوة الإسلام فحسب. ويظل خالد المرة بعد الأخرى يُصور في هذا الصدد مولعاً بالسلطة، متعطشاً للدماء، بربرياً. (كيتاني 1902: 11/ هذا الصدد مولعاً بالسلطة، متعطشاً للدماء، بربرياً. (كيتاني 1902: 11/

أمّا مدى قوة العهد الذي قطعه كيتاني على نفسه بالالتزام بفكرة 189 فلهوزن القائلة بعدم إمكان الوثوق بأقوال سيف عمر فيمكن الاستدلال عُليه بنصه الآتي:

ابتوافر لذينا تعاليم كثيرة عن سيف بن عمر. ولكن القسم الأكبر من هذه المواد التاريخية المجمعة غامضة ومشوشة، وكثيرة النضارب فيما ببنها، ومعذّلة لنحجب الحفيقة، (كبتائي 1902: 11/ 162، 628).

وأنا أرى بادرة أولى لتفسير جديد لقضية مالك في بعض الحواشي التي كتبها: وليّم مُنتغمري وَط، في سيرته للنبي. فهو يشكُ في أن مالكا كان مسلماً في أي يوم من الأيام، وفي أن الإسلام كان له طائفة كبيرة من أتباعه لدى بني تميم. وينتهي من هذه الأفكار إلى النتيجة القائلة إن قتل مالك كان عملاً مشروعاً من وجهة نظر خالد (وَط 138-9).

وفي مقابل ذلك تعد دراسة شوفاني، فيما يتعلق بردَّة بني تميم، مخيِّبة للآمال. فعلى الرغم من أن المرء كان خليقاً أن يتوقَّع منه المزيد، وهُو الذي طرح أول المنشورات الجديدة في تاريخ الردَّة، يقتصر، إلى حد بعيد على الرجوع إلى أقوال المطبري، والإحالة عليها.

وكذلك يحيل إسهام بترشا كرون في: [دائرة المعارف الإسلامية] عن خالد، إلى إجماع المؤرخين العرب، بدرجة عالية من قلة التفكّر والتّدبّر:

الرعندما انتشرت الردّة، أو الارتداد، بعد وفاة النبي في عام (11 هـ/ 632) م) أرسله أبو بكر لقتل المرتدين، وهي المناسبة التي ارتكب فيها فعلتين أخريين آثمتين، أرلاهما قتل مسلمين (من جراء سوء فهم) والثانية: الزواج من أرملة أحد الضحابا. وعلى كل حل فقد عقا عنه أبو بكر، وكان قائداً للمسلمين في فتل مسئيلَمة. (الموسوعة الإسلامية2، انظر مادة (خالد بن الوليد)).

وفي السنين الأخيرة فقط انفتح الأفق لمنظور جديد. ومن أجل السياق الذي تمَّت مناقشته فإن (إعادة الاعتبار) لسيف بن عمر، عن طريق الدراسة التي قامت بها إيللا لانداو - تاسيرون تعد نقطة تحوَّل هامة. (انظر مقالها المشار إليه في ثبت المراجع).

وبالنسبة إلى قضية مالك ذاتها يجب أن نبرز بصورة خاصة ما ورد عبها في أدائرة المعارف الإسلامية أ. فهناك لا يشار إلى عناصر بنية قضية مالك فحسب، بل يفصُّل القول هناك، قبل كل شيء، في الخلفية العقدية

#### للروايات:

الستُخدمت هذه القضية في ألوان النزاع السياسي، إذ استخدمها ضدُّ حالد أعداؤه، من فريش ومن الأنصار على حد سواء، بينما كانت الشيعة (3) يتُهمون أبا بكر بأنه أمر بإعدام مالك لناييده المزعوم لعلي (. . .) كما ينعكس في هذه الجلل التشريعي، واللاهوتي الخاص بالشروط التي يقتضيها النظر إلى الرجل على أنه مسلم (. . .). «الموسوعة الإسلامية 2، انظر مادة (مالك بن نُويْرَة)».

وفي الاتجاه ذاته تذهب ملاحظتا فرد دونًر في مقدمة ترجمته الطبري (الطبري 1993: 10/ 14).

أما المراجع الثانوية العربية فتقدّم الصورة ذاتها الواردة في إطار روايات بني جَذيمَة.

ويُحيل عمر رضا كحالة إحالة مغصّلة نسبياً على سلسلة من المراجع، بما فيها العرض الوارد في كتاب الأغاني ‹كحالة 63-70›, ولكن لا توجد بادرة لمناقشة نقدية. والحال كذلك في فصل مالك عند الجنرال أكرم ‹أكرم 195-200› حيث يعتمد هذا، حتى على سبيل الحصر تقريباً، على العرض الوارد عند الطبري. ويشكل الاستثناء الشهير، مرة أخرى، الفصل الطويل عن مالك بقلم عرجون ‹154-173›. فهو يناقش كل النصوص المتوافرة بين يديه تقريباً، ويخضعها لنقد معين للنصّ. وتظل النتائج غير مرهضية بالطبع، لأن المؤلف لا يريد التخلي عن مقدّمات منطقية مستحكمة، بل ينتهي إلى النتيجة القائلة إن قتل مالك لم يكن جريمة، ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يُكون صورة متناسقة للظروف.

### 7.2.5 النتائج

ولنقدم، بادئ ذي بدء، بعض الأطروحات حول مضمون الروايات. \* إن قضية مالك لا تدخل، إذا ما تناولناها بدقة، في سياق التاريخ الذي وضعت فيه، إلا بصورة هامشية: وهو سياق (ردَّة) بني تميم، لأن المرء لا يكاد يطلع على شيء من هذه الردَّة من خالال الروايات المستفيضة.

\* يجري تعليق الركة عند بني تميم، على ظهور (مدَّعية النبوة) ومنع الزكاة. وهذا العرض يتضمن ادّعاء مفاده أنه لم تكن هناك مطاسح سياسية، إلى الاستقلال عن المدّينة من جانب بني تميم.

\* يظهر المؤرخون إجماعاً تجاه إسلام بني تميم. ويجب أن نفترض، في مقابل ذلك، أن بطوناً متفرقة قد كانت دخلت في الإسلام على كل حال في أيام النبي. أما تعيين عمل الصدقات، الذي يعد في حد ذاته مركباً غير مأمون، من المعلومات، فيجري استغلاله شاهدا على إسلام القبيلة، استغلالاً ميئاً.

\* كان من نتائج الحملة على بني تميم، التي لا جدال فيها، أن القبيلة دخلت في الإسلام بأسرها، ولم تتصد لسياسة المدينة التوسعية، وإذا صدّقنا المراجع فلن تكون هناك حاجة إلى إجراءات عنف أكبر من أجل إشاعة لأجواء السلام والمصالحة عند بني تميم، أمّا الآثار الهامشية للاشتياكات التي تبقّت، مثلاً، في قصائد مالك وتميم، فقد عفى عليها المؤرخون إلى حد بعيد.

\* إلى جانب الروايات غير الجديرة بالتصديق، عن ظهور ستجاح، بدفع المؤرخون بقضية مالك إلى مقدمة مسرح الأحداث، ويصورونها بتفصيل كبير، وتتوارى الأحداث الحقيقية وراء الأقاصيص التي تتشابك حول قتل مالك بن نُويْرَة، ويبدو الأمر تماماً كأن قضية مالك كانت تُتّخذ غطاء لروايات مُشينة عن الأحداث التي جرت عند بني تميم.

" الأقوال في وضع مالك بن نُويْرة متناقضة إلى أقصى الحدود. والادعاء الأكثر تواثراً أنه دخل في الإسلام وعيَّنه النبي عاملاً على الصدقات. غير أن هذا الادعاء يبلغ من قلة قابليته للتصديق أن المرء يستطيع أن ينطلق، على النقيض من ذلك، من منطلق أن مالكاً لم يكن مسلماً.

\* كان من الأمور الحتمية التي لا تُردَّ بالنسبة إلى الاحتجاج عند المؤرخين أنهم أعلنوا إسلام مالك الذي بات متذبذباً بعد وفاة النبي إلا أنه لم يتوجه في الوقت المناسب للإسلام مرة أخرى، وبالتالي لم يكن توجّهه نحوه حاسماً بما يكفي.

\* ويمتد سعي الرواة، مثل خيط أحمر، خلال كثير من الروايات،
 لإنشاء توجيه مركزي للأحداث صادر عن الخليفة، وبالتالي
 المسؤولين في المدينة.

" تُرسَم لخالد بن الوليد، في الروايات المتعلقة بمالك، صورة سلبية على نحو مطلق، فيبدو بربرياً، متعطشاً إلى الدماء، لا يتمالك نفسه، وتتحكّم فيه الأهواء، كما يبدو تعلباً مُكاراً مُكابراً، لا أخلاقيّاً، على أنه يبدو، على وجه الخصوص، مسلماً ضعيف الموازع الديني، ويمكن أن نقراً الروايات عن حملته على بني تميم على أنها اتهام موجّه إليه على سبيل الحصر تقريباً.

" أمّا نقاط الاتهام بحق خالد فهي التالية:

- التصرف الاستبدادي تجاه بني تميم.
- قتل مسلمين (بما يخالف مقتضيات المعرفة الأفضل).
  - قتل مالك بدرافع دنبئة.
- السلوك المخالف لقراعد الأخلاق∼الزني، بأرملة مالك المقتول.
  - ~ النفاق.

" لا تكاد تجري محاولات لوضع الوزر عنه، سواء في ذلك قصة الالتباس اللغوي، أم الرواية الخاصة بالأستجواب، اللتين تفضيان إلى "الوان من التحذلق في اللغة (إذا شئنا أن نستعمل تعبير تلدكه).

" إلَى جانب خالد يُتُهم أبو بكر بأنّه قصّر في إقامة الحدود الشرعية على قادته، ويُنْسَب إليه أنه غطّى خالداً، وأدخله في حمايته في مواجهة متّهميه، غير أن هذا الاتهام لا يُوجَّه إليه إلا بطريقة خفيّة، أو ضمنيّة.

\* أما عمر فيوصف بأنه مُتهم خالد الذي لا تأخذه لومة لائم، ويصورونه حصناً للشريعة الإسلامية يعارض أبا بكر معارضة شديدة. و تحاول ألوان الوصف المفصل على وجه الخصوص إحداث انطباع يوحي بوجود كراهية عميقة، متبادلة، بين عمر وخالد.

\* لعب الأنصار أيضاً دوراً هاماً في قضية مالك. ويقل إنهم عارضوا

تصرُّف خالد الاستبدادي، عبثاً في حملته، واتُّخذ صحابي لامع من وسطهم، هو أبو قُتَادة، ناطقاً بلسان المعارضة صد خالد بمناسبة قتل مالك، والاقتران بأم تميم.

\* يوصف حزب الأنصار، بين السطور، بأنه الحزب الأدنى مكانة
 في الصراع على السلطة في المدينة.

أما الجانب الشكلي للروايات فيمكن أن نقرر فيه ما يلي:

"النصوص في قضية مالك تعدّ، بالنظر إلى ضألة النواة التاريخية التي تتضمنها، مستفيضة ومتعددة الجوانب إلى حد يبعث على الدهشة. ولا تنتمي إليها روايات المؤرخين المفصلة فحسب، بل تنتمي إليها نقرات طويلة في مؤلفات غير تاريخية. وتشغل القصائد والحواشي العائدة إليها مكاناً له أهميته داخل مجمل المادة، وتذكر في هذا السياق على وجه الخصوص روايات أبي تمام، وأبى الفرج.

\* إذا نظرنا إلى أعمال المؤرخين من وجهة نظر كتابة التاريخ نهناك مادة كثيرة فوق الحد المتوسط، تعد (غير ذات طائل) وجدت طريقها إلى أعمال المؤرخين.

\* يبدو في بعض الأحيان أن مالك بن نُويْرة لم يبلغ مثل هذه الدرجة من الشهرة في الحقيقة إلا بسبب مراثي أخيه.

\* لقد قال نُلدكه، في الحقيقة، إن القصائد تمتاز بمزية الوثائق المخاصة بالروآية التاريخية، غير أن الشفافية الدقيقة للمراجع تبين أنه حيثما كانت الشواهد الأدبية تتعارض مع (إجماع المؤرخين) فإن السياق ينقلب معناه رأساً على عقب، وبالتالي يعفّي على أثر المعلومات تماماً.

 " يستطيع المرء، في المرحلة اللاحقة، مستعيناً بصورة جزئية بالقصائد، أن يحقق فصلاً في المادة فيها علم التاريخ، بين الروايات القابلة للتصديق، والروايات المُختَلَقَة.

\* ومن الممكن أن يقرر المرء، في حالة روايات مالك أيضاً، وجود قدر عال من الإسهاب والحشو عند المؤلفين الأحدث عهداً في مقابل أعمل أسلافهم. \* أسفر التحليل البنيوي لمركب الموضوعات عن أن مشاهد متعددة، لا يمكن التوفيق بينها، كانت تُروى. ولا تكون روايات المؤرخين المتفرقين متمامكة في العادة، بل تتضمن مادة عائدة إلى ضروب تسلسل متباينة الإمكانية.

\* أهمل عند من المؤرخين سلاسل كاملة من المعلومات.

\* تَكُونُ في أيام الطبري، على أبعد تقدير (إجماع بين المؤرخين) بصدد طريقة عرض قضية مالك التزم به المؤلفون اللاحقون إلى حد بعيد.

" ولكن في هذا الصدد يكشف مثل للتبريزي عن أن المؤلف الذي يكتب في عهد متأخر نسبياً يمكنه هنا أيضاً أن يجد منفذاً إلى مادة جديدة، غير أن المعلومات التي اكتسبها قلما تجد طريقاً إلى كتابة التاريخ، على الرغم من أنها لا تبدو مضمونة الصحة بالأدلة الشعرية.

" يبدو أن 'المادة الخام' المستعملة في كتابة التاريخ كانت تتضمن، منذ بدايتها، المعلومات الضرورية من أجل العرض المتحيّز. ومن أجل ذلك لم يتوّل المعالجة مؤلفو النصوص المتوافرة بل تعود هذه المعالجة إلى مرحلة أسبق، من مراحل التطور في عملية كتابة التاريخ. ولا يُقصد بهذا إلى القول بأن النصوص المنقولة لم تجر عليها صياغة شخصية.

" يجب أن نفترض أن مؤلفين مثل الطبري تدخلوا في مادة النص من باب الصياغة والتشكيل، ولكن الأسباب الدافعة والمقاييس المتبعة في معالجة الروايات لا يمكن تحديدها إلا من باب التخمين،

" لبس من الجائز إجراء تمييز شامل بين من يُسَمَّون بالمؤلفين المجدين (مثل الطيري) والمؤرخين الذين لا يوثق بهم، والذين يقال أنهم جاءوا بالخرافات أو تحدثوا من وجهة نظر رومانسية. وليس هناك ما يسوع طريقة تصرف فلهورن وكيتاني اللذين أرادا أن يُعَفَيا على أثار مجموعات بأسرها من الأحاديث (سيف).

\* تمت المعالجة الظاهرة لمادة الأحاديث نقطة فنقطة، أي أنها نقتصر على تفصيل القول في الفكرة الأساسية الخصوصية، ويظل المسار الشامل للأحداث غير متأثّر بهذا. ومن نتائج هذا نشوء التناقضات التي لا سبيل إلى حلها. ومن ذلك أن سلوك خالد يوصف في بعض الأحيان بأنه سلوك إجرامي، بوضوح لا لُبس فيه، حيث لا يبقى طريق أخر يمكن قصوره في الحقيقة سوى عزله ومعاقبته، ولكن لأنه لم يكن في وسع المرء أن يعثل المسار الإجمالي للتاريخ، فقد اضطر القوم إلى اللجوء إلى التركيبات المساعدة، مثل التسويغ غير المفهوم (للجريمة) من قبل الخليفة.

\* أعتقد أن في وسعي أن أميِّز، في صياغة الراويات عن قضية مالك، أربعة اتجاهات أساسية:

-الطعن في خالد.

"الاتهام المبطّن بحق أبي بكر.

- تمويه الظروف الفعلية التي أحاطت بالرِكّة عند بني تميم

- محاولة استعمل مادة الحديث مستنداً في مسائل الخلاف الفقهية.

أما الا تجاهات الثلاثة المذكورة أولاً فكانت تحدث أثرها منذ نشوء المادة الخام ولا يمكن، من جراء ذلك، أن تُلقى عبثاً على عاتق الجمتّاعين. وأما الا تجاه الرابع فلا يعود في مقابل ذلك إلا إلى عصر منشئ الصياغة القائمة، للنص.

" يشير تحليل الأسانيد إلى التكتّلات السياسية لفئة (المسلمين الأوائل) والأنصار من حيث كونها الأصلُ في التحريف المتحيّز للروايات، إذ كان كلَّ من هذين النكتّلين معنياً بتوجيه اتهام إلى خالد غير أن النقد الموجه إلى أبي بكر يمكن إلحاقه، في مقابل ذلك، بحزب الأنصار، ولا سيما الأوساط الشيعيّة." وإلى جانب ذلك توجد خطوط من الروايات تشير إلى محاولة اتباع بني تميم غسل صفحة هذه القبيلة من تهمة الارتداد عن الإسلام.

\* أمّا ما يتعلق بمسائل الخلاف الفقهي التي كان الناس يعتقدون

أنهم يجدون فيها مادة للاستدلال عليها في الروابات الواردة عن مالك، فإن المسألة تنعلق بالموضوعات التالية: كيف يكون التصرف مع قاتل مسلم؟ وما هو الحد المرسوم للزنى وبالتالي: هل كانت عقوبة الرّجم في أيام أبي بكر؟ وما التدابير الموجودة لمعالجة مسألة الأسيرات؟ ومتى تتحقق حالة الارتداد عن الدين؟ ومتى يمكن قبول اعتناق الإسلام؟ وما العلاقة القائمة بين الالتزام بالصلاة وأداء الزكاة؟

وفي الختام هذه كلمة في المراجع الثانوية:

" كل المؤلفين الأقدم عهداً لا يقومون إلا بمجرد إعادة سبك للمادة المعروفة لديهم.

\* ظل تحيَّز فلهَوْزن وكيتاني ضد سيف بن عمر زمناً طويلاً يقف حاجزاً يحول دونَ المناقشة الشاملة لنصوص المراجع، ويدع المناقشة التاريخية، جزئياً في اتجاه خاطئ.

" لم تقدّم كتابة التاريخ العربية الحديثة، حتى الآن، إسهاماً جوهرياً من أجل فهم أفضل للعلائق المتبادلة.

" في السنوات الأخيرة فحسب وجدت بوادر لتفسير جديد للفكرة الأساسية في موضوع الرِكة بوجه عام، وفي قضية مالك بوجه خاص.

# 3.5 استدعاء خالد من العراق

يُعدُّ استدعاء خالد من العراق، وانتدابه لسورية حكاية تُتُباكل فيها الأدوار، على ما يبدو، بين كلا المتنافسيِّن، خالد وعمر، ويتحدث معظم المؤلفين عن أن عمر حوَّل خالداً لمصلحة انتصار المسلمين في سورية، وذلك في الحقيقة، وقبل كل شيء، بسبب خصاله العسكرية، وأن خالداً اتهم عمر، من جانبه، بأنه لم يُثل بمثل هذه النصيحة إلى أبي بكر إلا لكي يلحق به الضرر، وبالتالي لكي يوقف مسيرته المظفَّرة في العراق.

# 1.3.5 الخلفيّة التاريخية

وفي الوقت ذاته تقريباً، بعد توطيد السلام في وسط الجزيرة العربية 197 وجنوبها (حروب الركة) أمر أبو بكر خالد بن الوليد، وخالد بن سعيد باستئناف التوسع في العراق، وبالتالي في الشام. ولم تكن المسألة تنعلق في هذا الصدد، إذا ما أحَسَنًا الملاحظة، بعدوان على دول مجاورة، بل لهدف إدخال سكان المناطق التي تحف بشبه الجزيرة العربية وبالناطقين بالعربية في مجال سلطان الإسلام.

وكان التوسع في الشام يتقدم ببطء فحسب، على ما يبدو، وأضيف إلى ذلك أن خالد بن سعيد سرعان ما استبدل به قائد عام آخر. وكان (دوثر) أشار إلى الأخبار عن هزيمة كبرى لخالد بن سعيد عند مرج الصنفر، كانت مبنية على أشكال من سوء الفهم، وأن المسألة لم تنته في المرحلة الأولى من الحملة على الشام (أي حتى وصول خالد بن الوليد) إلى اشتباكات كبرى بين المسلمين والروم، على الأرجح (وأنا استعمل مصطلح الروم هذا بدلاً من مصطلح البيز نطيين الدال على تردي أحوالهم). (دو نر 111 - 3).

ولم تحظ حركة الفتح بدافع جديد إلا حين أرسل أبو بكر ثلاثة من الجبوش، وبالتالي، أربعة بقيادة شخصيات لامعة من أصحاب النبي (ص) إلى الشام: (عمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وشرَّحْبيل بن حَسَّنة وأبو عبيدة بن الجراح). ويقال إن الخليفة بَين لكل واحد من القادة منطقة مستهدفة لأعماله. وتركت الجيوش في الإقليم الحدودي بين الصحراء والأرض المستوطنة، ولم تشتبك، على الأرجح إلا في مناوشات عسكرية ضئيلة غالباً، مع قطاعات عسكرية محلية كانت تتألف في معظمها من الحلفاء العرب للروم.

ويبدو أن الإمبراطور هرقل قد جنّد حوالي نهاية عام (12 هـ/ شناء عام 634 م) جيشاً أكبر للزحف على المسلمين. وكان هذا هو السبب، كما تفيد المراجع العربية، في أن أبا بكر الذي طُلبت منه تعزيزات، استدعى خالداً من العراق، وأمره بالتوجه إلى الشام.

ربوصول خالد يبدأ، تبعاً لتقسيم (دونًر) الطور الثاني، الحاسم من أطوار فتح الشام. الاشتباك مع جيوش الروم الكبرى، والهجمات الأولى على المدن في فلسطين والشام، وفي هذا الطور تحدث الهزيمة الحاسمة للروم في اليرموك.

وفي الطور الثالث أصبحت منطقة الشام وفلسطين بأسرها، بما في ذلك المدن الهامة، تحت سيطرة السدينة يديرها حكام مسلمون بعملون محلياً.

ولكن وضع الأشياء كان مختلفاً في العراق وكان خالد بن الوليد قد قاده بعد انتصاره في اليمامة (ربيع عام 633 م) قصيلة استطلاع في الأرض الحدودية على الفرات، وانضم إلى قوات المُثنَّى بن حارثة الشيبائي، من بكر بن وائل.

وكان من الواضح أنهما كانا يقودان حملة موسّعة، باقيين في الأغلب على الضفة الغربية للفرات، حيث اصطدما مراراً بقوات فارسية أكبر. وأتيح لهما أن يستوليا على سلسلة بأكملها من المدن، منها، قبل كل شيء، الحيرة التي أصبحت، بصورة عابرة، قاعدة انطلاق لعمليات أخرى، وبعد الاستيلاء على الحيرة تابع المسلمون توسّعهم باتجاه أعالي الفرات وبلغوا، فيما يقل، مدينة الفراض (مدينة دورا إويروبوس القديمة) وهي الثغر المقابل للمنطقة الرومية.

وبموجب ذلك كان المسلمون، بقيادة خالد، خليقين، في الطور الأول من فتح العراق، أن يبسطوا سيادتهم على كل ضفة الفرات الغربية، وأن بلحقوا بالفرس في أثناء ذلك، عنداً من الهزائم الفادحة.

وبعد استدعاء خالد طرأت، في الطور الناني، حالة من الجمود، وكان المسلمون يقومون في الحقيقة بمحاولات للتوسع في العراق الأوسط، غير أنهم عانوا هزيمة فادحة فيما يسمى بـ (معركة الجسر).

ولم يتهيّأ إحراز النصر المحاسم على الفرس إلاّ في الطور الثالث، بقيادة سعد بن أبي وقاص، في القادسية.

ويمثل التاريخ الحوليّ للأحداث التي تحدثنا عنها إحدى المشكلات التي لم يجر التوصل إلى حل لها في تاريخ صدر الإسلام والبيانات الواردة عند المؤرخين المسلمين متناقضة فيما بينها إلى أقصى الحدود. وسوف أنطلق، من أجل بحثي، من الترتيب الحوليّ التالي:

" إرسال خالد إلى العراق من اليمامة، (ربيع الأول، 12 للهجرة/ أيار/ حزيران 633 م).

" إرسال القادة إلى الشام منذ خريف عام (633 م) (في مقابل الإرسال الذي يتواتر المحديث عنه بعد حج عام (12 شياط/ آذار، 634 م) دو تر 1981: 126).

\* الاشتباكات الأولى عند غزة بين الحامية الرومية وجيش عمر بن
 العاص في شباط عام (634 م).

\* الأشتباكات عند الفراض في منتصف في القعدة (12 للهجرة/ بدأية كانون الثاني 634 م).

\* توجيه الأمر إلى خالد بالمسير إلى الشام في بداية المحرم (13 للهجرة/ آذار 634 م).

\* وصول خالد إلى منطقة دمشق حوالي نهاية نيسان عام (634 م/ في يوم فصحهم 42/ 4/ 634 م). القتال ضد الغساسنة في مرج راهط. \* الاستيلاء على بُصرى في (نهاية ربيع الأول عام 13 للهجرة/ نهاية أيار 634 م).

\* موقعة أجنادين في (28 جمادي الأولى 13 للهجرة/ تموز 634 م).

وفاة أبي بكر بعد أن تلقى رسالة النصر في أجنادين، في (22 جمادي الثانية، 13 للهجرة/ 22 آب 634 م).

ويتعارض هذا الترتيب الحولي مع بيانات وردت عند بعض المؤرخين:

\* لم ترسل جيوش المسلمين إلى الشام إلا في مستهل عام
(13 هـ).

\* لم ينطلق خالد من الحيرة إلا في ربيع الثاني، (13) هـ/حزيران تموز 634 م).

التقى خالد مباشرة المسلمين الذين كانوا يمارسون عملياتهم
 في اليرموك.

### 2.3.5 رواية أنموذجيّة

وأنقل هنا، في صورة الرواية النموذجية، موضعين من ابن الأثير إذا ما 200 تناولناهما معاً فهما يشكلان تسعين بالمائة من أحاديثه المتعلقة بهذا الموضوع، ويعود كلاهما إلى أنموذج الطبري، وترجع القطعة الأولى، الأقصر إلى رواية عن رحلة خالد للحج، والقطعة الثانية من رواية (مسيرة خالد في الصحراء). وزاد ابن الأثير على هاتين القطعتين ملاحظة عن مرج راهط، وبياناً في إطار رواية اليرموك بفيد أن خالداً أقبل من العراق ومعه تسعة آلاف رجل.

افها تواني جنوده بالخبر حبى وافاهم مع صاحب الساقة، ففدها معاً، ولم يعلم بحجه إلا من أعلمه به، ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه فعتب عليه، وكانت عموبته أن صرفه إلى الشام من العراقة. <ابن الأثير 2/ 274).

تلما رأى المسلمون مطاولة الروم استمنوا آبا بكر فكتب إلى خالد بن الوليد يامره بالمسير إليهم والحث وأن يأخذ نصف الناس ويستخلف على النصف الاخر المئنى بن حارثة الشبياني ولا بأخذ من فيه نجلة إلا ويترك عند المئنى مثله، وإذا فتح الله عليهم رجع خالد وأصحابه إلى العراق فاستأثر خالد بأصحاب النبي (ص) على المثنى، ونرك للمثنى من عداهم من أهل القناعة ممن ليس له صحبه، ثم فسم الجند نصفين، فقال المئنى والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر أكله في استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف أ وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب رسول الله (ص) (فإنك تعريني عنهم) فلما رأى خالد ذلك أرضله أومضى لوجهه وشيعه المئنى إلى قراقر، ثم رجع إلى الحيرة في المحرم).

وقبل سار من العراق في ثمانمئة، وقبل في متمئة وقبل في خمسمئة وقبل في نسعة الافء وفيل في سنة الافء. (ابن الأثير 2/ 279-80).

اما القطعة الأولى فتستند استناداً كبيراً جداً إلى الطبري (ص 2075). إذ ينقل من هناك داخل الرواية المفصّلة عن رحلة الحج، من دون إسناد، ومما يستحق الاهتمام على وجه الخصوص بيان أن التحويل إلى سورية يجب أن يُفْهَم على أنه عقوبة لخالد.

وأما الرواية الثانية فتنسجم مع الطبري، (ص 2115) وما يليها، ولها إسناد يشير إلى سيف بن عمر مرجعاً. وحيثما يفضي الطبري برسالة بمعنى الكلمة يقتصر ابن الأثير، بالطبع، على إيراد النقاط ذات الأهمية وفي مقابل ذلك ينقل ابن الأثير النص الحرفي للمجادلة بين خالد والمُثنَّى حول الصحابة.

أمّا ما يُفْتَقد كل الفقدان عند ابن الأثير فهو رواية عن ردّ فعل خالد، ولا سيما تصريحه المُستنكر بحق عمر. وأمّا الاضطراب الكبير فيما يتعلق بعدد القوات التي رافقت خالداً فهو أمر له دلالاته وهو يتطلب تحقيقاً خاصاً.

وبالنسبة إلى بقية المجريات يلتزم ابن الأثير بحديث سيف القائل إن خالداً انضم في الشام إلى القوات التي كانت ترابط في اليرموك.

# 3.3.5 التحليل الشكلي

#### 1.3.3.5 نظرة عامة إلى مضمون النص

لا توجد روايات حول استدعاء خالد من العراق إلا عند المؤرخين، وما من شك في أن العرض مقطع تقطيعاً بالغا إلى أجزاء، وهو يقع في أكثر السياقات تبايناً: في الروايات عن حملة خالد في العراق، وفي إطار رحلة حجه، في بلاده، أو بين الروايات عن الأحداث في الشام، حيث ترد عند مؤلفي الحوليات العاملين حسب الترتيب السنوي أجزاء فرعية أيضاً، حيثما يقتضي الحدث من الأحداث إرسال خالد.

ويتميز نص ابن حُبّيش بأهمية خاصة، لأنه يحافظ على حديث الواقدي الذي يُفتقد في الأحوال الأخرى.

أما الأخبار عند ابن سعد فترجع إلى مادة خالد في المجلد السابع، والجزء الأكبر من المعلومات عند ابن منظور في المجلد الأول (فضائل الشام) ويطابق مطابقة تامة الأدلة المأخوذة عن ابن عساكر.

ولنُقَدَّم ما يلي من أجل فهم عناصر المعلومات المذكورة في الجدول: الأحداث التمهيدية: تُلخُص تحت هذه المادة كل النقاط التي أدَّت إلى استدعاء خالد من العراق، أي الصعوبات التي كان يواجهها القادة العسكريون المسلمون في الشام، ولا يوجد إجماع حول الأمير الذي طلب التعزيزات من الخليفة.

ويلي ذلك كلمتان مأثورتان لأبي بكر ردّ بهما على الخبر الذي يفيد 202 أن الروم قد تجمّعوا للتصلي للمسلمين هما فوله: «والله لأُنْسِينُ الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، وقوله: «خالد لهم».

وفي بعض الأحيان يُروى أن عمر أوصى أبا بكر الذي كان في حيرة، باستدعاء خالد من العراق وإرساله إلى الشام.

الحج: يتحدث بعض المؤرخين عن رحلة حج سريَّة قام بها خالد مع عدد قليل من أصحابه المخلصين منطلقاً، من الفراضَ بينما كان الجيش الرئيس يعود أدراجه إلى الحيرة. ويسجّل كتاب الحوليات هذا الحدث بدقة من حيث توقيته وبذلك يعطي هذا الحدث نقطة استناد لتحديد مسير خالد من العراق، إذ يفترض أنه تلقى أمر المسير لدى عودته من الحج، كما أن الأحداث التي يفترض بموجبها أن أبا بكر استاء من حج خالد، (ووقع عليه عقوبة) من أجل ذلك، تعتمد على هذا الحدث.

الأمر: تتعلق المسألة هنا بالنقطة الجوهرية للمسألة. فهناك صياغات عديدة لـ (للكتاب) يفترض أن أبا بكر وجهها إلى خالد، وهي تتطابق من حيث مضمونها في كثير من النقاط، وتعود، بوجه خاص، على سبب الاستدعاء، والتوجيهات الخاصة بتوزيع القوات، والتدابير الخاصة بمن يخلفه في العراق، والتعليمات الخاصة بالتصرفات التالية في سورية (القيادة العامة). كما يوجد إلى جانب ذلك لوم، وتحذير وتشجيع لخالد.

الرسول: يذكر، على سبيل التطابق، عبد الرحمن بن حنبل الجُمَحي، رسولاً للخليفة. وقبل أن يقرأ خالد الكتاب سأل الرجل عن المستجدّات، وفي هذا السياق يرد الحديث عن بعض التصريحات النقدية فيما ينعلق بالتعليمات.

ردُّ فعل خالد: تتطابق الروايات إلى حد بعيد في أن خالداً كان مستاء من الاستدعاء، وفي أنه كان نتيجة لخطط مدبَّرة من قبل عمر، وهو يعيّره في أثناء ذلك بأنه (الأعيّسر) كما يظهر التلقيب بلقب (ابن أم شملة) مُجدَّداً. وإلى جانب ذلك تُنْقَل مجادلة طويلة مع واحد من أصحاب المُثنَّى، هو النصر بن ديّستم العجلي، ولكن يبدو أنها حُشرت، على ما يبدو، لمجرد الشناء على العراق مُقارَنة بالشام.

ويقال إن خالداً بعث بكتابين على الأقل إلى الشام قبل أن يمضي في طريقه إليها، أحدهما إلى قوات المسلمين يشجعها، والثاني إلى أبي عبيلة يعبّر فيه عن استعداده للتعاون الطيّب.

الانطلاق: يقول بعض المؤلفين إن توزع القوات كان سبباً في حدوث اشكل من التوتر بين خالد وخليفته المُثنَّى بن حارثة الشيباني، ومع ذلك، فالأقوال تتعارض إلى حد بعيد، وحتى في صدد توجيهات المخليفة: هل ينبغي أن يُشْطر الجيش العراقيِّ نصفين، ببساطة، أم هل كان ينبغي توزيع الرجل (توزيعاً علالاً) ولا سيما فيما يتعلق بحصة كل جانب من أصحاب النبي،

ولي بعض الأحيان يذكر عُمَيْر بن سعد مكلفاً من خالد، بإعادة (الضعفاء) من النساء والأطفال، الذين كانوا في جيش خالد، إلى المدينة، بينما كان خالد ينسحب إلى الشام. ولا يثور الخلاف حول خط المسير الذي سلكه خالد إلى سورية، إلى أقصى الحدود فحسب، بل يثور الخلاف أيضاً حول نقطة الانطلاق (الحيرة) أم (عين التمر) التي تجري الإشارة إليها على نحو متباين.

التأريخ: تم إدراج نقاط الاستناد في التأريخ في الجدول، وإلى جانب التفاصيل التي تعود على حجّ العام (12 للهجرة) يرد القول بأن خالداً غادر العراق في ربيع الثاني من العام الثالث عشر للهجرة. وثمة تفصيل آخر يمكن استقاؤه من الرواية التي تفيد أن خالداً اشتبك مع بني غسان في مرج راهط، قبيل وصوله الشام، حين كان هؤلاء يحتفلون بعيد فصّحهم، على وجه الخصوص.

والروايات التي تجعل خالداً يأتي إلى الشام تعزيزاً للمسلمين المتربصين عند اليرموك، تُغيَّر تاريخ الموقعة ذات العلاقة في مقابلة روايات اخرى، إلى جملاى الثانية من العام الثالث عشر للهجرة.

الوصول إلى الشام: هناك صيغتان تختلفان من الأساس عن سير الأحداث في الشام بعد وصول خالد: (1) سلسلة بُصرى، أجنادين و(2) اليرموك الواقوصة. وفي بعض الأحيان يروى أن خالداً لقي أبا عبيلة عند الجابية.

الرفيات الثلاث: هذا الموضع يعود على رواية عن أبي بكر عندما احتُضر، إذ يأسف لأنه ترك أموراً، وبالتالي يود لو كان في وسعه أن بحول دون حُدوث أمور تركها تحدث.

وتبيّن الحقول (1-4) و(12-13) و(29-30) و(35-36) و(40-41) في العامود الثاني معلومات تفصيلية تستبعث كل منها الأخرى بصورة متبادلة:

نظرة عامة؛ الاستدعاء

| _        |          |    | -  |    |          | <u> </u> |   |          |    |   |          |            | $\overline{}$ |                                        |                               |
|----------|----------|----|----|----|----------|----------|---|----------|----|---|----------|------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| ۵        | 11       | ř. | حب | ١, | ٤        | 9        | 1 | ي        | زر | 5 | فس       | س          | ز             |                                        | 1                             |
| ļ        | <u> </u> |    |    |    |          | <u> </u> |   |          |    |   |          | lacksquare |               |                                        |                               |
|          |          | ×  | }  |    | x        |          |   |          |    | × |          |            |               | ا مسسر                                 | الأحداث                       |
| 1        |          |    |    |    | l        |          |   |          |    |   |          |            |               | یکتب ال                                | التمهيدية                     |
| L        |          |    |    |    | <u> </u> |          |   |          |    |   |          |            | L             | آبی بکر،                               |                               |
| ×        |          |    | ж  |    |          | x        |   | ж        |    |   |          |            | к             | أبر مبيسفة                             |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               | يكتب إل                                |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               | ایی بکر.                               |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          | x  |   |          |            |               | يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               |                                        |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   | Li       |    |   |          |            |               | بکتب ال<br>أبي بكر.                    |                               |
|          |          |    |    |    | х        |          |   |          |    |   |          |            |               | أبي عبيسلة                             |                               |
|          |          |    |    |    |          | li       |   | ļ ļ      |    |   |          |            |               | يكتب إل                                |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               | عمر                                    |                               |
| ×        | ĸ        | X  | ж  |    | х        |          | x |          |    | П |          |            |               | وسسأوس                                 |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               | الشيطان                                |                               |
|          |          |    |    |    | ×        |          | × |          |    |   |          |            |               | خالد شا.                               |                               |
|          |          |    |    |    | я        |          |   |          |    |   |          |            |               | نکرة عبر،                              |                               |
| ×        | ×        |    | x  | ×  |          |          | ж |          | 1  |   |          |            |               | -جيم.                                  | رحلسة                         |
|          | ×        |    |    | ×  |          |          | × |          |    |   |          |            | ш             | عارية.                                 | رحلــــة<br>خـــــالد<br>للحج |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               |                                        | للحم                          |
| х        | х        | X  | х  |    | ж        | x        | x | $\sqcap$ | T. |   |          | x          | х             | النص                                   | الأمر                         |
| ĸ        | Х        |    | ж  | ж  |          |          |   |          |    | П |          | -:-        |               | المعل                                  | ,                             |
| ·        |          |    |    | -  |          |          |   |          |    |   |          |            |               | الرحلية                                |                               |
|          |          |    |    |    |          |          |   |          |    |   |          |            |               |                                        |                               |
| <u> </u> |          |    |    | Ш  |          |          |   | -        |    |   | <u> </u> | Щ          |               |                                        |                               |

خالد وعمر\_\_\_\_

| X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |     |          |           | _   |     |     |           |          |          |             |          |          |          |              |             | 99       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|
| العدادة الفسكرية الفسكرية الفسكرية الفسكرية الفسكرية الفسكرية المحادث العدادة العدادة العدادة العدادة القرائ العدادة الع | x         |     | ×        | ,         | x   | x   | x   |           |          |          | <del></del> |          |          |          |              | . 1         |          |
| المعادة المعا |           |     |          |           |     |     |     | ı         |          |          |             |          |          |          |              | القــــرة   |          |
| العادلة المدادة المدا | $\square$ |     |          |           |     |     |     |           | -        |          |             | <b> </b> |          | Щ        | _            |             |          |
| المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ] ]       | ļ   |          | ,         | ┸   | ×   |     | Į         |          |          |             |          |          |          |              |             |          |
| المورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | . 1 |          |           |     |     |     |           |          |          |             |          |          |          |              | المادلة     | İ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -   | +        |           | -   | - } | . } |           | _        |          | - <b>-</b>  | ┞        |          |          |              |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ × [     |     | ×        |           |     | Ì   | X.  | ×         | ×        | ×        |             |          |          |          | ×            | يتبغسسي     | ſ        |
| الأووياء.  الكرمي الأووياء.  الكرمي الأرمن بي المراق المر | 1         |     | '        |           | ļ   | ļ   |     |           |          |          |             |          |          |          |              | الخسائد أن  |          |
| السومة       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x </td <td>   </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- }</td> <td>1</td> <td>1 )</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>   </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |          |           | - } | 1   | 1 ) |           |          |          |             |          |          |          |              |             | }        |
| السومة       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x </td <td>Н</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>_</td> <td><math>\square</math></td> <td>Щ</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>الأقوياه</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Н         |     |          |           | 4   |     | _   | $\square$ | Щ        |          |             | -        | _        |          |              | الأقوياه    |          |
| السومة       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x </td <td>Ш</td> <td>ж</td> <td>×</td> <td>  '</td> <td>× J</td> <td></td> <td>х</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>X</td> <td></td> <td>  x</td> <td></td> <td>ĸ</td> <td> </td> <td>ينبغسي أن</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ш         | ж   | ×        | '         | × J |     | х   | ×         | ×        | X        |             | x        |          | ĸ        |              | ينبغسي أن   |          |
| السومة       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ì</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>  '</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>پکسون</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |          |           | ì   |     |     |           |          |          |             | '        |          |          |              | پکسون       |          |
| السومة       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x </td <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>المنتسى</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |          |           |     |     |     |           |          |          |             | 1        |          |          |              | المنتسى     |          |
| المناف الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ш         |     |          | <u> </u>  | _   |     |     |           |          | _        |             |          | <b></b>  |          |              | ركيلاً.     |          |
| المائة. المراق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     | х        |           | x   | X   | x   | R         | R        |          | ×           | x        | _ к      | x        | x            | السرمة      |          |
| المائة. المائة. المائة. المائة. المائة. المائة. المراق. المراق. المراق. المراق.  المراق. الرسول عبيد x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [ x       | ж   | х        |           | х   |     | x   |           | Ж        |          |             | {×       |          |          | x            |             | ĺ        |
| العاملة. العاملة. العاملة. العاملة. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. الرسول عبد x  الرسول عبد x  الرسول عبد x  الرسول مع x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |          |           | -   |     |     |           |          |          |             |          |          | Ī        |              | السائدان    |          |
| العامة.  ال | 11        |     |          |           | Ì   |     | ľΙ  |           |          |          |             |          |          | (        |              | يئــــــول  | ' I      |
| المراق       المرة       المرة       المرة       المرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |     |          |           | ١   |     |     |           |          | ĺ        |             | 1        |          |          |              | القيسسادة   |          |
| المراق المراول المراق المراول |           |     |          |           |     |     |     |           |          |          |             |          | Ĺ        |          | <u> </u>     | العامة      |          |
| العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×         | ×   | x        |           | 1   | х   | ж   |           | х        | Ì        |             | 1        |          |          |              | ينفسسي      | 1        |
| الوسون عمر.  الوسون عمر.  الوسون عبد الرسون على الله الرسون عبد الرسون الر |           |     |          | ĺ         | ļ   |     |     |           | ,        | ļ        |             |          |          |          |              | I * I       |          |
| الوسون عمر.  الوسون عمر.  الوسون عبد الرسون على الله الرسون عبد الرسون الر |           |     |          | Į.        | 1   |     |     |           |          |          |             |          |          |          |              | يعــــود إل |          |
| الوسون عمر.  الوسون عمر.  الوسون عبد الرسون على الله الرسون عبد الرسون الر |           |     |          |           |     |     |     |           |          | L_       |             |          |          | L        |              | العراق      |          |
| الرسول       عبر عبر عبر الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     | x        |           |     |     | ×   |           |          |          |             |          | x        |          |              |             |          |
| الرحمن بي عندل علي الرحمن بي عندل علي الرسول علي الرسول عندل علي الرسول عندل علي الرسول عندل عندل عندل عندل عندل عندل عندل عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |          | _         | _   |     |     |           | <u> </u> | <u> </u> | _           | ╄        |          | <u> </u> | $oxed{oxed}$ | عبر.        |          |
| الرسول       x     x       الرسول       x     x       x     x       x     x      الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x         |     |          |           | x   |     |     | x         |          |          |             |          |          |          | ж            | م مبسد      | الرسول   |
| الرسول       x     x       الرسول       x     x       x     x       x     x      الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |          |           |     |     |     |           |          |          |             |          |          | 1        |              | الرحمن بن   |          |
| الرسول الرسول عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |          | <u></u>   |     |     |     |           | <u></u>  | <u> </u> |             | ļ        |          | <u> </u> |              | منبل        |          |
| رد وسل هذا عسل X X X مرد عسر. الماد عسر. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>  |     |          |           | ×   |     |     | x         |          |          |             |          |          |          | ж            | حرار مع     |          |
| حالد عمر.<br>اغینــر، x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |          |           | j   |     |     |           |          | _        |             | ļ        | <u> </u> |          |              |             |          |
| x x v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x         |     | ĸ        |           | x   |     | x   | x         |          |          |             |          |          | ×        | ж            |             | رد معــل |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |          | <u></u> . |     |     |     |           |          | _        | ļ           | <u> </u> | ļ        | <u> </u> |              | عبر         | حالد     |
| ابــــــن أم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |          |           |     |     | ×   |           | x        |          |             |          |          |          |              | _           |          |
| <u>-112-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |          |           |     |     |     |           |          |          |             |          | [        | }        |              | ابـــن أم   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L.,       |     | <u>L</u> |           |     |     |     |           |          | L.,      | L_          |          | Ļ        | <u> </u> |              | غلة.        |          |

| x |   | x  | Я |    | x        | x | ж |   |          |    | - | x        | ×        | حسد عمر.                                                  |                   |
|---|---|----|---|----|----------|---|---|---|----------|----|---|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| x |   |    | и |    |          | х |   |   |          |    |   |          |          | سورية                                                     |                   |
|   |   |    |   |    |          |   |   |   |          |    |   |          |          | بتعويسطس                                                  |                   |
|   |   |    |   |    |          |   |   |   |          |    |   |          |          | العراق                                                    | ļ                 |
| х |   |    | х |    |          | Я |   |   |          |    |   |          | ×        | مسافت.<br>بالقيانة                                        |                   |
|   |   |    |   |    |          |   |   |   |          | L_ |   |          | _        | العامة                                                    |                   |
| × | } |    | х |    |          | × |   |   |          |    |   |          | X        | كتساب إل<br>المسلمين                                      |                   |
|   |   | -  |   | _  | L        | _ | _ |   |          |    |   |          |          | بالشام                                                    |                   |
| × |   |    | X | L  |          | X |   |   |          |    |   |          | ×        | کتـــاب إلى<br>ابي عبينة                                  |                   |
| х |   | X. | х |    | x        |   | × | 7 |          | ×  |   |          | x        | من الحبرة                                                 | الإنطلاق          |
| × |   | x  | ж |    | х        |   |   |   | x        | ĸ  |   |          | x        | من (مين<br>التمر).                                        |                   |
| х |   |    |   | x  |          |   | x |   |          |    |   |          |          | النسزاع                                                   |                   |
|   |   |    |   |    |          |   |   |   |          |    |   |          |          | علــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |                   |
| П |   | X  |   |    |          |   | х |   |          |    |   |          |          | غَنْيْر بىن<br>بعد<br>الْتُشْسِي                          |                   |
| x |   |    | ж | ×  |          | Н | × | Н |          | ж  |   | Н        |          | رائق                                                      |                   |
|   |   |    |   |    |          |   |   |   |          |    |   |          |          | يمبطحيب                                                   |                   |
| × |   |    | × | ×  | $\vdash$ |   | ж |   | $\vdash$ |    |   | $\dashv$ | Н        | خالداً.                                                   | الماريخ           |
|   |   |    | ь | 40 |          |   | • |   |          |    |   |          |          | وسالة بعد<br>المودة سن<br>المعرد<br>المنتسي لي<br>عسرم في | Ğı <sub>m</sub> ı |
|   |   | {  |   |    | H        |   |   |   |          |    |   | $\dashv$ | $\dashv$ | المعجر.                                                   |                   |
|   |   |    |   | ж  |          |   | × |   |          |    |   |          |          | الشنبي اي                                                 |                   |
|   |   |    |   |    |          |   |   |   |          |    |   |          |          | الحيرة.                                                   |                   |

|   |   |          | х | x |   |   | X |   |   | x             |   |          |   | رب <del>ر ح</del><br>الثاني (3)<br>هـ).        |                     |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----------|---|------------------------------------------------|---------------------|
| x |   |          | х | X |   | - | Ж |   |   | x             |   | <b>-</b> |   | مداد<br>رامعا: يوم<br>نِعْسَحُهُمِ             |                     |
|   |   |          |   |   |   |   | × |   |   | <del></del> - |   |          |   | السيرموك<br>جسسائي<br>الثانية (13              |                     |
| х |   | x        | ж | ж | x |   | х |   |   | ×             |   |          | х | هـ).<br>قشاق بسني<br>غُسُّان.                  | الوصول<br>الم الشام |
| × | x | ×        | × | × | × | x | х | π |   | ×             |   |          |   | قد <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |                     |
| x | ж |          | х |   | × |   | × |   |   |               |   |          |   | السيرموك <i>ا</i><br>الواتوصة                  |                     |
|   | L | X        |   | L | x | L | _ |   | × | x             | ж |          |   | الجمابية.                                      |                     |
|   |   | <u> </u> |   |   |   |   | × | ж |   | ×             |   |          |   |                                                | الرفيسات<br>الثلاث  |

### 2.3.3.5 ملاحظات شكلية على المراجع

لا أنفذ في هذه الفقرة تحليلاً مجهرياً مفصّلاً، بل أكتفي بالإشارة إلى بعض النقاط التي يسفر عنها مثل هذا النوع من التحقيق.

وتتعلق المسألة بثلاث وأربعين من شُدّرات المعلومات التي أخذ بها مختلف المؤلفين، كلُّ على حدة، وأوردوها بأحجام شديدة التباين:

قدر ضيل من النص قدر ضيل من النص النص النص النص النص النص النص ( 63٪) الفُستوي ( 9٪) الفُستوي ( 9٪) النيار بكري ( 60٪) ابن سَمد/ أبو زُرْعة ( 12٪) الطبري ( 85٪) اليعقوبي ( 14٪) البن عساكر ( 15٪)

وهناك خمسة أزواج من المعلومات (المشار إليها أعلام) يُستبعد مضمون

كل منها الأخرى.

ويتجلى هذا بأوضح مظاهره في التفاصيل المتعلقة بالانطلاق (من الحيرة أو من عين التمر).

وبالطبع فإن سلسلة بأسرها من المؤلفين يتحدث، مراراً، عن كلا الخيارين، مما يؤدي إلى عرض إجمالي غير متماسك.

وفي بعض الأقوال المتفرقة يعدّ التطابق بين المؤرخين عالياً جداً:

\* السرعة: (79٪).

\* خالد يصل، في سورية، أول ما يصل، إلى قناة بُصرى: (71٪).

\* يفترض أن يقوم المُثنّى مقام خالد في العراق: (64٪).

\* وعد خالد بالقيادة العامة عند إرساله: (64٪).

وعلى نحو معكوس، ثمة سلسلة من الأقوال التي لا تُنقَل إلا منفردة الذكر مرة واحدة فحسب:

- \* يزيد يكتب، من أجل التعزيزات إلى أبي بكر.
- \* أبو عبيدة يكتب، من أجل التعزيزات، إلى عمر.
- \* حدث القتال عند اليرموك مند جُمادي الثانية، عام (13 هـ).

ذكر كل حالة على حدة مرتين:

- \* كلمة أبي بكر المأثورة: (خالد لها).
- \* التوجيه القاضي بتقسيم عادل للقوات.
- \* تعيير عمر بأنه: (أُعَيِّسر) (ابن أم شملة).
- \* التوجيه القاضي بأن يصحب عُمير بن سعد النساء والأطفال،
  - \* تاريخ وجود المُثنّى في المحرم، في الحيرة من جديد.

وتصل درجة الامتلاء في الجدول الوارد أنفاً إلى ما هو أدنى بمقدار (35٪) تحت درجة الجدول الأساسي في فصل بني جَدْيِمَة (50٪) وهذا يعني أن الروايات أكثر تناقضاً فيما بينها، وأشدٌ تجزُّؤاً.

أما من حيث الأصل والمنشأ فيمكن أن تُركة أجزاء كبيرة من المعلومات المتفرِّقة إلى ثلاثة من المؤلفين: الواقدي، الممثّل في الجدول بابن

سعد وابن حُبَيش (نسبة 63٪) الأزْدي (35٪) (الطبري) ترد على كل حال، بعد ذلك نسبة (16٪) ويتوزع الباقي على الفُسَوي والبلاذري (5٪) لكل منهما) وكذلك لأبي زُرْعَة، وابن الأعثم (2٪) لكل منهما.

وثمة، بين المعلومات التي تظهر أول ما تظهر عند الطبري، أي متأخرة نسبياً، معلومات ذات أهمية خصوصية، لأنها تكشف عن فهم متحيّز:

- \* الإشارة إلى أن التحويل إلى الشام كان عقوبة (أبو جعفر).
  - \* تعيير خالد (ابن إسحق)
  - \* الجنال حول الصحابة (سيف)
  - \* قول أبي بكر: (خالدٌ لها) (سيف)

على أن نصيب عمر في تطور الأحداث يرتفع إلى حد يبعث على الدهشة: وذلك أن ستة من عناصر المعلومات البالغ عددها ثلاثة وأربعين يعود عليه مباشرة، ويشار إليه على أنه المُحرِّكُ الفكري للاستدعاء. أما ردُّ فعل خالد فيدور، فيما يقال، قبل كل شيء، حُول الاشتباه في أن عمر أراد بذلك التحويل أن يسىء إليه.

على أن الميول التي يمكن استقراؤها من خلال النصوص، لا تعدُّ هذه المرة واضحة كذلك الوضوح الذي كان في الحالتين اللتين تمَّ البحث فيهما حتى الآن.

وأعتقد أن من الممكن أن نستخلص، بالقراءة، في إطار ست من المعلومات، ميلاً موالياً لخالد:

- \* (وساوس الشيطان).
  - \* (خالد لها).
  - \* (فكرة عمر).
- \* القيادة العامة في الشام.
  - \* العودة إلى العراق.
- \* رغبات أبي بكر الثلاث.

وفي سبع من هذه المعلومات أرى ميلاً سلبياً:

- (العقوبة).
- \* اللوم بسبب الحج.
  - # عمل عمر.
    - \* الأعيسر،
  - \* حَسَدُ عمر،
- \* الشام ليست عوضاً عن العراق.
- \* مُصاً لَحَة خالد بأن يفسح له في الأمل بتولي القيادة العامة.

ولكن في كل النقاط المذكورة تمس الحاجة إلى نظرة أكثر تمييزاً وتدقيقاً مما كانت عليه الحال في حالة القضايا المتقدمة لأن المسألة هنا ما عادت تتناول اتهامات بسيطة لخالد، بل تتناول تلوينات محدَّدة للصورة التي يرسمها شخصها.

وعندما يتم تسويغ القرار القائل إن خالداً استُدعي من العراق لأن موهبته الفائقة في القيادة هي وحدها التي تستطيع أن تحسم الحملة في الشام لصائح المسلمين، يمكن أن نتبين في ذلك طريقة إيجابية في النظر. وعندما يُقلل، على النقيض من ذلك، إن خالداً كان مزهُواً إلى حد فائق بالتصاراته في العراق، وما كان يمكن حمله على الانسحاب إلا بأن يوعد بالقيادة العليا فوق كل القادة البارزين في الشام، فإن هذا يدع شخصيته تظهر في ضوء سيء.

ولكن من المبدئيّ أن نضع نصب أعيننا أن الروايات عن استدعاء خالد من العراق تعطي انطباعاً إجمالياً يُعدّ في صالح شخصه.

على أن تقيويم المبول يزيد من صعوبته بعد ذلك، أنه في حالة الروايات عن الاستدعاء يمكن إثبات وجود سلسلة من التيارات الأخرى في كتابة التاريخ. فهناك على سبيل المثل، الجلل المذهبي الواضح الدلالة، الذي يثيره راو عراقي ضد الشام (الشام ليست بالعوض عن العراق) وعلى النقيض من ذلك ملاحظة مناوئة للعراق، عندما يصرح أبو بكر قائلاً؛ القرية بالشام أهم عندي من إقليم بأسره في العراق، وفي حالة الجدل

حول الصحابة، الذي يعد الطبري أول من يتحدث عنه، تدور المسألة على الأرجح حول عرض مطروح من قبل هذا المحيط من الشخصيات كانت يقصد به توكيد أهمية وضعها الخصوصي ضمن إطار المجتمع الإسلامي.

ويمكن أن نقرر، مرة أخرى، مثلما سبق أن قررنا في حالة الروايات عن الردَّة، وجود الميل إلى ترك توجيه مركزي يطل بضوئه من وراء كل الأحداث،

ولنُشر أخيراً إلى سُعي بعض المؤرخين إلى إبراز إسهام عمر في التطورات على حساب أبي بكر.

## 4.3.5 تحليل مضمون النقاط الجوهرية

## 1.4.3.5 حَبَة خالك

ترتبط حَجَّة خالد برباط وثيق بالروايات حول موقعة الفراض واستدعاله من العراق.

وقد اتخذ انوت من القتال في الفراض منطلقاً لواحد من أبحاثه حول روايات الفتوح (نوت 1973: خاصة الصفحات 182-4). وهو يسرد هذه الحكاية في إطار مجموعة من الروايات (التي لا أهمية لها) مما يعني أن ثمة نواة من الحقيقة ضئيلة بُولغ فيها وضخمت من جراء تراكم كمية بأسرها من عناصر السرد الروائي حتى وصلت إلى درجة حدث تاريخي كبير، ومع ذلك فلا يحسن بالمرء أن يستنتج النتيجة المبنية على التسرع، وهي أن التاريخ بأكمله يدخل في باب الخرافة. لقد أوضح مُوزل (موزل 1927: 143) في بحثه حول عمليات خالد عند الفرات الأوسط، أنه كان هناك ثمة ضرورة استراتيجية بالنسبة إلى خالد وهي تأمين ضفة الفرات حتى حدود بلاد الروم. ولا أهمية في هذا الصدد لأن يكون خالد وصل بالفعل إلى الفراض التي يتبيّن فيها مُوزل مدينة الصالحية الحديثة وصل بالفعل إلى الفراض التي يتبيّن فيها مُوزل مدينة الصالحية الحديثة (موزل 1927: 313). وتورّط خالد هناك في اشتباكات مع الروم.

وعلى كل حال يُفترض أن يكون خالد قام برحلة حَجّه السرية منطلقاً من الفراض بينما كان الجيش الرئيس يعود أدراجه إلى الحيرة في عمليات زحف بطيئة.

و تعود الرواية عن حجّة، التي يرويها الطبري (من دون إسناد) إلى سيف في معظمها، كما يستطّيع المرء أن يتبيَّن ذلك عن طريق ابن حُبَيش. (ابن حُبَيش، العمود 43 يمين (184))

لاقال أبو جعفر: وخرج خالد حاجاً من الفراض لخمس بقين من ذي القعدة، مكتتماً بحجة، ومعه عدة من أصحابه، يعسف البلاد حتى أتى قلة باسمت لتأتى له من ذلك ما لم يتأت لذلبل ولا رئبال، فسار طريقا من طرق اهل الجزيرة، لم يُر طريق أعجب منه ولا أشد على صعوبته منه، فكانت عينيهية على الجند يسيرة، فما توافي إلى الحيرة آخرهم حتى وافاهم مع صاحب الساقة التي وضعنه. فقدما معاً، وخالد وأصحابه محلَّقون، لم يعلم بحجه إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة، ولم يعمل أبو بكر رحمه الله بذلك إلا بعد، فعتب عليه وكانت عقوبته إيه أن صرفه إلى الشام, وكان مسير خان من الفراض أن استعرض البلاد متعسفاً متسمناً، فقطع طريق الفراض ماء المعنبري، ثم مثقبة ثم انتهى إلى ذات عق قشرَق منها، فأسلمه إلى عرفات من الفراض، وسمّي ذلك طريق المست، ووأفه كتاب من أبي بكر متصرفه من حجة بالحيرة بأمرة بالشام، يقاربه ويباعده. «الطبري 2074–2076).

وهذه الرواية تطرح سلسلة كاملة من الأسئلة: لماذا قام خالد برحلة حَجّه سراً وهل كان يمكن إتمام حَجّ في الوقت المبيَّن ولماذا يلوم أبو بكر قائده، وبالتالي يعاقبه وهل يمكن تصديق أن تتمكن شخصية لامعة، مثل خائده من المشاركة في الحج من دون أن تُعرَف وهل كان من الممكن بالفعل أن يصل أمر الاستدعاء إلى الحيرة مع خائد في الوقت ذاته وهل كان المقصود بالتحويل أن يكون عقوبة لخائد أم معونة للمسلمين الذين كانوا يعانون الحرّج؟

ما من شك في أن السؤال التقنيّ يمكن الإجابة عنه بأبسط الطرق، إذ يبيّن مُرزَل أن المسافة الدنيا بين القراض ومكة تبلغ (800 كم) ومسافة طريق العودة إلى الحيرة (700 كم) ويقلر أن هذه المسافة لا يمكن التمكن منها حتى مع توافر الشروط الأولية الملائمة، وفي كل الأحوال إلاَّ في خمسة وعشرين يومدُّ ‹موزل 1927: 314›.

وفي حالة انطلاقه من الفراض في الخامس من ذي القعدة، ومرور وقت للسفر قدره اثنا عشر يوماً فقط، سيكون هذا خليقاً أن يوصل خالداً، على وجه المدقة، في السابع من ذي العُجّة، أي أنه سيكون الآن، بالضبط، في بداية شعائر الحج، في مكة. وسيكون من الممكن الآن، في حالة انطلاقه في الثالث عشر من ذي الحجة، وانقضاء مدة سفر ينتهي به إلى الحيرة، بعد أسبوعين، أن يكون قد عاد بالفعل إلى العراق وهو بعد في الحيرة، بعد أسبوعين، أن يكون قد عاد بالفعل إلى العراق وهو بعد في أساس إمكانية التنفيذ التقنية، حتى لقد كنت لا أكاد أغالب انطباعاً مؤداه أن واضع هذه الحكاية حسب حساباً مماثلاً لهذا، ثم أدخل، بعد ذلك، التواريخ الملائمة في إطار الأحداث العائدة إليها، إدخالاً محكماً.

وكان يقود رحلة الحج في العام (12 هـ) أبو بكر أو عمر، أو عبد الرحمن بن عوف، كما تفيد ذلك، بعناية مثيرة للدهشة، بيانات الطبري (14 مرفة يبلغ منها أنه (الطبري 2077~8). وكان كل من هؤلاء يعرف خالداً معرفة يبلغ منها أنه لا يُرَجِّع أن يكون من الممكن معها أن يظل وجوده خافياً عليه. والشيء ذاته ينطبق على الشطر الأكبر من سائر الحجاج. ولذلك فأنا أرى أن من المستبعد أن يتمكن امرؤ مثل خالد من المشاركة في شعائر الحج من دون أن يُعْرَف.

أما الدوافع التي كانت تكمن وراء الحج السري من الفراض إلى مكة فلا يملك المرء حيالها، بالطبع، سوى المتخمين. ويجب النظر في كلا الجانبين (المحج، والسرية) على أنهما أمران منفصلان.

والحن أن في المراجع روايات لا حصر لها عن صدق إسلام خالد، ولكن لا يجري حديث عن مشاركة له في شعائر الحج إلا في حالتين (في العمرة عند فتح مكة، وبمناسبة حجة الوداع التي قام بها النبي). وبوجه خاص في سني حياة خالد الأخيرة، حين ساد الهدوء من حوله، لا يجري الحديث عن رحلات حج أخرى له. فلماذا كان ينبغي له، إذاً، أن يقوم برحلة حج في مثل هذه الظروف الصعبة جداً على وجه الخصوص، في العام الثاني عشر للهجرة؟

ثم إنه لا بد من التساؤل، بعد ذلك: لماذا أراد الحفاظ على سرية حجه؟ فبعد توطيد دعائم السلام في الفرات الأوسط حتى حدود الروم ما عاد يُحْسَب حساب لهجوم فارسي مباشر وشيك. وما كان غيابه القصير الأمد ليغيّر من ذلك شيئاً. وكان الجيش يتميّز، بعد سلسلة من الانتصارات التي أحرزها في العام المنصرم، بروح معنوية عالية، ولم يكن غياب القائد الأعلى شهراً من الزمان يمثل مشكلة بالنسبة إلى القوات. والمشاركة في الحج من أسمى الواجبات الدينية، فلماذا ينبغي لأحد أن ينتهي إلى فكرة إخفاء حرارة إيمانه عن أخوته في العقيدة؟ هل كان من الممكن أن يمنعه الخليفة في المدينة من المشاركة في الحج إذا ما طلّب إليه الموافقة على ذلك، لأسباب عسكرية أو مياسية؟ هذا غير ممكن، بلا ربب.

ثُمُّ: لماذا يلوم أبو بكر خالداً، وبالتالي، يعاقبه بسبب حجِّه؟ هنا أيضاً لا يمكن ذكر سبب معقول!

وأخيراً لماذا زعموا أن تحويل خالد إلى الشام كان عقوبة له على عناده العسكري؟ على أن المراجع ذاتها، التي تفعل ذلك قد تحدثت قبل هذا ببضع صفحات، عن مقدار حرّج وضع المسلمين في الشام. وقد كان إرسال خالد من العراق مع عدد كبير من الجند قدر الإمكان، خليقاً أن يمثّل ردَّ فعل ملائماً من القيادة السياسية. فمن أين إذاً جاء الادعاء بأن المسألة كانت في المقام الأول مسألة إجراء تأديبيّ؟ ولنلاحظ إلى جانب ذلك أن المقارنة بين رواية ابن حبّيش والطبري ينجم عنها أن المعلومات الأساسية هي رحلة حجّ تنطلق من الفراض وردت من قبل في الحقيقة في المراجع التي كان يستعملها ابن حبّيش (وهو ذاته يَعدُ سيفاً من أهل الثقة). ولكن المعلومة الإضافية إنما تظهر أول ما تظهر عند الطبري، وهي قوله إن الاستدعاء إجراء عقابي بسبب رحلة حج سرية، والطبري بينما يدور الحديث عند ابن حبّيش عن لوم فحسب، ابن حبّيش. ولكن بينما يدور الحديث عند ابن حبّيش عن لوم فحسب، يكون الطبري أول من يستعمل الصياغة التي تفيد أنه عوقب. وفيما يلي يكون الطبري أول من يستعمل الصياغة التي تفيد أنه عوقب. وفيما يلي ذلك فإن رواية الطبري تصاغ منحرفة حيث تغدو متلائمة مع ادعاء العقوبة.

رمن أجل ذلك كان من المنطقي ألاّ يقدم الطبري، أيضاً إسناداً لصيغته بل يقدّم لها بقوله: قال أبو جعفر.

وكل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالاستناد إلى روايات المراجع، ومع بذل كل الجهود لا يسعني أن أتصور حلا مقنعا لهذه الترتيبات العبثية. ولذلك أنتهي إلى نتيجة مؤداها أن المسألة تتعلق برواية مختلقة، وأن خالداً لم يقم بناء على ذلك برحلة حج في هذا الوقت، وفي هذه الظروف. وعندئذ يبقى السؤال الآخر بالطبع، وهو: من ذا الذي كانت له مصلحة في نشر مثل هذه الرواية؟

#### 2.4.3.5 أوامر أبي بكر إلى خالك

تظهر لدى المؤرخين العرب، مع بداية روايات الفتوح رسائل بأعداد كبيرة تعد بمثابة أدلة على مادة الرواية. وفي بعض المجالات يستطيع المرء أن يتحدث عن هوس حقيقي عند الرواة يحملهم على إيراد مراسلات لكل شيء، جملة، وتفصيلاً، مما يكون في العادة بين الخليفة وجهة القيادة المختصة، والقائمين بالأمر.

وقد خصص نوت (نوت 1973: 71-80) لهذه الظاهرة في بحثه الخاص بكتابة التاريخ عند العرب فصلاً خاصاً. وهو ينتهي من ذلك إلى نتيجة مؤداها أن المرء لا يستطيع في الحقيقة أن ينظر إلى هذه المراسلات على أنها مختلقة، من حيث المبدأ، ولكن المسألة تتعلق من حيث الجوهر بعناصر قصصية نثرها الرواة في رواياتهم. ولا تكتسب الرسائل في العادة صفة الوثائق، غير أن المضامين التي يتم الإفضاء بها يمكن أن ثلائم مع السياق التاريخي على وجه الإطلاق.

ومن بين الوظائف الأربعة التي يراها، لإدخال الرسالة، في الروايات، ثلاثُ يتعَّلفن بالسياق الذي نزمع البحث فيه هنا:

- \* الرسائل تلخل على الرواية شيئاً من التلطيف والتنويع.
- \* الرسائل توحي بوجود توجيه مركزي للتطور السياسي العسكري.
  - \* الرسائل تظهر الخليفة في صورة المستشار الخلقي-الديني «نوت 1973: 78-88».

ومن أجل محيط الموضوعات الصغير، الخاص باستدعاء خالد من العراق، تُذكر عشر رسائل، بل يوجد جزء منها مروي بصورة كاملة. وهذا التعداد ير قد مع ذلك إلى مجرد الباعث على المراسلة في كل حالة على حدة. وإذا أدخل المرء في حسبانه الصياغات المختلفة للرسالة خرج بعدد منها أعلى إلى حد بعيد وبالنسبة إلى أمر المسير الموجه إلى خالد، ثمة، على مبيل المثال، ثماني رسائل مختلفة، وبالتالي شذرات من الرسائل.

وفي حالة المؤلفين الذين يجري البحث فيهم بذكر من بواعث كتابة الرسائل ما يلي:

- \* عَمْرو إلى أبي بكر: طلب تعزيزات.
  - \* يزيد إلى أبي بكر: طلب تعزيزات،
- " أبو عبيئة إلى أبي بكر: طلب تعزيزات.
  - \* أبو عبيدة إلى عمر: طلب تعزيزات،
- \* أبو بكر إلى خالد: الأمر بالمسير إلى الشام.
  - \* أبو بكر إلى عمرو: إبلاغ بإرسال خالد.
- \* أبو بكر إلى أبي عبينة: إبلاغ بإرسال خالد.
  - خالد إلى أبي عبينة: مطالبة بالتعاون.
  - \* خالد إلى المسلمين في الشام: التشجيع.
    - \* عمر إلى خالد: أمر بالمسير،

ومما لا جدال فيه أن نصوص هذه المراسلة مختلقة بصورة كاملة أو في شطرها الأكبر على الأقل. ولكن هناك لكل كتاب، باعثاً يمكن تصديقه على الأقل، داخل إطار الأحداث، وكل كتاب كان خليقاً أن يُكتب بالفعل. ويمكن تفسير كثرتها، جزئياً، بالرجوع إلى الأحوال السائدة في الشام التي سنبحث فيها فيما بعد. ويسود نوع من عدم اليقين عند المؤرخين فيما يتعلق بالقيادة في الشام، وبوجه خاص حول دور أبي عبيدة بن الجراح، فإذا كان القوم يريدون أن يُقرّوا له بدور قيادي قبل وصول خالد، فقد كان لابد أن يصدر طلب التعزيز عنه.

وكان لابُدُّ أن يُجْعَلَ مُرْسَلاً إليه يحمل إليه جواب أبي بكر. وانتهت المسألة في النهاية إلى مضاعفة الرسائل المزعومة، على نحو ما تكشف عنه اللائحة الواردة آنفاً.

وسوف أقتصر على مناقشة الرسائل التي تحتل الموقع المركزي في الخبر، أي رسالة أبي بكر إلى خالد، حول انتدابه إلى الشام.

وهماك ثلاثة من المؤلفين الذين تجري دراستهم لا يقدمون نصاً للرسالة، بل يكتفون بالحديث عن مضمونها، وهم: البلاذري، واليعقوبي، وابن الأثير.

اما الآخرون فينقلون رسالة على الأقل، ومنهم من يقتصر، بالطبع، على نقل قطعة مجتزأة.

ومما يبعث على الدهشة أن ثلاثة من النصوص ترجع إلى الراوي سيف:

سيف (1): لوم لخالد + الانتداب (ابن حُبَيش، والطبري، وابن كثير، والديار بكري).

سيف (2): لا لُوم + الانتداب (ابن حُبَيش، ابن منظور، الديار بكري). سيف (3): (القسمة العادلة الطبري).

وقد يكون آخر الصياغات المذكورة قطعة مجتزأة من النص الأول. أما روايات سيف الثلاثة فهي التالية:

#### (سيف ١)

قال: فوافى خالداً كتاب أبي بكر بالحيرة، منصرفه من حجه: أن سرحتى تأتي جمرع المسلمين بالبرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا وإياك أن تعود لمثل ما فعلت، فإنه لم يُشج الجموع من الناس بعون الله شجاك، ولم ينزع الشجي من الناس نزعك. فلبهنك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتمم الله لك، ولا يخذلنك عجب فتخسر وتخلل، وإياك أن تُدل بعمل، فإن الله عز وجل له المن، وهو ولي الجزاء (ابن حبيش 43 الصّفحة الداخلية؛ الطبري 2076 والديار بكري 229).

(سيف 2)

الركتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أما بعد فدع العراق وخلف أهله فيه

الذي قدمت عليهم وهم فيد ثم امض مخففاً في أهل القوة من أصحابنا الذين قدموا معك العراق من اليمامة وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى أبو عبيلة بن الجراح، ومن معه من المسلمين، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة! (ابن حُبَيش 43 واجهة الصفحة الداخلية؛ ابن منظور الم 194؛ الديار بكري 229).

#### (سيف 3)

٤... وفاه كتاب أبي بكر بالخروج في شطر الناس، وأن يخلف على الشطر الباقي المثنى بن حارثة، وقال: لا تأخذن نجداً إلا خلفت له نجداً. (ابن خبيش 43 ي؛ الطبري 2115).

وينقل الأزَّدي رسالة كاملة قائمة بذاتها، ولكنَّ فيها ضروباً من التشابه مع نص (سيف 2) وتتم معالجة موضوع (السرعة) بصياغة لا تعود إلى الظهور فيما بعد (أمض مُتَخَفِّفاً).

٤. . أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فدع العراق، وخلف فيهه أهله الذين قدمت عليهم وهم فيه، وامض متخففاً في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا العراق معك من اليمامة، وصحبوك من الطريق، وقدموا عليك من الحجاز، حتى نأتي الشام، فتلقى أبو عبينة بن الجراح ومن معه من المسلمين، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة، والسلام عليك. (الأزدي 68).

وتظهر أول ما تظهر، عند الفسوي قطعة مجتزأة من رسالة المتقطها فيما بعد ابن عساكر وابن منظور، وهي تُلفت النظر بلهجتها الأساسية المناولة لأهل العراق، والتي كتبها ابن منظور متناقضاً مع أنموذجه (ابن عساكر)، أما الصياغة التي يطلب فيها الاستعجال، فهي معروفة من القطعة المجتزأة عند ابن سعد.

د. . انصرف بثلاثة آلاف فارس فأمد أخوانك باشأم والعجل العجل (لى أخوانكم بالشام فوالله لقرية من قرى الشام يفتحها الله على المسلمين أحب إلى من رستاق عظيم من رساتيق العراقة. «أبو زُرغة 172-3».

رينقل ابن الأعثم (من دون إسناد) رسالة كاملة، تُقْرأُ كأنها تركيب من حديثين آخرين:

# الذكر كتاب أبي بكر الصديق إلى خالد بن الوليد:

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى خالد بن الوليد أما بعد نقد ورد علي من خبر الشام ما قد أقلقني وأرقني وذقت به ضرعان فإذا ورد عليك كتابي هذا وأنت قائم فلا تقعد وإنت كنت راكبا فلا تنزل وذر العراق وخلف عليها من تثق به من أهلها الذين قدموا اللين قدمت عليهم وأمض مخففاً في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا معك من الهمامة والحجاز حتى تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين فإن العدو قد جمع لهم جمعاً عازماً وقد احتاجوا إلى مؤونتك فإذا أنت أتبت على المسلمين بالشام فأنت أمير الجماعة والسلامة، وابن الأعثم 132 – 133).

وإلى جانب النصوص المنقولة توجد أيضاً قطعة مجتزأة عند ابن سعد:

اإني قد استعملتك على جندك وعهدت إليك عهداً تفرأه وتعمل بما فيه، فسر إلى الشام حتى يوافيك كتابي. (ابن سعد 7: 2/ 121).

ولو كان الأمر في يتطلب برهاناً على الأطروحة القائلة إن (الرسائل) عند كتّاب المحوليات لا تحمل بصورة آلية سمة الوثائق لكان وارداً هنا، وذلك أن النصوص لا تتطابق، لا من حيث المضمون، ولا من حيث اللغة، حتى وإن كان هناك تغيير في الموضوعات، وبالتالي، في الصياغات، وحتى النصوص الثلاثة التي تستند إلى سيف تتناقض فيما بينها تناقضاً كاملاً. أما رواية (سيف 1) فخليط ملوّن من الذمّ لخالد والثناء عليه، ولكن من دون أن يكون لها قيمة حقيقية فيما يتصل بالمعلومات،

على أن التفصيل الوحيد الملموس، وهو الأمر بالمسير إلى اليرموك، يستند إلى فهم سيف، المتسم بالعناد، للتسلسل الزمني للأحداث في بلاد الشام. والمسألة تتعلق، من الناحية الشكلية، بقطعة مجتزأة من رسالة، ومن الممكن أن نتصور، على وجه الإطلاق، أن رواية سيف الثالثة (سيف 3) تمثل قطعة مجتزأة أخرى من الكتاب (الأصلي) وستكون خليقة عندئذ أن تتضمن التوجيهات الملموسة التي أعقبت التمهيد.

وتعد رواية سيف الثانية (سيف 2) مناقضة روايته الثالثة (سيف 3)

إلى حد حاسم: فحيثما تتحدث (سيف 2) عن اختيار أفضل الناس، يجري المحديث في (سيف 3) عن تقسيم علال للناس الأفاضل، وفي الوقت الذي تعد فيه رواية سيف الثانية (سيف 2) خالداً بالقيادة العليا في الشام، لا يجري عن ذلك حديث في روايته الثالثة (سيف 3) وإنما ينبغي لخالد، في مقابل ذلك أن يعود أدراجه إلى العراق بعد درء التهديد بالخطر.

ولا يجري الحديث عن القيادة العليا إلا في روايته الثانية (سيف 2) عند الأزْدي، وعند ابن الأعثم. وفي مقابل ذلك يتحدث ابن سعد عن مجرد قيادة خالد العامة لرهطه فحسب.

وليس ثمة، في أي نص من نصوص سيف، تذكير بوجوب الاستعجال، وفي مقابل ذلك، يتحدث عن ذلك الأزدي، وابن سعد، والفَسَوِي، وابن الأعثم، وابن عساكر وابن منظور والأقرال حول تقسيم الجيش بروايات متناقضة بغير انقطاع:

وذلك أن رواية سيف الثانية (سيف 2) تتحدث عن انتقاء للأقوياء، وكذلك يتحدث الأزّدي وابن الأعثم.

وتؤكد روايته الثالثة (سيف 3) القسمة العادلة، على حين لا يلاحظ ابن سعد شيئاً تجاه هذا، والقطعة المجتزأة عند الفسوي (ابن عساكر/ ابن منظور) تتحدث إجمالاً عن (3000 راكب).

على أن المطالبات المتكررة بالاستعجال في مسيره تستحق ملاحظة أخرى. لقد كانت هذه المطالبة ذاتها أمراً له ما يسوغه بلا ريب، ولكن كثيراً مما ينخله الرواة في الرواية عن المسير من العراق إلى الشام، لا يتلاءم إلا تلازما سيئاً للغاية مع الاستعجال الذي يُطالب به. وقد يكون حل التناقض بأنه كان يجري ربط عدد كبير من العمليات العسكرية برمسيرة الصحراء) وهي عمليات حدثت مستقلة عن تلك المسيرة، وكانت تحدث في العادة قبلها. وإنه لما يناقض العقل تماماً أن نفترض أن خالداً نفّذ، مثلاً، في سيره المستعجل، حصار (عين التمر)! وإذا أراد المرء أن يصل إلى تسلسل مقنع للأحداث فلن يكون أمامه بدّ من أن

ينطلق من أن خالداً كان يريد المسير إلى الشام منطلقاً من الحيرة، ولم يكن ذلك في المحقيقة من أقرب الطرق، بل على خط عمليّ ملائم (عن طريق دومة المجندل وقُراقر، مثلاً) ولم تكن به حاجة إلى الاشتغال بمناوشات في طريقه.

ولابد للمرء أن يقرر، مُلخَصاً، أن الدقة الظاهرية التي تتجلى من خلال سرد الرسائل، تتكشف، في تفاصيلها عن تضليل للقارئ.

### 3.4.3.5 جيش خالك العراقي

تعد التفاصيل عن القوات التي قادها خالد إلى الشام باعثة على الحيرة والبلبلة على نحو صريح. والنظرة العامة التالية تكشف عن التفاصيل العددية عند كلِّ من الرواة على حدة:

|             |     |   |   |   |   |          |   | _ |   |   |   |   |   |            |
|-------------|-----|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| ۵           | ñ   | ٢ | 1 |   | 3 | 설        | Ъ | ې | 1 | ب | Ü | v | T | عند القرات |
| <del></del> | - I |   | х | × | _ |          | х |   |   | × | _ |   |   | 500        |
| Ì           |     |   | х | х |   |          |   |   |   | х |   |   |   | 600        |
|             |     |   | х | х |   |          | x |   |   | x |   |   | х | 800        |
| ×           |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 850        |
|             |     | x |   |   | х |          |   |   | x |   | x |   |   | 3000       |
|             |     |   |   |   |   |          | x |   |   |   |   |   |   | 5000       |
|             |     |   |   | x |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 6000       |
|             |     |   |   |   |   | x        |   |   |   |   |   |   |   | 7000       |
|             |     |   |   | х |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 8000       |
|             |     | х | × | x |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 9000       |
|             | ж   |   | Ţ |   |   | $\Gamma$ |   |   |   |   |   |   |   | 9500       |
|             |     |   |   | 1 |   | П        | × | Γ |   | Ĭ |   |   |   | 10000      |

عدد القوات

وإزاء هذا الاختلاط في المعلومات كان من الممكن أن يتعرّض المرء لإغراء ترك الأرقام، بِعُجَرِها وبُجَرِها. فعندما ينطلق المرء من أنّ خالداً معت انتُدب لتعزيز قوات المسلمين في الشام، لا يكون هناك معنى لكل تفاصيل الأعداد التي هي دون (3000). وفي مقابل هذا يجري الحديث في الروايات التصويرية حول (مسيرة الصحراء) عن اجتياز مسافة قُراقر سُوى، الخالية من الماء، في خمس مسيرات بالنهار، من دون موقع لماء، عن طريق استعادة الماء من بطون عشرين جملاً من جمال الذبح.

وقد أفرد مُوزل لهذا الموضوع مناقشة مستفيضة استطاع فيها اللجوء إلى تجاربه الخاصة في الصحارى ‹موزل 1927: 553-573› وهو يحسب حسابه على أساس أن في وسع المرء أن يستعيد، عن طريق إجراءات خصوصية، ما يصل إلى ستين لتراً من الماء من جمل من جمال الذبح. وعلى هذا فستكون الجمال العشرون التي يجري الحديث عنها في المراجع بمثابة خزانات للماء ذات طاقة استيعاب قدرها ألف ومائتا لتر،

ولا بدّ للخيل في مسيرة الصحراء، إذا ما وَجَدَت شيئاً من العلف الطازج، أن تُستقى مرة في كل يومين، ويشير تقدير مُوزِل أن كمية من السوائل قدرها ستمئة لتر خليقة أن تكفي لسقاية ما بين تمانين إلى مائة من الخيل (السقاية في اليوم الثاني، وفي اليوم الرابع من أيام المسيرة) إلى أنه كان من المألوف عند البدو أثناء حملة عسكرية في الصحراء، ركوب الجمال، وترك الخيل المتوافرة تعدو منخفضة بعضها إلى جانب بعض، وأنه كان ينظر في هذا الصدد إلى نسبة عشرة من الخيل لكل مئة نفر على أنها ملائمة.

وينتج عن هذه الأفكار أن خالداً كان معه في مسيرته في الصحراء، على كل حال، أقل من ألف رجل.

أما النتيجة التي انتهى إليها (موزل 1927: 554-5) وهي أن خالداً نحولًا إلى الشام من دون جيش على الأرجح، بل كان معه على أبعد تقدير نوع من قوة حرس، لأن مهمته كانت تتمثل في رفع الروح المعنوية لجيوش الشام فحسب، لا في إرسال تعزيزات إليهم من العراق، فلا أود أن أتابعها معه، وذلك لمجرد أنه لم يكن قد تم بعد، في أيام انتدابه إلى الشام، خوض معركة من المعارك الكبرى، ولم يكن المسلمون، بناء على ذلك، في حاجة إلى (دعم معنوي) في مواجهة عدو متفوق.

وأنا أعتقد، على أساس هذه الأفكار، أن كلاً من ترتيبي حجم القوة على صواب في تفاصيله الخاصة بعدد القوات. لقد غادر خالد الحيرة بقوة يبلغ عددها بضعة آلاف رجل، لتعزيز الجيوش في الشام، وسار على خط رحلة من خطوط الصحراء، يمكن اجتيازه ببساطة نسبية، من الحيرة، مروراً بدومة الجنلا، باتجاه بصرى، وحين بات على مسافة مسيرة ثلاثة أيام من هذا الحصن الحدودي (عند موضع ماء يقال له قُراقر) تبين له أن هذا المدخل إلى الشام ممتنع بحامية قوية، ولذلك خلف وراءه معظم عيشه، وقام مع رهط قليل بمسيرة في الصحراء، إلى سوى، حيث استطاع من هناك أن يجتاز المدخل الثاني إلى الشام (عبر مرج راهط) غير مُعرِّض خالداً لم يكن قد استعلى من أجل إعداد ما يكفي من قرب المياه، لعبور خالداً لم يكن قد استعلى من أجل إعداد ما يكفي من قرب المياه، لعبور التي كانت متربّصة في شرقيّ الشام، وهاجم، بالاشتراك معهم، حامية الروم في بُصرى، وبعد فتح (البوايّة المجنوبية) بات في وسعه أن يستدعي الروم في بُصرى، وبعد فتح (البوايّة المجنوبية) بات في وسعه أن يستدعي جيشه من قراقر.

وهذا السيناريو افتراضي، وهو لا يتماشي عدداً من المعلومات المستقاة من المراجع المتناقضة في ذاتها حول مسيرة الصحراء، غير أنه يراعي أكبر قدر ممكن من المعلومات الجغرافية والاستراتيجية. على أنه يستطيع، على وجه الخصوص أن يرّتب بعض الترتيب كثرة الأرقام في صده التفاصيل الواردة حول (الجيش العراقي) إذ ستكون التفاصيل الذي تتخذ ثلاثة مواقف، بموجب ذلك، صحيحة في الحقيقة غير أنها غير ذات معنى في الحقيقة، لأنها لا ثتناول سوى النفر المرافقين في مسيرة الصحراء. أما في حالة التفاصيل ذات المواقف الأربعة فسوف يضطر المرء إلى أن يلتزم فيمة وسطى، تبيّن لي عندها أن مقدار القوة البالغ (6000 رجل) مقدار واقعي، وهو منسجم أيضاً مع ما يستطيع المرء أن يقرأه عند الطبري حول العودة اللاحقة لـ(العراقيين) في سياق الحديث عن معركة القادسية. حول العودة اللاحقة لـ(العراقيين) في سياق الحديث عن معركة القادسية.

و تظل هناك بعد مناقشة نقطة أخرى مثيرة للجدل بصدد (المجيش العراقي) وهي تركيبة القوة من حيث أفرادها.

أما بيانات المراجع فتراوح بين التصنيف البسيط للقوات العاملة في العراق، و(القسمة العادلة) وهو ما يتصل بنصيب كل جانب من عدد الصحابة.

ففي رواية سيف الواردة عند الطبري يروي المشهد عند التقسيم على النحو التالي:

قوأحضر خالد أصحاب رسول الله (ص) واستأثر بهم على المثنى، ونرك للمثنى أعدادهم من أهل القياعة ممن لم يكن له صحبة، ثم نظر فيمن بقي، فاختلج من كان قدم على النبي (ص) واقدا أو غير واقد، وثرك للمثنى أعدادهم من أهل القناعة، ثم قسم الجند نصفين، فقل المثنى: والله لا أقيم إلاً على إنفاذ أمر أبي بكر كله في استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف، وبالله ما أرجو النصر إلا بهم فأنى تُعريني منهما فلما رأى ذلك خالد بعدما تلكاً عليه أعاضه منهم حبى رضية. (الطبري 2115).

لقد استكمل (دونر) دراسته عن حروب الفتوح بسلسلة من لوالح الشخصيات التي يُشرِج فيها أسماء المشاركين في أحداث معينة، مأخوذة من أكبر عدد ممكن من المراجع (دونر 1981: 757-437). ويشمل إحصاؤه لأولئك الذين كانوا مع خالد في العراق، والذين يُذكرون في المراجع بأسمائهم، خمسة وخمسين اسماً. وقد يبدو هذا قليلاً للوهلة الأولى، ولكن (دوئر) يقول بحق إن البيانات تمثل على أية حال قطاعاً تمثيلياً أو نموذجياً.

ومن المثير للاهتمام فيما يتصل بمسألة (القسمة العادلة) أنه لم يكن بين المشاركين المعروفين بأسمائهم سوى ستة من قريش، بل لم يكن فيهم من الأنصار سوى ثلاثة! وهذا يعني أن الشطر الأكبر كان يتألف من القبائل، إذ يُذكّر من بني تميم تسعة من المشاركين البارزين. ولكن إذا كان تمثيل الصحابة من حيث العند يصل إلى هذا القنر من الضالة، فسوف تفرض نفسها النتيجة التي تفيد أن الجدل الطريف بين خالد والمُثنى إنما جرى دسته في الرواية من قبل طرف له اهتمام بالموضوع.

على أن لوائح الشخصيات الأخرى تؤكد هذه الملاحظة بعد، وذلك أن الصحابيين اللامعين، على وجه الخصوص، وعلى قدر ما كانوا يشاركون في الأعمال القتالية على وجه الإطلاق، كان معظمهم في الشام قبل وصول خالد. وينتج عن ذلك أن الصياغة الأخرى للتقسيم (تنصيف المجيش) هي الأرجح، وسوف يكون في وسع المرء بالطبع أن ينطلق من أن كلاً من القائدين، خالد والمُثنّى، كان يجمع حوله من كان قريباً منه، في المقام الأول، أي أن أهل قبائل شرقي الجزيرة العربية (ولا سيما بني بكر بن وائل) ظلّوا مع المئتنى في العراق، بينما ذهبت القوات التي قادها خالد إلى البلاد، معه إلى الشام.

### 4.4.3.5 أبو بكر وعمر وخاله في الروايات حول الاستدعاء

هناك من يسرّهم أن يصوروا أبا بكر بأنه ذلك الذي كان يشجع خالداً ويحميه. على أن الأقوال الواردة في سياق استدعائه من العراق تكشف عن علاقة بينهما ملتبسة إلى حد بعيد. فهناك، من ناحية أولى، التصريحات التي تكاد تصل إلى حد الإفراط، عن الخصال العسكرية لخالد: "خالد لهاأ» وقوالله لأنسيّن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليدا، وهناك من ناحية أخرى، اللوم (بل العقوبة عند بعض المؤلفين) بسبب عناد خالد، بمناسبة رحلة حجة، وثمة دليل آخر على نزعة الحماية تجاه خالد، قد يتمثل في أن أبا بكر قلده بالفعل هذه القيادة العليا في الشام.

هل توجد نقاط استناد تشير إلى أن أبا بكر استدعى خائداً من العراق ليرْ نبه الا أعتقد ذلك، لأن ذلك كان يفترض بصورة أوَّلية أن القوم في المدّينة كانوا يرغبون في توشع في منطقة الساسانيين. ويبدو لي أن المحال كانت نقيض ذلك: إذ كان أبو بكر، مثلما كان النبي قبله، يهتم على سبيل الحصر بتوسّع في المناطق المأهولة بالسكان الناطقين بالعربية، وكان يهتم، في هذا الصلد، مرة أخرى، اهتماماً أشد إلى حد بعيد، للعمليات في المجال الشامي-الفلسطيني.

أمّا أن خالداً زحف، بعد انتصاره في اليمامة، على العراق، فمرّد ذلك على الأرجح إلى أن بني بكر بن وائل كانوا يقدّمون، في ظل قائدهم

الطامح، المُثنَّى بن حارثة الشيباني، عرضاً مغرباً للمسلمين، بالتعاون. وكان اهتمامهم يتوجه نحو إقليم الحيرة، وإزاحة نفوذ القبائل المسيحية على الفرات الأوسط، ولم يكن لخالد، ولا لأولي الأمر في المدينة، اهتمام بنزاع شامل مع الفرس، ومن أجل ذلك كان من الممكن أن يكون القوم راضين على نحو مطلق، حوالي نهاية العام الثاني عشر للهجرة، بما وصلوا إليه، وهو الاستيلاء على ضفة الفرات الغربية، بين المستنقعات، وحدود الروم، وكان التسويغ الوحيد لسحب القوات لا يتهيأ إلا عندما يدخل القوم في حسبانهم استعادة الأقاليم المغقودة بهجوم فارسي مضاد. غير أن الاضطرابات المتواصلة الناجمة عن الصراع على العرش كانت تجعل عملاً عسكرياً من هذا النوع يبدو بعيد الاحتمال.

أمّا في الشام وفلسطين فكانت أعمال المسلمين في هذا الوقت لمّا تُحْرِزُ بعدُ تقدماً يُذكر، وكانت الجيوش ترابط في مراكز انطلاقها عند حافة الصحراء، ويبدو لي أن التهديد الخطير الذي يمكن أن تمثله جيوش قوية للروم لم يكن يتسم بالرجحان الشديد بالطبع.

وكان في وسع المسلمين أن يواصلوا فنهم الحربي الذي ثبتت كفاءته، والمبني على الهجمات الخاطفة والانسحاب من حين إلى آخر إلى أمان المناطق الصحراوية، بنجاح، ما داموا لم يتورّطوا في معركة ميدانية مفتوحة. ولم يكن من الممكن بالطبع، أن يفكر القوم، في مثل هذه الأحوال، في إخضاع الأرض التي يستوطنونها. وإذا أراد القوم أن يدفعوا بالتوسع في مناطق المدن قُذماً، احتاجوا إلى قوات إضافية. وأنا أعتقد أن أمثال هذه الأفكار كانت تمثل المخلفية لتحويل قوات خالد الأساسية، من العراق الى الشام، ولم يكن في وسع القوم أن يتوقعوا من جند المثنى، بالطبع، أن ينضموا إلى عملية الشام (ومن هنا نشأت الروايات حول "اقتسام الجيش").

أما دور عمر الفاعل في هذه المسألة فيتميّز بالتواضع حقاً، وعلى كل حال يروى أنه نصح أبي بكر، في مواجهة (التهديد) الذي يواجه المسلمين في الشام، باستدعاء خالد من العراق. ويقال إن هذا كان أدعى إلى زيادة عنفوان رد الفعل من جانب خالد، إذ يقل على لسانه من مثل نصف مجموع الرواة (هذا عمل عمر!) وكان يفترض بذلك إحداث انطباع مؤداه أن انتداب خالد إلى الشام كان بالقياس إليه ضربة فادحة لشخصه ولا يكون من الأمور التي لها معنى أن يتساءل خالد عن الفاعل إلا عندما يكون قد عانى من أذى، ومن عساه يكون المسؤول عن ذلك سوى عدوه (اللدود) عمر؟

وفي حديث وارد عند العلبري يصدر رد فعل خالد حادًاً بصورة استثنائية، خاصة: أن خالداً ينفعل، ويعيِّر عمر بأنه (أُغيُّسِ ابنُ أمَّ شَمَّلة) (الطبري 2121).

وما يلفت النظر في كل هذه الصياغات أنها تَظهَر، على الصورة ذاتها، في سياق آخر، وبذلك تفقد جزءاً من موثوقيتها بصورة مسبقة.

وعندما أزيح خالد بن سعيد، بسَعْي من عمر، من منصبه الجديد، قالداً للجيش في الشام (بسبب نقص ولائه، كما تفيد المراجع) واستبدل به غيره، كان رد فعله بالملاحظة الغاضبة: «هذا عمل عمراً» (ابن منظور 27/363).

وقد ظهر التعبير باسم (ابن أم شملة) من قبل في سياق قضية مالك.
وفي مناسبة موقف صراع آخر، بين خالد وأبي بكر وعمر، تُروى صياغة:
(هذا عمل الأعيشر) (الطبري 1956). وكان الباعث الملموس هو أن أبا
بكر عاب على خالد، في رسالة غاضبة إليه، أنه أغرس بابنة مُجّاعة بن مُرارة
بعد موقعة اليمامة مباشرة.

وتتضمن صيغة التصغير (أعيسر) في ذاتها شيئاً من التناقض، لارتباطها باستعمال اليد اليسرى الذي يعد نقيصة، مما يعد في حكم الإهانة الجلية. ولكن الناس جميعاً كانوا يعرفون على وجه الدقة أن عمر لم يكن بالأعسر، ولا بالضئيل، وإنما يتحدث الناس على كل الأحوال باستعماله كلتا يديه، وبذلك يذهب التعيير في فراغ.

ويبدو الأمر تماماً كأن القوم أرادوا أن يُضفوا على استدعاء خالد من العراق مسحة من السلبة، وكان السبيل الأقرب إلى بلوغ هذا أن يُنطقوا

خالداً بسلسلة من المطاعن ضد عمر. وإلى جانب الروايات التي تتحدث عن ضروب الطعن في عمر من قبل خالد، ثمة تصريحات تتحدث عن حَسَد عمر خالداً، لما حقّق من نجاح.

وأكثر ما يكون الحديث في ذلك تفصيلاً عند ابن عساكر وابن منظور الهذر الر 185 إذ يفيد هذان أن خالداً أعرب عن اشتباهه في أن عمر لم يحسده لفتوحاته في العراق فحسب، بل سعى إلى تدبير يحرمه من مكانته الأخذة في التصاعد ويضعه على صعيد واحد مع سلسلة من قادة المسلمين الآخرين.

ولم يُرد الحديث قطّ، من بين كل الخصال السلبية عند عمر، التي يتحدثون عنها بين الفينة والأخرى، عن حسد أو غيرة. وما كان في وسع ما نسب إلى استدعاء خالد من العراق من أنه صادر عن الحسد من جانب عمر لما حقق خالد من نجاح عسكري، وبالنالي مادي، أن يقنع المعاصرين.

وثمة دليل آخر، من سلسلة الشواهد على الضغينة بين خالد وعمر، يتصل بتفويض أبي بكر عمر، المرشّع لخلافته، وقد جاء الحديث الخاص بهذا عن الطبري كما يلي:

# [سيف على لسان أبي بكر]

اوإن فَتَحَ الله على أمراء الشام فأردُدُ أصحاب خالد إلى العراق، فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة منهم والجراءة عليهم.
ومات أبو بكر، رحمه الله مع الليل، فدفته عمر ليلاً، وصلى عليه في المسجد، ونلب الناس مع المُتنَّى بعدما سُوِي على أبي بكر، وقال عمر: كان أبو بكر قد علم أنه بسووْني أن أزَّمر خالداً على حرب العراق حين أمرني بصرف أصحابي، وترك ذكره، (الطبرى 1212).

ومثل هذا الموقف يبدو لي غير لائق البتة بشخصية عمر، وبمقتضيات تلك الساعة، بل أعتقد أنني أتبيَّن هنا محاولة لإنشاء دليل آخر في الروايات، على دور عمر السلبيُّ.

وكان المفروض أن تُحدث كل هذه الروايات، إذا أُخذَت معاً، انطباعاً مؤدّاه أن خالداً كان يشعر أنه أُوذي، وأنه كان ينظر إلى ُعمر على أنه هو أصل التنحية. وثمة نظرة مختلفة كل الاختلاف تتمثل في الحكاية التي تنمّ الورع، متضمنة في كلمات أبي بكر الأخيرة التي ينقلها العديد من المؤلفين،

سوف يؤتى بعبد الرحمن بن عوف شاهداً على أن أبا بكر قام، وهو على سرير الموت، بتقويم لحياته. ويروى، في المتغيّر الوجيز للرواية، أن أبا بكر ندم على تركه أشياء ثلاثة (أما الاثنان الأولان فتقصيره في قتل الأشعث، وأنه لم يتول قيادة القتال بنفسه في بداية الرِدَّة). وأما (تقصيره) الثالث فبتعلق بخالد وعمر:

ارودت أني كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فكنت قد بسطت يديّ كلتيهما في سبيل الله. (الطبري 41-2140).

ولنلاحظ إلى جانب ذلك أن لهذه الحكاية التَّقُويَّة متغيِّر آخر طويل، فيه رغبات ثلاث تتكوَّر ثلاث مرات، ولكن نلاحظ أيضاً أن الرُغبات تختلف جزئياً، اختلافاً شديداً باختلاف المؤلفين. ومن ذلك، على سبيل المثال القول بأن الفقرة الآنفة الذكر ترد عند اليعقوبي، بصيغة: لا . . وأني أرسلت أبا عبيدة إلى الغرب وعمر إلى الشرق . . اليعقوبي 2/ 137 ).

ومتغير الطبري يضع خالداً مع عمر على صعيد واحد، الأمر الذي يعد وحده لافتا للنظر في حد ذاته، غير أنه ينطلق من نظرة لأبى بكر تتسم بسمة مجانبة للواقع كل المجانبة، ويحمل بذلك طابع التلفيق والإسقاط المرتث للاحقين. وحتى وإن كان هذا القول لا يمكنه أن يحظى بالموثوقية، فهو يظهر بوضوح أنه كان من الممكن، ضمن إطار كتابة تاريخ صدر الإسلام، تمثيل العلاقة بين خالد وأبى بكر وعمر تمثيلاً مبنيًا على التعارض، فهناك من ناحية أولى، روايات عن استفزاز دائم لأبى بكر ضد خالد من جانب عمر، كما تتوافر، من ناحية أخرى، أحاديث تجعل دور خالد يظهر في أحسن ضوء وتكشف عن موافقة أبى بكر الكاملة له.

#### 5.3.5 محاولة لإعادة تركيب الأحداث

ولا يثبت في الحقيقة سوى تاريخين أساسيين بصدد استدعاء خالد من العراق: فقد ظل خالد حتى ربيع عام (634 م) يقاتل في العراق ضد المحاميات

المحلية، الفارسية - العربية. وكان يسهم، منذ ربيع (634 م) بقدر كبير في الاشتباكات في الشام ولا يمكن إضافة التفاصيل حول الأحداث التي جرت فيما بين ذلك إلا على سبيل التخمين، بالاستناد إلى المراجع. ولكي نصل إلى تمثيل مُقّنع لا بد لنا أن ننبذ جانباً قدراً كبيراً من المعلومات في المراجع، على أنه مختلق.

سوف أنطئق من أنّ خالداً قد كان أنشأ لنفسه موقعاً ثابتاً موطّد الأركان نسبياً في غربي العراق، في مستهل العام (634 م). وبالنظر إلى الصعوبات الداخلية، لم يكن في وسع الحكام في قطيسفون أن يحفلوا بغارات العرب في غربي العراق، وما كان لخالد أن يتابع حملته، بالطبع، كثيراً، لولا التعزيزات الكبيرة من قبّل المدينة. ومن أجل ذلك ربما كان ممّا سبب له خيبة أمل معينة في الحقيقة، أن يطلب إليه أبو بكر مغادرة العراق، وأن يسير بمن معه إلى الشام. ولكن خالداً لم يكن ينطوي، منذ البداية، بلا ريب، على الرغبة في فتح إقليم لنفسه والاستقرار فيه، ولم يكن بلا للعمليات القتالية الواجب في فتح إقليم لنفسه والاستقرار فيه، ولم يكن بلا للعمليات القتالية الواجب كونها في الشام، أن تكون موضع ترحيب منه على وجه الإطلاق من حيث كونها تحدياً لكفاءته العسكرية.

وأنا أعدُّ الروايات عن رحلة حجّه السرية عقب موقعة الفراض من صنع الخيل، وربما تم اختلاقها لإضفاء مسحة سلبية على انتدابه إلى الشام.

ثم إنه يبدو لي أن من غير الراجع أن يكون خالد نظر إلى الانتداب على أنه إساءة وأنه عير عمر على أنه خصمه السري، بالطريقة المرويَّة. وأنا أعدُ من قبيل الاختلاق المبني على التحيُّز أن يقال إن أبا بكر قلد خالداً قيادة عامة على كل جيوش الشام.

وكان يفترض أن يتم الهجوم على الشام وفلسطين من قبل فيالق عديدة يعمل كل منها بصورة مستقلة، وكان كل آمر، بموجب ذلك، مختصاً بقطاعه من الجبهة، وكان لابد أن تكون هناك قيادة تنسيقية عليا، على كل حال، في المدينة. أما أنه كان من الممكن أن يتم توريط المسلمين، من قبل الروم، في النهاية، في سلسلة من المعارك الكبرى، فذلك أمر لم يكن في وسع أحد أن يتنبأ به وعلى هذا فقد تلقى خالد، على الأرجح، مجرد الأمر بالانضمام

مع رهطه إلى الأمراء في الشام، ولم تكن العجلة الخصوصية في هذه
الظروف مستحسنة ومع ذلك فالروايات المتعددة بوفرة التي يوردونها
في المراجع مقترنة بـ (مسيرة خالد في الصحراء) إنما ألحقت بهذه
المسيرة إلحاقاً زائفاً على الأرجح، وهي ترجع، في الشطر الأكبر منها،
إلى أيام عملياته العسكرية في العراق.

أما القصة التصويرية عن المخاطر المرتبطة بعبور الصحراء، من قراقر إلى سُرى، فأنا أعدّها، في مقابل ذلك، مطابقة للواقع إلى حد بعيد، وأما أن المسألة انتهت إلى مسير قسريّ عبر منطقة لا ماء فيها، فقد كان ذلك أمراً لا سبيل إلى التنبّق به. وحين كان خالد قد مَرَّ بقوته البالغة بضعة آلاف نفر، بواحة دَومَة الجندل، هنالك قحسب، اتّضع له أنه ليس بمستطيع أن يتابع الطريق المألوف إلى بتصرى، مع جيشه من دون أن يقع في أيدي حامية الروم القوية عند حدود الشام. ولذلك قرر أن يتحاشى حصن الحدود الجنوبي ويفرض الوصول إلى بصرى بمعونة قوات المسلمين الموجودة في الشام.

ويقال عن بتصرى، بالإجماع، إنها كانت أولى المدن السورية التي أمكن الاستيلاء عليها من قبل المسلمين. أمّا أن خالداً كان يتولى القيادة العليا على جيش الحصار في هذه العملية فذلك من غير الراجح، غير أن ذلك لا يلعب دورا في الحقيقة.

وانضم الجيش الذي كان قد استولى على بُصرى، بمن في ذلك أولئك الدين كان خالد قد جاء بهم من العراق، إلى عمرو بن العاص العامل في جنوبي فلسطين، وانتزع المسلمون، بالاشتراك مع هذا، النصر الهام في أجنادين (تموز 634 م). وتلقى أبو بكر وهو يُحْتَضر، على أبة حال، كتاب النصر. وهما يمكن تصديقه على وجه الإطلاق، أن عَمْرو بن العاص كان يتولى القيادة العليا، إذا كان أمراء الجيش قد اتفقوا عموماً على تدبير من هذا النوع.

أما في العراق فقد تطور رت الأشياء على نحو يختلف عما كان منتظراً، إذ كان الفرس، بعد انسحاب خالد، يزيدون من ضغطهم على المسلمين شيئاً فشيئاً. وأخيراً اضطر المُتنانى إلى الذهاب بنفسه إلى المدينة طلباً

للتعزيزات هناك غير أن القوات التي استطاع عمر، الخليفة الجديد، وضعها تحت تصرفه لم تسمح بهجوم جديد، حتى لقد اضطر المسلمون، في عملية مطوَّلة، إلى التخليَّ من جديد عن سلسلة كاملة من المواقع التي كانوا قد افتتحوها. ولم تنته المسألة إلى الحسم في العراق أيضاً إلا بعد اختتام الأعمال القتالية الكبرى في الشام.

## 6.3.5 تحطيل الأسانيد

لا يشير إلى تفاصيل المراجع على وجه الإطلاق إلا قسم ضنيل من الأحاديث التي يجري البحث فيها هنا، وليس ثمة إلا روايات قليلة للغاية تتمتع بإسناد بمعنى الكلمة. وعلى هذا يتبين أن الإسناد في المؤلفات التاريخية أقل وزناً إلى حد بعيد منه في مراجع الحديث.

ولكن حتى في الحالات القليلة التي يُذكر فيها إسناد يُعَدُّ الحذر واجباً، وينبغي إيضاح هذا من خلال أمثلة مختارة.

المثال (1): حكاية الرغبات الثلاث التي يقال إن أبا بكر أعرب عنها على سرير موته (الطبري 2139-2141).

والطبري واحد من عدد من المؤلفين الذين ينقلون هذه الحكاية (ولها متغيرات عديدة ينحرف بعضها عن بعض انحرافاً شديداً، ومثال ذلك ما لدى البلاذري واليعقوبي). وإسنادها كما يلي:

احدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن يُكَيُّر، قال حدثنا اللبث بن عَيْسَان عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن أيبه.

وتُقْضي السلسلة إلى عدد من الرواة المعروفين والذين يتمتع بعضهم بالتقدير البالغ، لتصل إلى واحد من أشهر أصحاب النبي، يُوسطونه شاهات عيان. وبذلك تكتسب الرواية، للوهلة الأولى، مظهر الموتوقية التي لا يتطرَّق إليها الشك. ومن الغريب أن الطبري يدوّن فقرة بعدها يبين فيها أنه تحقق من صحة الرواية للى راو آخر، وأن هذا أكدَّها كل التوكيد، غير أن هذه العملية غير مألوفة، وذلك أن البحث في المضمون الخاص بالخبر، وإن كان مجرد بحث سطحي، يردُّ النص إلى مجال الحكابات

التُّقَويَّة. وهذا يعني: أن لدينا إسناداً من الدرجة الأولى ومتناً مثيراً للسُكوك إلى أبعد الحدود، أو بعبارة أخرى: الإسناد السليم أيضاً لا يقدم ضماناً لصحة الرواية.

المثال (2): رواية عن إرسال خالد، مع تصريح أبي بكر الذي يقول: اخاللا لها؛ (الطبري 2089). والخبر يرجع إلى سيف. أما بيان المراجع عند الطبري فهو كما يلي:

الكب إلي الساوي عن الشعبي عن سيف عن محمد وطلحة وعمر والمهلب، فالوا: . . . ».

وتتناول المسألة تفصيلا من التفاصيل النموذجية لروايات سيف، فالجزء الأول يبين أن الطبري استعمل مرجعاً خطياً (هو سيف أيضاً) وأن هذا كان يضمن صحة قوله بإسناد جمعي، والرواة الأربعة المذكورين (وهناك، أيضاً، سلسلة كاملة من رواة آخرين يذكرهم سيف من حين إلى آخر) محمد بن عبد الله بن سواد بن نُويْرة، (القسوي 3/ 29-30) طلحة بن الأعلم الحنفي، عمر بن محمد، والمهلب بن عُقبة الأسدي، ينتمون إلى المجموعة الكبيرة، من (المجهولين) و (غير المعروفين) وهذا يعني أنهم يظهرون في الحقيقة كثيراً في الأسانيد عند سيف. ولكن لما كانوا لا يظهرون إلا في رواياته التاريخية، فإنهم لم يجدوا قبولاً في قواميس التراجم، وبصرف النظر عن أنَّ الإسناد الجمعي، في حد ذاته، لا يمكنه أن يعطي ضماناً للمصداقية، فإن أمثل هذه التفاصيل المرجعية لا يمكن الخروج منها بنتائج، ولا نحتاج بالطبع إلى أن نمضي إلى مدى وصم حديث مكفول الصحة كهذا بأنه خيال، وليس من الحق أيضاً أن نوحي بأن سيفاً قد اخترع أسماء الرواة، ببساطة.

المثال (3): الأمر الموجَّه إلى خالد بالمسير مع طلب استعجال خصوصي، عند الفّسّوي، تفصيل المراجع في طبعة الفسّوي:

الو القاسم بن السَمرقندى عن أبي بكر اللاَّلْكَائِي عن أبي الحسيس بن الفصل القطان عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان [الفَسَوِي] عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جُبَيْرًا.

وما يلفت النظر، أولاً، أن المؤلف يُذْكَر في وسط الإسناد وإذا دقّق المرء في امتداد سلسلة الرواة، فإنه لا يجد بينه وبين الشاهد الأخير، عبد الرحمن بن جُبَيْر، سوى حلقتين، ولكن كان يفترض اجتيازه فترة زمنية هائلة: فقد مات الفستوي في عام (277/ 890 م) أما عبد الرحمن فيُشار إلى أن عام وفاته هو العام (98 للهجرة) على الرغم من أنه يعد من أوائل فاتحي مصر. وإذا فسلسلة الرواة متقطعة بأرجحية عالية، ولذلك فهي غير ملائمة لإضفاء الحُجية على الحديث.

المثال (4): كتاب من خالد إلى أبي عبيدة، حول القيادة العليا.

الوضع؛ والنص، بصورة جزئية أيضاً، يرويه ابن حَبَيش، والأزْدي، وابن الأعثم 138-9؛ الأعثم 138-9؛ والمناربكري (ابن حُبَيش 44أ؛ الأزدي 71-2؛ ابن الأعثم 138-9؛ والدياربكري 231).

أما ابن الأعثم فلم يضع لنصّه إسناداً، على حين أنه لا يوجد عند ابن خُبّيش (ويليه الديار بكري) سوى التفصيل المقتضب: ((عن عبد الله بن قُرُّط الثماليُّ)).

وأما الأزّدي فيقدم الضامن ذاته: أخبرنا الحسين بن زياد عن أبي إسماعيل محمد بن عُبد الله، قال، وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر، عن عَمْر بن مُحصّن عن عبد الله بن قُرْط النمالي، قال: . . . وليس بين المؤلف وشاهد عيانه أو ضامته، سوى راويين مشهورين.

وإذا فنحن لسنا أمام إسناد، إذا أخذنا هذا على وجه الدقة، بل هو بيانًا لاسم ضامن يمكن أن يفترض فيه أنه كان يتمتع بمعرفة بالحقائق.

كان عبد الله بن قرط بالفعل من أصحاب النبي، وقد شارك في فتح الشام (انظر التهذيب 5/ 325-326).

ولا يمكن، بالطبع، أن يُنْظَر إلى التصرُّف المتمثل في نسبة رواية إلى شخصية من وسط مشاهير الصحابة، وإكسابها بذلك حُجِّية غير محدودة، إلا بأقصى الحذر.

وأنا استنتج من البحث في هذه الأمثلة أنه لا يجوز استنتاج حُجِّية الروايات في مجال كتابة التاريخ، من الأسانيد، إلاّ في أقلّ المحالات.

### 7.3.5 استدعاء خالد في المراجع الثانوية

تتباين أشكال العرض باختلاف المؤلفين، تبايناً شديداً، كما هو متوقّع. والقاسم المشترك عند الكثيرين هو الشكوى من التصريحات المتناقضة في المراجع.

وعلى وجه الإجمال، يَزعمون أن قادة الجيوش في الشام كانوا يلحّون على أبي بكر في إرسل التعزيزات، وأنه كان يفكر، في هذا الصده ضمن أمور أخرى، في خالد وفي جيسه العراقيّ، ومنذ صدور المجلد الثاني من مذكرات دي غويه يوجد إلى جانب ذلك المرة بعد الأخرى، الادعاء القائل إن أوساط أولى الأمر في المدينة لم يكن لديهم اهتمامٌ بتوسّع في العراق، وإن التزام خالد هناك تعرض للانقطاع حين بات المشروع الشامي في خطر. وقد كان يجري الحديث، حتى في كتاب مُويْر (1883 م) أيضاً، عن أن الخليفة لم يحوّل خالداً إلى الشام من أجل قواته، بل بالأحري، من أجل موهبته الاستراتيجيّة، وبهذا المعنى يعبر عن رأيه فلهوزن أيضاً، (فلهوزن موهبته الاستراتيجيّة، وبهذا المعنى يعبر عن رأيه فلهوزن أيضاً، (فلهوزن أيضاً، (فلهوزن التعبير عن هذا في فكرة غَبرييلي الذي يقول بن حملة الشام لم تتحوّل إلى تهديد عسكري للروم يترتب حمله على محمل الجدّ إلا بعد أن تولى خالد القيادة العامة (غبرييلي 146-8).

ولا يتم في العادة إقامة ارتباط بين الاستدعاء ورحلة الحج السرية، في مقابل أقوال المراجع. ويذهب كيتاني إلى حد قوله إنه يُدخل كل الراوية عن الحج، وكذلك الرواية المتعلقة بمسيرة الصحراء الأسطورية، في باب الخرافة. كما يُنظر إلى نفوذ عمر على قرار الحسم، على قدر ما يكون الحديث عن هذا، نظرة مختلفة، بل لقد كان دي غويه يمثل الرأي القائل إنه ربما كان عمر هو أول من أرسل خالداً إلى الشام، وذلك، في الحقيقة، لا ليضيره أو يلحق به الإساءة، بل من أجل النجاح المرغوب.

و تتباين أقوال المستشرقين تبايناً شديداً في صدد التفاصيل الباعثة للبلبلة والحيرة، حول موعد انطلاق خالد من العراق.

فكَيتاني، وغلوب يَدعان خالداً ينسحب من العراق في وقت جد مبكّر (مطلع عام 634 م). أمّا عند كُيتاني فيصدر هذا عن ميله إلى تضييق إطار

الحملة العراقية، وتوسيع مدة الأعمال التي يقال إن خالداً نفذها في طريقه إلى الشام مقابل ذلك.

أما التاريخ الذي يذكره فلهوزن، للانطلاق، فهو (آذار عام 934 م) ويحول دونر تاريخ الانطلاق إلى (نيسان عام 634 م) حيث تغدو المدة من أجل اجتياز الصحراء ضئيلة جداً، وكل هذه البيانات بمكن التوفيق بينها وبين الوصول إلى منطقة دمشق في عيد الفصح، وفي مقابل ذلك، يحدد موير، وبصورة خاصة ملر، تاريخ الانطلاق بأنه تم في أواخر الربيع، مما حمل ملر على تفسير: (يوم فصحهم) بأنه عيد العنصرة.

على أن البلبلة تزداد بصدد خط رحلة خالد فهناك نحو نصف اثنى الله عشرية من (الخرائط) المختلفة التي تشير إلى خط الرحلة. ويبلغ من ا نعدام اليقين بصدد وضع المراجع أنَّ (دونَّر) يذكر ثلاثة من المتغيّرات (جبل بشري > تدمر > الحيرة> تدمر/ الحيرة> دومة الجندل> سُوى) من دونَ أن يرغب في تقرير واحد منها (دونر 1981: 120–2). ومع هذا تتوافر، منذ بعض الوقت، الأبحاثُ المستفيضة من قبل أناس أو لي معرفة بالأرض، والسيما ألواز مُوزِل. وكان مُويِّر قد أشار إلى أن خالداً لم يكن في وسعه، على الأرجح، أن يسلك، في مسيره عبر دومة الجندل، التتمّة المنطقية، من قراقر إلى بُصرى، لأن هذا الثغر الحدودي كانت تدافع عنه قوات شديدة البأس، وهو يتحدث أيضاً عن إمكانية أن يكون خالد قسُّم جيشه، وتمكّن من قطع الجزء الخطر من (مسيرة الصحراء) بعدد ضئيل فحسب من جماعته. وقد ناقش مُوزِل، في عرضه، المناقشة المستفيضة للمراجع، عند كَيتاني، ودحضها إلى حُد بعيد ونحن ندين بمعرفته الفائقة للأماكنُ لإيضاح الضّرورات الجغرافية ('بابان' إلى الشام). وأفكارِ مُوزل تلقى التأييد أيضاً من جانب غلوب الذي كان حسن الاطلاع، أيضاً، على المنطقة. وما من شك في أن غلوب يأتي بأفكار، مستقاة من تجربته العسكرية، لا تُنصف أقوال المراجع كل الإنصاف، فيما أرى (انظر عرضه للتخطيط الاستراتيجي لهجمة على دمشق تهدف إلى تخفيف الضغط، والإخفاق المحتمل لخالد في مرج راهط) ﴿غلوبِ 136﴾. ويموجب مناقشة السراجع عند مُوزل وغلوب، يمكن أن يُعدُّ (الخط الجنوبي) (الحيرة >

# دُومَة الجنلل> قُراقر> سُوى> مرج راهط) آمناً.

كما يجري بيان مدى قوة جيش خالد، أيضاً، بأرقام شديدة التباين. فالمؤلفون الأقدم عهداً يقدّمون أكبر الأعداد المذكورة في المراجع (9000 رجل) من دون أن يشرحوا كيف يمكن لجيش كبير إلى هذا الحد أن يتمكن من إنجاز (مسيرة الصحراء) (كما يقول فايل، وكوستان دي برسفال) بينما تتحدث الدراسات الأحدث عهداً (باستثناء غلوب) عن قوة صغيرة (500-800 رجل). وبذلك تضطر إلى إبراز أهمية خالد من حيث كوله الرأس العسكري في حملة الشام، ما دامت القوة الصغيرة لا يمكن أن يقال عنها إنها (تعزيز). أما إمكانية تقسيم الجيش العراقي فلا يتحدث عنها سوى موير،

وكذلك تفترق الآراء وتتباعد كثيراً في صدد ستير الحملة الشامية بعد وصول خالد. أمّا فايل فيدع خالداً يذهب أولاً للتدخل في أجنادين، في الشام. وأمّا شوير فيتحدث، بالنسبة إلى العام (13 هـ) عن اليرموك فحسب، ويضع أجنادين في زمن لاحق. ويزعم دي غويه ومُلر أن المسألة انتهت إلى خلط بين أجنادين (-يَرْموث واليرموك-هيروماكس).

وفي مقابل ذلك يكتب غلوب قائلاً إن خالداً لقي المسلمين عند اليرموك، وأن القوم ساروا، بالنظر إلى الخطر الذي كان يتهدد عَمْرُو بن العاص من قبل جيش قوي من الروم، في قوس واسع، نحو الجنوب، وخاضوا، بالاشتراك مع عَمْرو، معركة أجنادين. ويقول (دوئر) آخر الأمر، إن سيفاً قدَّم تاريخ روايات اليرموك، مخطئاً، فجعله في العام (13 للهجرة) وأزال البلبلة بذلك.

ولنُشر في المختام، إلى عرض باعث للاستياء البالغ تقدّمه بترشا كرون في مقالتها عن خالد، لد لذا ثرة المعارف الإسلامية] (ج 2) إذ تشوّه المحقائق وتقلبها رأساً على عقب، بالاستناد إلى مراجع (غير عربية) حين تكتب:

ارالأمر الثاني أن الروابة الإسلامية تروي أن خالداً استهلَّ الفوح في المراق، وهي نقطة تتعارض مع المصادر غير الإسلامية إذ يروي سيبوس (حوالي ا 66 م) أن العرب قسَّموا جبوشهم بعد خطواتهم الناجحة الأولى في الشام، وارسلوا فرقة عسكرية إلى العراق (الجيوش العائنة في الرواية الإسلامية). والحوليات الخوزستانية (حوالي 680م) لا تعرف خالداً إلا فاتحاً للشام. وكانت تُبُوك هي التي أرسل منها النبي خالفاً إلى درمة الجنفاف: المدينة التي يقال إنه فتحها مرة أخرى، في حركته الالتفافية اللاحقة من الحيرة.

ولذلك فلابد أن يكون النبي قد أرسل خالداً، في مستهل فتح الشام، إلى ذومة الجندل، التي كانت ذات أهمية حيوية من أجل السيطرة على الشام. ومن هنا عبر خالد، للالتحلق بالجيوش في الشام، عبوراً أكثر قايلية للتصديق، وإن كان أقل رومانسية، من ذلك العبور للصحراء المحفوظ في الرواية الإسلامية، حكرون في: الموسوعة الإسلامية أنظر مادة (خالد)).

أمّا ما يتصل بالمراجع الثانوية العربية فإن الصورة ذاتها هي التي تتجلى، كما هي الحال في الموضوعات الأخرى التي جرى البحث فيها، فالمؤلفون يقدّمون من مادة المراجع تركيباً موافقاً لذوقهم المخاص من دون أن يحفلواً بنقد متعمّق للمراجع.

وقد تميّز الجنرال أكرم، في العرض المتوافر للفكرة الأساسية، من بين المؤلفين الثلاثة لدراسات عن خالد بن الوليد، على وجه الخصوص، ويتوجّه اهتمامه، قبل كل شيء، نحو الأحداث العسكرية، فيرسم المعارك التي خاضها خالد في العراق، كلا على حدة، رسماً دقيقاً. على أن مما يزيد في إثارة الدهشة أن الجنرال يصر على موقفه بصدد (مسيرة الصحراء) متشبّئاً بخط الشمال (الحيرة> سُوى، المُصيّخ> وادي حوران> تدمر) حيث بضطر إلى وضع كلتا نقطتي النهاية في (مسيرة الصحراء) قُراقر، وسُوى، في موضع غير الموضع الذي ألف الناس أن يضعوهما فيه، إذ يضع قراقر في وأدي حوران، وسُوى على بعد مرحلنين إلى الشرق من تدمو.

وإلى جانب الدراسات الثلاث تتوافر، عن هذه الأحداث التي هي موضع البحث هنا، ثلاثة مقالات بالغة التعمُّق أيضاً، لطه الهاشمي: في حملة خالد في العراق، وفي (مسيرة الصحراء) وفي أجنادين. وهي تتميّز من المراجع الثانوية العربية الأخرى، بأن المؤلف يستوعب، إلى جانب معرفته الشاملة بالمراجع، المراجع الثانوية الاستشراقية الحديثة أيضاً، ولا سيما دي غويه، ومدنيكوف، وكيتاني، وموزل وغلوب. ويضع طه الهاشمي كل الأعمل التي ترتبط من حين إلى آخر به (مسيرة الصحراء) (ولا سيما عين التمر ودومة الحنلل) في فترة الحملة العراقية، ويدع خالداً ينطلق في مطلع صَفَر، عام (13 هـ) بقوة قوامها (700-900) رجل، من الحيرة. ولأن الخليفة قد كان استحثه على العجلة يجتاز طريقه على الخط الجنوبي في توافق مع مُوزل، في نحو خمسة وثلاثين يوما، ويلتقي منطقة اليرموك قوات يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. ويشترك في منطقة اليرموك قوات يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. ويشترك عند أجنادين. ويمر طه الهاشمي بالروايات عن الأسباب الكامنة وراء عند أجنادين. ويمر طه الهاشمي بالروايات عن الأسباب الكامنة وراء استدعاء خالد مروراً عابراً، عن قصد، كما أنه لا يتحدث عن تأثير لعمر. ولا يرد عنده أيضاً أن خالداً تلقى مع بلاغ الاستدعاء تقليده القيادة العليا الشاملة.

#### 8.3.5 النتائج

وقد خرجنا، من حيث المضمون، بالنقاط التالية:

"إن كتابة التاريخ الكلاسيكية تضع حملة خالد العراقية في غير إطارها الصحيح، ويجري تصويرها، على نحو مطرد، وعام، على أنها بداية المناوشات مع الساسانيين، على حين لا تُعدّ أكثر من المتابعة المنطقية للتطور الذي تم شق الطريق إليه فيما يسمى بحروب الردّة: ألا وهو إدخل المزيد من أجزاء السكان الناطقين بالعربية ضمن مجل سيادة المدينة. وقد استفاد خالد أثناء ذلك من المصالح الخصوصية لبنى بكر بن وائل.

\* في شتاء عام (634 م) كان الهدف الاستراتيجي لخالد قد تحقق من حيث الجوهر، إذا كان قد تم فتح كل ضفة الفرات الغربية، على قدر ما كانت تحت السيطرة الفارسية، وكانت المواجهة، بمعنى الكلمة، مع الساسانيين تتخطى أفق توقّعات خالد، وإمكاناته العسكرية، أيضاً.

<sup>\*</sup> كان الاستدعاء من العراق ووضع خالد عند الحدود الشامية -

الفلسطينية يساير مع المنطق الداخلي للأحداث، ويعد تحريفه، حيث يغدو إجراءاً تأديبيًا من قبل الخليفة لقائد عام يُتصرُّف تُصرُّف المعاند تأويلاً تعسفياً لاحقاً، للأحداث.

\* كان الهجوم المضاد من قبل الفرس، بعد انسحاب خالد، وتحرّر الطاقات في الشام وفلسطين هو الذي أدى إلى الاشتباك المحقيقي، الأول، مع الساسانيين، وأفضى إلى النصر في القادسية.

\* الروايات عن رحلة خالد للحج، سراً، هي على الأرجع، خيال تم دسه في سياق الحديث بعناية، وكان الهدف منه إيجاد تفسير ممكن التصديق للادعاء القائل إن استدعاء خالد تم على سيبل المعاقبة. 
\* كان استدعاء خالد وقواته خطوة ضرورية نخدم مصلحة مطامح التوسع لذي المدينة في الإقليم الشامي الفلسطيني. وكان القائد الكفي ورهطه المحنّك، على حد سواء، تعزيزاً بلقى الترحيب للجيوش التي كانت قد أرسلت مباشرة إلى الشام.

" لقد أتاح تدخل خالد في الشام بالعمليات العسكرية هناك، العنفوان الحاسم للمسيرة المظفّرة التي أدت إلى الانتصار على الروم، ومهد للاستيلاء على بُصرى، أولى المدن الكبرى في الشام وفلسطين، التي تم الاستيلاء عليها من قبل المسلمين. وهذا النجاح الأول يعزى إلى تدخل خالد.

" يبدو أن (مسيرة الصحراء) الأسطورية التي أنجزها خالد مع قوته العراقية تستند إلى حقائق، على الرغم من كل ضروب التزويق الروائية، وقد كان خالد قرر أن يسلك (الطريق الجنوبي) لضرورات استراتيجية، ولم يكن له بدّ بعدئذ أن يسلك طريقاً ملتوياً غير متوقع، عبر الصحراء، ليشق لنفسه، مدخلا إلى شرقي الشام.

\* بمكن حلّ التناقضات فيما يتعلّق بعدد القوات عندما ينطلق المرء من أن خالداً قاده من حيث الجوهر، القوات التي تبعته من اليمامة إلى العراق، إلى الشام، ولكنه اضطر، بسبب إغلاق (البوابة الجنوبية) (بُصرى) من قبل الروم، إلى أن بخلّف وراءه معظم جيشه في قُراقر، ليدعه يلحق به بعد الاستيلاء على بُصرى فحسب.

\* أمّا دور عمر فلا يتميّز بالشفافية الكاملة، إذ تظهره بعض الأحاديث

في صورة ذلك الذي دفع أبا بكر إلى إرسال خالد إلى الشام. وما من أدلة على أنه هو الذي نقد الاستدعاء ليلحق الأذى بخالد. وفي مقابل ذلك يجتهد كثير من الرواة في نسبة التدفر والشعور بالمرارة من الاستدعاء إلى خالد، ليطلقوا على لسانه ألفاظاً من السباب المتهور بحق عمر، على أنه الرجل الكامن وراء ذلك. وإذا فهنا يتم الخلط بين دوري المتهم والمتهم في هذا السباق، ومن المألوف أن يُتهم خالد من قبل عمر بالسلوك الإجرامي. أما الآن فخائد هو الذي ينسب إلى عمر أنه يريد أن يلحق به الأذى بتأثير دوافع دنيئة. ولكن الحسد والضغينة والغيرة ليست من سمات الشخصية الذي يربط المرء في العادة بينها وبين عمر،

\* وكذلك لا يتم تعديل الكتابة عن دور أبي بكر حيث يغدو واضحاً لا لَبْسَ فيه. فهو يبدو، وهو الذي يُصوَّر، في العادة، مشجّعاً لخالد وحامياً له على المدوام، لواماً له في الروايات حول استدعائه. وتُنقَل عن هذا القائد، من ناحية أخرى، تصريحات تنم الشعور بالارتياح على وجه الخصوص.

" و تُرسم صورة خالد ذاته، من جراء الأحاديث المتناقضة، بطريق متهاينة كل التباين، إذ تلوح ذات مرة صورة القائد العسكري العبقري، شديد البأس، الذي يسرع من نصر إلى نصر، والذي يقتضي من رهطه الحد الأقصى من الاستعداد للتضحية والبنل، ويخالط ذلك المبل إلى تمييزه بأنه الإنسان الورع الذي يخاف الله، ولا يحفل بشيء سوى قضية الإسلام. وفي مقابل ذلك يعرضه خصومه في صورة الإنسان المولع بالشهرة، والجشع، والمهووس بحب السلطة، الذي لا يرجو لشيء وقاراً، والذي لا يرعوي، حتى عن الطعن في أصحاب رسول الله ذوي القدر العظيم (عمر، في هذه الحالة) بطريقة نكراء.

وبالنسبة إلى البحث في كتابة التاريخ نخرج بالنقاط التالية: \* الانطباع الإجمالي الذي تحدثه الروايات عن استدعاء خالد من العراق أقرب إلى أن يكون إيجابياً، ولذلك فهو يتعارض مع الأقوال الواردة في الموضوعات الأخرى التي يجري البحث فيها.

- العرض مشتت تشتيتاً شديداً، أي أنه متناثر في فقرات عديدة منفصلة.
- \* الأقوال في النقاط الفرعية المتفرّقة شديلة التناقض أيضاً في هذا العرض للفكرة الأساسية. فهناك سلسلة كاملة من المعلومات، حتى عند المؤلف الواحد ذاته، تستبعد كل منها الأخرى على نحو متبادل (ومثال ذلك ما يتعلق بأمر المسير، وعدد القوات، وخط المسير).
- \* وكذلك تتناقض التواريخ الحوالية، ويبدو الأمر كما لو أن بعض المؤلفين كانوا يعالجون التواريخ ضمن إطار توفيقهم بين أقوالهم (ومثال ذلك تاريخ الانطلاق من العراق).
- \* لا يتسم العرض، من قبل المؤلفين المتفرقين، بالتماسك بحال من الأحوال، وهذا يعني أن المؤلفين لا يجتهدون في التخلص من البلبلة التي تسببها المعلومات المتفرقة المتناقضة. ومن الأمثلة على ذلك أن عدداً كبيراً من العمليات العسكرية يوضع في طور (مسيرة الصحراء) على الرغم من أن المؤلفين بورطون انفسهم من جراء ذلك في أشكل من اللامعقولية الجغرافية واللامعقولية المتصلة بالترتيب الزمني.
- \* ويبدر الأمر كما لو أنّ قدراً غير قليل من البلبلة يمكن تفسيره بنقص المعرفة بالأماكن عند المؤلفين.
- \* كانت المادة الخام المستخدمة في العروض متوافرة في صورتها المتشكلة منذ مرحلة جد مبكرة. فقد استعمل ابن حُبَيش، الذي استوعب أحاديث الواقدي وكان خليقاً أن تضيع لولا ذلك، نسبة (60٪) من إجمالي المعلومات في رواياته. وليس هنا سوى معلومتين جزئيتين تَظهران أوَّل ما تَظهران، بعد الطبري. ومن الجلي أن نئر المادة الملوّنة بلون غرض معين حدث قبل مرحله الجمع والتأليف الأول.
- \* يُغد الأخذ بـ المادة الخام التي عولجت في سياق استدعاء
   خالد من العراق أوسع نطاقاً من الروايات الخاصة بمالك مثلاً.
- \* وكما يحدث في سياق آخر، ثمَّ أيضاً في الروايات المتعلُّقة

بالاستدعاء نثر معلومات كان بفترض أن تُمكّن من نفسير خصوصي للأحداث اللاحقة. على أن إيلاء القيادة العامة في الشام يتميّز داخل الروايات حول الاستدعاء بكونه مثيراً للدهشة والاستغراب إلى حد ما، ولا سيما عندما يدور الحديث، في الوقت ذاته، عن لوم موجّه إلى خالد، أو حتى معاقبة.

\* لا سبيل إلى المحديث عن (إجماع المؤرخين) في سياق الاستدعاء. وحتى في المراجع الثانوية المحديثة ما زالوا يقررون أن الأقوال المتفرّقة يبلغ من تناقضها أن المرء لا يستطيع أن يقدّم عرضاً إجمالياً وهو معلمتن.

" يبدر أن نص الطبري كان يتمنّع، مع ذلك، بقوّة إقناع كبيرة. ويتبيّن من منابعة عناصر النص المميّزة أن عرضه كثيراً ما كان يُنقل بنصه الحرنيّ.

"الطبري أول مؤلف يتحدث عن إجراء عقابي (عقوبة) بحق خالد، وهو يعترف، بصراحة، بهذا التقويم المستحدث إذ يشير إلى الموضع ذي العلاقة على أنه إضافة من المحرر. على أن المقارنة بين الصياغتين عند ابن حُبيش والطبري تظهر أن الأخير تدخل في المادة المخام المتوافرة تدخل كبيراً.

\* لقد ضاعت تفاصيل الإسناد، فيما ضاع، حتى عند المؤلفين، مثل الطبري، التي يعنى بها بعض العناية عادة (انظر الصياغات الأقدم للنص عند ابن حُبَيش، التي ما زالت تقدم المرجع جزئياً).

\* وحتى الأسانيد السليمة لا تعد ضماناً للاحتجاج التاريخي، كما
 تبين ذلك (حكاية الرغبات الثلاث).

" إن تحليل الميول الذي ترسب في الروايات يزيد من صعوبته في النصوص التي يجري البحث فيها، غياب البيانات الخاصة بالضامئين (انظر، في بيانات سيف، ما يكثر الاستشهاد به من المجهولين)، كما يتعقد البحث من جراء تكتّلات أصحاب المصالح المتداخلة بعضها في بعض (أصحاب العصبية العراقية، حزب نبلاء قريش، الصحابة . . . إلخ)

\* يُعدُ سيف بن عمر، بالنسبة إلى دائرة الموضوعات التي يجري
 البحث فيها، أهم الضامئين، غير أن التحليل يبيّن أيضاً أنه لم يكن

يعمل إلا بصفته جامع أخبار. (انظر مبثلاً، "الرسائل" المتناقضة التي يقال إنه رواها). ومن المؤسف أنه لا يمكن متابعة كثير من الأقوال بالرجوع إلى من رواها قبله مما يكاد يجعل من المستحيل نسبة المعلومات إلى تكتّل معين من تكتلات أصحاب المصالح، وفي هذا السياق أيضاً يستطيع المرء أن يقرر أن إخراج ابن الأعثم من دائرة أهل الكفاءة المؤهلين، على أنه مُلَفَّق لا يعتمد عليه، عمل مضلّل، وذلك أن مادته تماثل في صفاتها مائة الرواة الجديين،

\* ويتبيّن في كل الروايات، مرة أخرى، الميل إلى إظهار التوجيه المركزي للأحداث، إذ يقل إن الذين يحددون مسار الأحداث لم يكونوا حكام المناطق، بل كانوا، بالأحرى، هيئات القيادة والتوجيه، وعلى وجه الخصوص أبو بكر وعمر.

\* يجري إدخال أعداد كبيرة من الرسائل، والفقرات المجتزأة من الرسائل، في العرض، ولا تدور المسألة في هذه النصوص، بوجه عام، حول مادة وثائقية، بل كانت الرسائل تستخدم من قبل الرواة وسيلة أسلوبية فحسب، أي أن المعلومات الكامئة في أساسها يمكن أن تكون صائبة على وجه الإطلاق، إلا أن الصياغة اللغوية تعد إضافة من باب التحرير.

\* والنقد الملازم للنص لا يمكن في هذه الحالة أيضاً أن يؤدي إلى عرض مناسب للأحداث. كما أن البحث في الشروط الخاصة بالإطار يثبت أنه وسيلة مساعدة لابد منها. وفي هذا الصدد تعد الإسهامات من طرف ثالث، مثل [مذكرات الأسفار] لألواز مُوزل حول الخلفيات المجغرافية والتقنية، أو أقوال غلوب التي استوعبت تجاربه العسكرية في الإقليم، ذات قيمة لا تقدر.

## 4.5 عزل خالد من قبل عمر

ما نتناوله بالحديث هنا، عندما نتحدث عن (العزل) مسألة متعددة الوجوه على نحو واضح جليّ. وعلى الرغم من كثرة المادة المتوافرة، لا يتضح، بداية، هل انتهت المسألة إلى عزل على وجه الإطلاق؟ وإذا وجد شيء من هذا القبيل، فهل كانت المسألة تتعلق بفعل سياسي حدث مرة

واحدة أو مرتين، من قبل الخليفة؟ أم (عُزل) خالد؟

على أن الترتيب الزمني للأحداث أقرب إلى أن يمثل حقلاً حافلاً بالأشواك: هل تمّ (العزل) عند تسلم عمر منصبه؟ أم بعد ذلك بقليل؟ أي أثناء حصار دمشق، مثلاً، وفي أي زمن يمكننا أن نسلك (العزل الثاني)؟

و من كان يتولى قيادة الجيوش في المعارك الكبرى في الشام وفلسطين؟ هلي كان هناك قائد عام شامل؟ أم كانت هناك جيوش عدة، مستقلة، يعمل كل منها تحت قيادة أميره؟

وأي دافع حمل الخليفة على أن يعزل من منصبه قائداً ثبتت كفاءته، مثل خالد، في غمرة حملة ناجحة؟ ومن حل محل القائد المعزول؟ وهل تمَّ خفض مرتبته فحسب؟ أم أزيع جانباً إزاحة كاملة؟

وكيف يمكن ترتيب الأقوال المتناقضة حول الظروف الأكثر تفصيلاً؟ وكيف كان رد فعل خالد، وكيف كان رد فعل المعاصرين، ولا سيما رفاق السلاح، على هذا الحدث المدوي؟

وأخيراً: من ذا الذي كانت له مصلحة في تشويه صورة القائد المظفّر؟ وإذا شئنا أن نعبر عن ذلك بصورة معكوسة: من ترى كانت له مصلحة في إحراج سورة لخالد تجلوه في هيئة العسكري الذي يُعَدُّ أمهر الماهرين؟

وإذا قارنا بين (القضايا) الأربعة، التي هي موضع البحث، بدت قضية (العزل) بلا ريب، هي نقطة الذروة المسرحية في كتابة التاريخ (الكلاسبكية) التي وصل إليها تطور العلاقة بين خالد وعمر منذ دخول خالد في الإسلام، أما عمر فقد عاد عليه العقد الذي حدثت فيه الأحداث بارتقاء متواصل، إلى أن بات آخر الأمر صاحب السلطان غير المحدود تقريباً، في الدولة الإسلامية الناشئة، وأما خالد فقد انتهت المحقبة الزمنية بالنسبة إليه، على ما يبدو، بسقوط مفاجئ، من قمة المجد العسكري إلى الإذلال وظلمة النسيان.

## 1.4.5 الإطار التاريخي

برتبط عزل خالد من قبل عمر، بالطبع، برباط وثيق لا ينفصم، بالأحداث التي كانت تجري في الشام وفلسطين. ولكن لمّا كانت هذه الفقرة الهامة،

على وجه الخصوص، من تاريخ صدر الإسلام، تصور من قبل المؤرخين المتفرقين في صورة بالغة التناقض فيما بينها، فلا عجب أن يصطدم المرء بصعوبات، يكاد يستحيل التغلب عليها، إذا ما أراد المرء إلقاء الضوء على قضية العزل.

# ريوجز (دو نر) هذه الواقعة في استسلام اليائس، قائلاً:

ثومن سوء الحظ أن مجرى الحوادث خلال هذا الطور الثاني من الفتوح لا يمكن إعلام إنشائه بأي قدر من الثقة وعلى وجه العموم، فالروايات الكثيرة عن الفنوح تشير إلى الأحداث ذاتها، وكثيراً ما تقدم قدراً كبيراً من التفاصيل في وصف هذه الأحداث، ولكن أوائل المصنفين المنهجيين المختلفين، للأحاديث التاريخية، كانوا يحشدون روايات مجتزأة بطرق مختلفة، كانت تسفر عن أنماط منوالية متناقضة عديدة. ومن المستحيل بالفعل أن يقبل المره نتيجة واحدة أو ترتيباً زمنياً معيناً للمادة ويرفض ترتيباً آخر إلاً على أسس تعد معسفية في جوهرها، (دو تر 1981: 128).

على أن الاستيعاب التقليدي لـ (للأخبار) ضمن لوحة تضم شبكة بسيطة للحوليات، يجعل من الصعب، حتى في حالة العلاقات القائمة على النظرة العمومية الشاملة، تعرّف خطوط البني. ومع ذلك فإنه يضاف إلى ذلك، في المحالة التي بين أيدينا، أن الجمّاعين كانوا يعطّلون مبادئ الترتيب الخاصة بهم جزئياً، وينشرون فوقها مقاييس جديلة - إقليمية في هذه الحالة. وهذا يعني، بالقياس إلى مجموعة الطبري ذات الأهمية، أنه يكاد يتحدث، ضمن إطار مفهومه الحولي، تحت بند بعض السنوات، عن إقليم واحد على سبيل الحصر، مما يؤدي بالمرء إلى أن يخرج بانطباع مؤداه أنه لم يكن أحد يفعل شيئاً له أهميته في مراكز التطور الأخرى. ولكن التوسع في العراق وفي الشام كان يجري على خط متواز في كليهما في الحقيقة. أما ما يتصل بشمالي الجزيرة العربية والشام وفلسطين فقد كان يُعمَل، منذ أيام الردُّة، قادة منَّ المدينة (عمرو بن العاص والوليد بن عُقْبَة) لإخضاع القبائل لسيطرة المدينة. وحين سار خالد بن الوليد، بعد انتصاره في اليمامة، باتجاه العراق، أرسل أبو بكر إلى فلسطين خالد بن سعيد، ويقال إن قاعدة عملياته كانت تيماء. ويقال إن خالد بن سعيد لقى في هله الأرض الحدودية هزيمة فادحة، واضطر إلى التراجع إلى ذي المروة.

ويقال إن هذا الإخفاق كان السبب في استبدال الرجل ذي السمعة المرموقة الذي ما عاد يشارك في الأحداث في الشام إلاّ محارباً عادياً.

وفي خريف عام (633 م) أرسل أبو بكر ثلاثة، وبالتالي أربعة، من الجيوش إلى الشمال، كانت مهمتها الأولى تخليص القبائل العربية التي كانت تستوطن الإقليم الحدودي من تحالفاتها التقليدية مع الروم. ويمكن الاطمئنان، نسبيا، إلى تأريخ اللقاء الأول بين الجيش العامل في اقصى الغرب، بقيادة عمرو بن العاص، والمجموعات العسكرية المحلبة، بالقرب من غزة، بالعاشر من شباط عام (634. هـ). (حوليات سورية مجهولة 148).

ولم تئته المسألة، حتى مع وصول خالد بن الوليد إلى أبواب دمشق (4/24) 4/634 م) إلى أعمال كبيرة في الشام وفلسطين. على أن مما يسكن تصديقه على وجه الإطلاق أن الاستيلاء على مدينة بمصرى كان النجاح الأول الملموس في هذا الإقليم.

وفي صيف عام (634 م) تم خوض أول معركة نظامية بين قوات المسلمين المتحلة وجيش من الروم عند أجنادين. وكانت هذه الموقعة هي المسلمين المكبير الوحيد الذي يتم في أبام ولاية المخليفة أبي بكر. ومن وجهة النظر هذه يجب قراءة الروايات ذات العدد الجَمّ، التي تفيد أن أول تصرف رسمي قام به عمر بعد تولية الخلافة أن عزل خالداً من القيادة العامة في الشام، بأقصى قدر من الحذر.

ويتم اللقاء التالي في شمَّاء (634/ 635 م) في فحّل، التي ينم عندها دَخْر جيش للروم من جديد وبذلك يُشُقُّ الطريق لسيطرة المسلمين على الأردن.

وكان الأهم من ذلك، الحصار الطويل لدمشق الذي أدى إلى الاستسلام الأول للمدينة. أمّا من قاد الحصار؟ ومَنْ استولى على المدينة؟ وفي أية ظروف؟ ومَنْ عقد المعاهدة مع سكانها؟ فكل هذه أمور يثور الجدل حولها، على أن خالداً يُستند إليه دور له سَأنه في العادة. ولكن ثمة روايات تُروى بصورة مطردة، على النحو ذاته، تفيد أن خالداً عُزِل قبيل اختتام

الحصار، وأن خليفته، أبي عبيدة بن الجراح ترك المسألة إليه، إلى نهايتها فحسب، لكيلا ينبط همّة القوات.

أما المعركة الحاسمة عند اليرموك (20/ 8/ 636 م) فثمة في الحقيقة، روايات مفصلة عنها، ولكن التفاصيل تتناقض في مسألة من كان يدير الأعمال القتالية. أكان بالفعل أبا عبيلة، الذي كان في ذلك الوقت، كما تفيد الأراء المتطابقة، مفوَّض عمر في الشام؟ على أن الثابت فحسب هو أن اسم خالد يزداد ذكره ندرة على نحو مطرد، ولا سيما الحديث عن تقلده وظيفة قيادية.

وفي الوقت الذي كان أبو عبيدة فيه، بعد الاستيلاء الثاني على دمشق، يتخذ من حمص مقراً رئيساً لعملياته في ضمالي الشام، لبث خالد وقتاً طويلاً بقيم في قنسرين التي شارك فيها في بعض عمليات أبي عبيدة.

وكان لخائد نصيب ملائم في اثنتين من الحوادث البارزة في عامي (16/ 17 هـ) (الإستيلاء على القدس، ويوم الجابية) بل يدعه بعض الرواة يلعب دورا قيادياً في فتح الجزيرة. ويقال إن العزل الثاني يعود إلى هذه الفترة التي عادت عليه باقتطاع فادح ذهب بنصف ثروته. وإذا كان خالد قد أقام، في السنوات الأخيرة من حياته، بالفعل، مرة أخرى، في المدينة، فلن يكون من الممكن أن يكون ذلك العزل إلا خلال أحداث هذه القضية، حين كان عليه أن يسوع تصرفاته أمام الخليفة.

ثم توارى ذكر القائد الكبير حتى سنة وفاته (21 هـ). ولكن لا بدّ أن يدخل في المحسبان في هذا الصدد، أن التوسع في شمالي الشام توقّف بعد تحقيق الاستقرار في السيادة العليا العربية، على حين تواصلت سلسلة الانتصارات في مسارح الحرب الأخرى (إيران، وشمالي إفريقية).

وعلى ذكر الانعدام الكبير لليقين في ترتيب الأحداث، سوف أنطلق، في الأبحاث التالية، من سلسلة افتراضية للأحداث تستهدي في المقام الأول بالتصنيف المنهجي لابن إسحق والواقدي. (دونر 128–134 (220)) وقد تم تحديد التواريخ تحديداً غير دقيق، عن قصد، إذ أن ما يهمنا هو مجرد الوصول إلى تسلسل زمني بسيط.

| الحنث                               | المام الميلادي  | العام الهجري        |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                     |                 |                     |
| إرسال الجبوش إلى الشام.             | خريف (633)      | شعبان (12)          |
| عمرو عند غزَّذ                      | شياط (634)      | ذر الحجة (12)       |
| خالد بصل إلى الشام                  | نپسان (634)     | ا صقر (13)          |
| الاستبلاء على بُصري.                | اللو (634)      | ريسم الأول (13)     |
| اجنادين.                            | تَمُوز (634)    | جُدادي الأول (13)   |
| وفة أبي بكر،                        | آب (634)        | جُمادي الثانية (13) |
| الفِحْل                             | شناء (634/ 635) | ذر المعدة (13)      |
| مرج الصُعْر.                        | آثار (635)      | اغرَّم (14)         |
| الاستيلاء على دمشق بعد حصار دام سنه | آب/ أيلول (635) | رحب (۱۰۱)           |
| شهور (نمش ۱).                       |                 |                     |
| موقعة البرموك.                      | آب (636)        | رجب (15)            |
| دىئىق (دىشى 2).                     | خريف (6,16)     | شعیان (15)          |
| حيص (حيمن 2).                       | خرېف (636)      | خرېف (15)           |
| قسرين.                              | (637)           | Y (16)              |
| القص.                               | (637)           | f (16)              |
| ا پاماییه.                          | (637)           | <b>የ (16)</b>       |
| طاعون عمواس.                        | (639)           | 9 (18)              |

## 2.4.5 رواية أنموذجية حول قضية العزل

ليس من الممكن أن نورد، في حيَّز محدود، عرضاً متكاملاً للأحداث مأخوذاً عن أحد كبار المؤلفين، لأن ماتتهم شديدة التشظي والتفاوت في العادة. ثمة عرض يتميز بمزية النظرة العامة إلى حد ما عند ابن الطقطقى (المتوفى في عام 680 هـ/ 1281 م) اخترته من أجل ذلك لهذا الغرض:

الما كانت سنة (13) للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها أبو بكر، ورجع أبو بكر رضي الله عنه من الحج شرع في تجهيز الجيوش إلى الشام فبعث عسكراً كثيفاً جعل على كل قطعة منه أميراً وسمى لكل أمير بلداً، إن فتحه كان فه، ثم أمدهم بخالد بن الوليد (رض) في عشرة آلاف، فتكمّل بالشام (46) الف مقاتل وجرت ببنهم وقائع وحروب امتلت إلى أن مات أبو بكر،

وبويع عمر بن الخطاب فعزل عمر خالد بن الوليد عن إمارة الجبش وكان قد أمر، ثم أمر على الناس أبا عبينة بن المجراح (رض) فورد رسول عمر إلى المجيش بالشام بكتاب عمر إلى أبي عبنة بتوليته وعزل خالد واتفق وصول الرسول وهم مشغولون بالحرب فجعل الناس يسألون الرسول عن سبب قدرمه فأخبرهم بالسلامة ووعدهم أن وراءه ورداً لهم وكتم عنهم موت أبي بكر، وناوله كتاب عمر بتولينه وعزل خالد فاستحيا أبو عبينة من خالد وكره ان يعلمه بالعزل، وهو قد بلل جهده في القتل فكتم أبو عبينة الخبر عن خالد وصبر حتى تم الفتح وكتب الكتاب باسم خالد ثم أعلمه بموت أبي بكر وصبر حتى تم الفتح وكتب الكتاب باسم خالد ثم أعلمه بموت أبي بكر وبعزله فسلم إليه الجبش، وكان فتح دمشق في سنة أربع عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب (رض)؟. (ابن الطقطقي 0) 191: 75-6).

ولم يكرّس المؤلف، بالطبع، في قصته الوجيزة، للخليفتين، إلا الفليل من الاهتمام. على أنَّ ما يلفت النظر أكثر من هذا إنما هو عدم الاتزان في القطعة المجتزأة المنقولة. فالسَّرّد كله حول الأحداث، حتى فتح دمشق، سطحيّ إلى أقصى الحدود، ومع ذلك فالمؤلف يخرج فجأة عن إطار عرضه، ويتحدث حديثاً مفصّلاً عن وصول الرسول الذي يسلّم كتاب العزل إلى أبي عبيلة. ثم يعود الطقطقي إلى أسلوبه الأصلي. وذلك أن (رواية الرسول) ليست آخر الأمر سوى إعادة سبك قصة ترجع إلى ابن إسحق، وتوجد، فيما توجد، عند الطبري (انظر: ص 2146).

وإذا نظرنا إلى المسألة من وجهة النظر التاريخية، فالقطعة المجتزأة المنقولة تكاد تكون عديمة القديمة، والتفاصيل الخاصة بالترتيب الزمني للأحداث ضئبلة إلى أقصى الحدود، ولا يتم إيضاح العلاقات، كما يفتقد الكثير من التفاصيل افتقاداً كاملاً.

# 3.4.5 نظرة عامة إلى مضمون النص

لقد اخترتُ، في مواجهة المادة المستفيضة والمتناقضة إلى أقصى الحدود، في هذا الفصل، طريقاً يتمثل، أولاً: في إيضاح العلاقات الخاصة بالمضمون، ثم القيام، بعد ذلك فحسب، بتحليل شكلي للنصوص الهامة.

# 1.3.4.5 مسألة القيادة العامة

تُعَدُّ القيادة العامة والعزل ظاهر تين متكاملتين إلى حد بعيد، يصرف

النظر عمًا إذا كان الحديث عن قيادة عامة شاملة، لكل القوات العاملة في الشام وفلسطين، أم عن قيادة عامة جزئية لأحد الجيوش.

والملاحظة التالية تعود على ثلاثة أطوار للحوادث في الشام وفلسطين، حيث لا يمكن، بالطبع، تثبيت الخطوط الفاصلة الخاصة بالترتيب الزمني بدقة:

- الفترة السابقة على تدخل خالد في الشام.
  - الفترة الممتلة إلى عزله (الأول؟).
    - الفترة التالية، بعد العزل.

أما الطور الأول: طور زحف الجيوش إلى الشام، وحتى الاستيلاء على بُصرى، فترد بالنسبة إليه أقوال متناقضة بصدد عدد الجيوش التي أرسلت، و بصدد توجيهات أبي بكر إلى القادة.

ويرجع جزء من البلبلة إلى أن إرسال الجيوش إلى الشام كان يُصورً على أنه حدث قردٌ مبني على تخطيط مركزي، في كثير جداً من الحالات، وكان يصور في القليل جداً من الحالات على أنه عملية مستديمة، وقد سبق أن ذكرنا أن القوات الأولى بقيادة خالد بن سعيد كانت تعمل في شمالي الحجاز، وأنها ربما اضطرت إلى التقهقر بعد هزيمة لحقت بها وتكون منها، ومن فرق جديدة، ثلاثة جيوش، وبالتالي، أربعة، كان كل منها يتبع قائداً معيناً، وربما كانت لها مهمات تتعلق بمناطق مستهدفة مختلفة. وفي وسعنا أن نفترض أن انطلاقها لم يحدث في وقت واحد، ولن يكون للقيادة العليا لهذه الجيوش معنى إلا إذا كان القوم يقدرون أنهم سيعملون بصورة مشتركة، على الرغم من اختلاف خطوط سيرهم، ومناطقهم المستهدفة. غير أن الحل لم تكن كذلك، أوّل الأمر، إلا في أجنادين، أي بعد وصول خائد.

على أن طُول الطور الثاني غير مُستئيقن، على نحو جلي صريح. وهناك أقوال متباينة في مسألة أي القواد كان يتولى القيادة العليا في كل معركة كبرى على حدة، وكذلك يذهب كُتَّاب الحوليات مذاهب شتى في مسألة: في أثناء أيِّ الأحداث تمَّ العزل؟ (أتراه كان أثناء تولّي عمر للخلافة، أم

أثناء حصار دمشق، أم أثناء معركة اليرموك؟) كما ينبغي جلاء مسألة هل كان خالد في هذا الطور يتولى قيادة عامة شاملة، لكل الأمراء الآخرين؟ ثم: هل أسند إليه هذه القيادة العامة الخليفة أم الأمراء المشاركون؟

ولا بد للمرء أن يحدد بداية الطور الثالث تحديداً يختلف باختلاف توقيت الحدث الذي أفضى إلى عزل خالد عن قيادته. ثم ينبغي، بعد ذلك، أن نَجْلُوَ مسألة ماهية التوجيه الذي أعطاه عمر بصدد موقع خالد في الجيش؟ وفي هذا الطور الثالث يحدث أيضاً العزل الثاني وانتزاع ملكية خالد، بما يشبه الحكايات الطريفة.

ووراء هذا السؤال عن القيادة العامة الذي يبدو بسيطاً، تكمن إشكالية متعددة الطبقات، لا يجوز للمرء أن يدعها خارج مجال انتباهه عند البحث في الروايات.

ولا بد للمرء أن يكون واعياً وعياً مُلحاً، أنه سيكون عليه ألا يتعامل مع ظاهرة سكونية، بل مع عملية من العُمليات. وقد كان لكل حَدَث من الأحداث التي يُفترض البحث فيها، ديناميّته الخاصة به، وعلى هذا فإذا كان من المحدي والمعقول بالنسبة إلى أجنادين أن يقاتل المسلمون تحت قيادة عليا واحدة، فقد كان وضع الأشياء مختلفاً كل الاختلاف في فحل، وهي موقعة أقل أهمية، ربما لم يشارك فيها سوى بضع فصائل. وكانت الظروف التي كان المسلمون في عام (13 للهجرة) يقاتلون فبها قد تغيرت تغيراً له شأنه. وعلى هذا فعندما يُستقط المرء من تقديره المعد قد تغيرت تغيراً له شأنه. وعلى هذا فعندما يُستقط المرء من تقديره المعد الزماني، يستطيع بسهولة أن يصل إلى صورة مُبستَطة للعلاقات القائمة.

والى جانب جريان الزمن تحتاج أحوال (القيادة العامة) إلى مراجعة دقيقة. هل كانت المسألة تتعلق بوظيفة عسكرية بحتة، أي قوة الأمر الخالصة في معركة؟ أم بالتكليف الشامل بإدارة كل شؤون المسلمين في المناطق التي يراد فتحها؟، أم حتى بالمسؤولية عن الشؤون العسكرية والمدية، وهل يفهم من إضفاء لقب (الوالي) على أبي عبيدة، والي الشام؟ وفي هذا السياق تدخل أيضاً مناقشة المدلول الجغرافي: ما الذي كان يعنيه الرواة، عندما كانوا يتحدثون عن (الشام) كل مرة؟ أتراهم كانوا يقصدون

# (سورية)؟ أم كانوا يقصدون منطقة دمشق؟

### 1.1.3.4.5 الطور الأول الممتدحتي وصول خالد إلى الشام

يُقصد بالنظرات العامة التالية أن توضح بإيجاز مضمون المراجع من الطور الأول. وفي تمييز من النظرات العامة الأسبق، لا تُعْرَض إلا مجموعة مختارة محدودة من المؤرّخين، وهم أولئك الذين تميّزواً بسنّهم، وبالتالي، بأصالة مادتهم، من جمهور الشهود الكبير. ولتسهيل الاستيعاب نقدّم إشارة إلى مرجع هؤلاء الجُمّاع.

## قادة الجيوش في الشام وفلسطين

عمرو بن العاص قائداً لجيش

أبو يوسف ص (39) من دون إسناد

الأزَّدي، ص (48) من دون إسناد

ابن سعد، (4/ 73) الواقدي.

خلهفة بن خَيَّاط، ص (68-69) ابن إسحق.

الفَسُوي، (3/ 291) أبن مجلة السُّهُمي.

البلاذَّري، ص (١١ 6) أبو حقص،

أبو زُرْعَة، ص (172-173) عبد الرحمن بن جُبُيْر،

اليعقوبي، (2/ 133) من دون إسناد.

الطبري، من (2078-2079) ابن استحق؛ من (2082-2083) من (2090)

سيف؛ ص (2107-2108) المدائني.

ابن عساكر، ص (1/ 446-447) ابن حزم؛ ص (447) موسى بن محمد؛ ص (848) ابن ماجد؛ ص (848) ابن ماجد؛ ص (848) ابن ماجد؛ ص (848) ابن السحن؛ ص (453، 460، 453، 460، 453) عبد الرحمن بن جُبَيْر؛ ص (453، 450، 455) عبد الرحمن بن جُبَيْر؛ ص (453، 450، 455) يحبى الزُهْري؛ ص (456-456) سعيد بن المُستيَّب؛ ص (460-456) يحبى بن سَعيد؛ ص (457) صالح بن كُبْستان؛ ص (460-461) البيهةي؛ ص (468) عبد الحميد بن جعفر؛ ص (462، 463) أبو عثمان؛ ص (488، 462) عبد الرحمن بن عُفْبَة؛ ص (188) سعيد بن المُستَّب؛ ص (189) عبد الرحمن بن عُفْبَة؛ ص (188) سعيد بن المُستَّب؛ ص (189) عبد الرحمن بن جُبَيْر؛ (8/ 189) عروق.

شُرَحْبِيل بن حَسْنة قائداً لجيش

أبو يوسف، ص (39) من دون إسناد.

الأزَّدي، ص (7) عبد الله بن أبي أوقى الخزاعي؛ ص (15) أنس بن مالك.

ابن مسعد (4/ 70) الواقدي.

خليفة بن خيّاط، ص (87) ابن إسحق.

الفَسَوي (3/ 291) ابن مَجْلة السُّهُمي.

المِلاذُرِي، ص (108) الواقدي؛ ص (116) أبو حفص.

أبو زُرْعة، ص (172-173) عبد الرحمن بن جُبَيْر.

اليعقوبي (2/ 133) من دون إسناد.

الطبري، ص (2078-2079) ابن اسحيّا ص (2084-2085) ص

(2090) سيف ص (2007-2108) المدائني.

أبن عساكر (1/ 447) مُعَاذَ بن عبد الله؛ ص(؟) موسى بن عُفْبُهُ؛ ص (449) ابن ماجد؛ ص (449–450) ابن إسحق؛ ص (453–460، 459) (449) عبد الرحمن بن جُبُير؛ ص (453) الزُّهْرِي؛ ص (455–456) سعيد بن المُسْيَّب؛ ص (456–456) يحيى بن سعيد؛ ص (457) صالح بن كُيْسَان؛ ص (460–461) البهيقي؛ ص (461–462) عبد الحميد بن جعفر؛ ص (460–461) البهيقي؛ ص (470) من دون إسناد؛ ص بن جعفر؛ ص (460–463) أبو عثمان؛ ص (470) من دون إسناد؛ ص

ابن منظور (١/ ١8١) ابن إسحق، وسعبد بن المُسَيَّب، وموسى بن عُقْبَة؛ (١/ ١89) عبد الرحمن بن جُبَيْر.

يزيد بن أبي سفيان، قائداً لجيش

أبو يوسف، ص (39) من دون إسناد.

الأزْدي، ص (7) عبد الله بن أبي أوفى الخُزاعي؛ ص (11) من دون إستادًا ص (43) حبيب بن مَسْلَمَة.

ابن سعد (4/ ١/ 70) الواقدي.

خليفة بن خيَّاط، ص (86-87) ابن إسحق.

الفَسَوي (3/ 291) أبن مُجَّلَةُ السَّهُمي.

البلادري، ص (108) الواقني؛ ص (116) أبو حفص.

أبو زُرعة: ص (172~173) عبد الرحمن بن جُبُيْرٍ.

اليعقوبي (2/ 133) من دون إسناد.

الطبري، ص (2078-2079) ابن إسحق؛ ص (2079) المدائني؛ ص (2084-2086، 2090) سيف؛ ص (2107) المدائني.

ابن عساكر (1/ 447) مُعَاذ بن عَبد الله؛ ص (448) موسى بن عُقْبَة؛ ص (449) ابن ماجد؛ ص (450-450) ابن إسحق؛ ص (453 460، 450 -450) ابن إسحق؛ ص (455 460، 450 -497 498 عبد الرحمن بن جُبيّر؛ ص (453) الزُّهْرِي؛ ص (455) (457 450) معيد بن المُستَبُّب؛ ص (456-457) يحيى بن سُعيد؛ ص (457) عبد صالح بن كبُسنان؛ ص (460-461) الببهقي؛ ص (461-462) عبد الحميد بن جعفر؛ ص (460-461) أبو عثمان؛ ص (470) من دون إسناد؛ ص (470) من دون

أَبِنَ مِنظُورَ (1/ 185-186) أَبُو مُوسَى ص (188) سَعِيدُ بِنَ الْمُسَيِّبِ؛ ص (189) عبد الرحمن بن جُبَيِّر؛ (8/ 19-20) عُرْوَة.

أبو عبيلة بن الجراح، قائداً لجيش

أبو يوسف ص (39) من دون إسناد.

الأزَّدي، ص (7) عبد الله بن أبي أونى الخزاعي؛ ص (16) حبيب بن مَسْلَمَة؛ ص (18) سهل بن سعد؛ ص (29) من دون إسناد؛ ص (33-34) أبو حفص؛ ص (40- 41) حمزة بن مالك.

خليفة بن خَيَّاط، ص (86-87) وما يليها (ابن إسحق).

الفَستوي (3/ 291) ابن مَجْلة السَّهُمي.

المعقرّبي (2/ 133) من دون إسناد.

الطبري، ص (2078-2079) ابن إسحق؛ ص (2084 و2090) سيف؛ ص (2091) المدائني؛ ص (2107-2108) المدائني.

ابن عساكر (1/ 448) موسى بن عُقْبَة؛ ص (449) ابن ماجد؛ ص (449~450 و458 و450 ابن اسحق؛ ص (453) عبد الرحمن بن جُبَيْر؛ ص (456~457) يحيى بن سعيد؛ ص (461~462) عبد الحميد بن جعفر؛ ص (457 يحيى بن سعيد؛ ص (463) ابن عساكر؛ ص (47) من دون (463 في 462) أبو عثمان؛ ص (463) ابن عساكر؛ ص (475) من دون إسناد؛ ص (475) عُرُوة بن الزبير. ابن منظور (1/ 485) موسى بن عُقْبَة؛ ص (189) ابن إسحق؛ ص (189) عبد الحميد؛ (8/ 19-20) عُرُوة.

وينتج عن هذا الطرح أن ثلاثة من أمراء الجيوش يُذكّرون على رؤوس

جيوش متفرقة، بالإجماع تقريباً، وهم: عمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وشرَ-دُبيل بن حسنة. على أن اسم الأخير يذكر في ترتيب غرَّوة فحسب، وهو الترتيب الذي يُعَد الأقدم في الحقيقة، كما يعد بالطبع، ترتيباً متقطعاً. ويتميّز الضامنون المتقرِّقون، كل على حدة حيال القادة الثلاثة المذكورين في التسلسل الزمني لتعيينهم فحسب. ولكن الحال يختلف كل الاختلاف فيما يتعلق بالأقوال التي قبلت في قيادة لأبي عبيدة بن الجراح، وذلك أن غرُّوة، والمدائني، وابن إسحق، وأبو يوسف، وسيف، بن الجراح، وذلك أن عرُّوة، والمدائني، وابن إسحق، وأبو يوسف، وسيف، يتحدثون عن أنه كان يقود قوة خاصة به. ولكن في مقابل هذا يرد قول صريح للبلاذري:

الوكان أبو بكر أراد أبا عبيلة أن يعقد له فاستعمله من ذلك. وقد روى القوم، أنه عقد له وليس ذلك بثابت، ولكن عمر ولاه الشام كله حين استخلف. «البلاذري 107-8».

وهناك حديثان عند الفُسَوي أيضاً يستبعدان قيادة خاصة لأبي عبيدة في مستهل الحملة على الشام (الفسوي 3/ 291-2 و3/ 296).

ويعد عدم اليقين في المراجع فيما يتعلق بدور أبي عبينة في الطور الأول من القتال في الشام وفلسطين هو السبب في البيانات المتناقضة حول عدد الجيوش، وعندما ينطلق المرء من أنَّ خالد بن سعيد استبدل من قيادته قبل الغزو الحقيقي، وأن يزيد بن سفيان حلَّ محله، وتلقى الأمر بالعمل في شرقي الشام، ثم ينطلق بعد ذلك من أن عمرو بن العاص تلقى، فيما يتعلق بقواته، الأمر بالتقدم في جنوبي غرب فلسطين، فلن يتبقّى لكلا القائدين الأخرين، في ظل الظروف المشار إليها، مهمة قتالية منفصلة. وما دام جنوب فلسطين لم يكن في أيدي المسلمين، فلم يكن هناك معنى لإرسال جيش باتجاه دمشق، أو حتى باتجاه حمص (إذ يكن بفترض أن تكون هذه هي المنطقة المستهدفة بالنسبة إلى أبي عبيدة) وكان من المهم أن تكون هذه هي المنطقة المستهدفة بالنسبة إلى أبي عبيدة) وكان من المهم أن تكون هذه هي المنطقة المستهدفة بالنسبة إلى أبي عبيدة) الشمال.

على أن الميل غير الموفّق إلى إظهار تخطيط مركزي لجريان الحوادث، يقوم به الخليفة، وهو ميل يوجد عند كثير من أوائل المؤرخين، يظل يسهم من بَعْدُ في إحداث بلبلة في الوضع. وهكذا يلخص الطبري، في تعليق له على الأحاديث المروية، نظرته إلى الأشياء على النحو التالي:

ويقول أبو جعفر: كان أبو بكر سمى لكل قائد من قواده منطقة في الشام، فعهد بحمص إلى أبي عبيدة بن الجراح وبدمشق إلى يزيد بن أبي سفيان وبالأردن إلى شرّخبيل بن حسنة وبفلسطين إلى عمرو بن العاص وعلقمة بن مجزز. (الطبري 2090).

ولكن تصور النظام الجغرافي المتضمَّن في هذا، وهو تخصيص كل منطقة من مناطق الأجناد بقائد مُعَيِّن يفضي إلى استنتاج أن الأحوال تردَّت، بعد اختتام الفتوح، إلى عصر ما قبل بدايتها: ألا وهو المفارقة التاريخية الفاحشة. وبالتمييز بين ثلاثة جيوش، وبالتالي أربعة، لكلَّ منها مهمنها القتائية الخاصة بها، انتهى الرواة إلى التساؤل عن القيادة ألعامة في حالة العمليات المشتركة.

فما الذي كان يُفترض أن يحدث، مثلاً، إذا ما شارك الجيش المخصّص الحمص، على ما يقال، بقيادة أبي عبيدة، في الأعمال القتالية في جنوبي فلسطين؟ والترتيب التالي يلخص أقوال المراجع في هذا الصدد:

## القيادة العامة قبل وصول خالد

القائد العام: عمرو بن العاص

خليفة بن خَيَّاط، ص (87) من دون إسناد البلاذري، ص (116) أبو حفص.

الطبري، ص (2087) سيف.

اريتيخيوس (276-277).

ابن منظور (١/ ١85) ابن حزم؛ (27/ 262) ابن عمر.

القائد العلم: يزيد بن أبي سفيان

ابن سعد (7/ 127) من دون إسناد

البلاذري، ص (108) أبو مختف ص (112) من دون إسناد

القائد العام: أبو عبينة بن الجراح الأزدي، ص (48) من دون إسناد؛ ص (52) أبو أمامة الباهلي؛ ص (85) ثابت بن سهل بن سعد؛ البلاذري، ص (108) أبو مختّف. المعقوبي (2/ 122) من دون إسناد.

ابن الأعثم، ص (122) من دون إسناد.

الديار بكري، ص (227) سعيد بن زيد بن عمرو؛ ص (221) عبد الله بن قرط.

### لا توجد قيادة عامة تبل وصول خالد

خليفة بن خَيَّاط ص (87) ابن إسحق.

البلاذري، ص (116) أبر حفص.

أبو زُرْعة، ص (182-182) عبد الرحمن بن جُبيّر.

الطبري، ص (2091-2092) سيف.

ابن عَساكر (١/ 448) المُطَلِّب بن سائب؛ ص (460) عبد الرحمن بن جُندً.

ابن منظور (١/ 185) ابن حزم؛ (١/ 189) عبد الرحمن بن جُبُيّر.

# القيادة على فرقة من الجيش فحسب

أبو يوسف، ص (29) من دون إسناد.

الأزُدي، ص (48) من دون إسناد؛ ص (52) ثابت بن سهل بن سعد. ابن سعد (48) من دون إسناد؛ ص

الطبري، ص (2087) سيف؛ ص (2088-2089) سيف؛ ص (2090) أبو جعفر؛ ص (2107-2108) المدائني؛ ص (2125) ابن إسحق؛ وص (2126) المدائني.

ابن عساكر (١/ 448) موسى ابن عُقْبَة؛ ص (457) ابن إسحق؛ ص (482) الواقدي؛ ص (548–549) سيف.

ابن منظور (١/ 185-186) موسى بن عُفْبَة؛ (١/ 189) ابن إسحق؛ (١/ 189) ابن إسحق؛ (١/ 20) الواقدي.

كل أمير يقود في منطقته البلاذري، ث (108) الواقدي؛ ص (112) من دون إسناد؛ ص (116) أبو حفص.

القيادة العامة في حالة العمليات المشتركة الأزدي، ص (48) من دون إسناد

ابن سعد (1/ 2/ 127) من دون إسناد. البلاذري، ص (116) أبو حفص. ابن الأعثم، ص (122) من دون إسناد. الديار بكري، ص (227) (سعيد بن زيد بن عمرو).

وقد تبدو الأقوال في المراجع، لذى الوهلة الأولى، أكثر فوضوية وتناقضاً من أن يستخلص المرء منها جواباً حاسماً، ومع ذلك فمن الممكن أن نقرر خطوطاً للتطوير غنية بالمعلومات، عندما نضع الضامنين المذكورين ضمن مجال الرؤية.

أما أقدم الرواة (المدائني، وموسى بن عَقْبة، واسحق، وأبو يوسف وسيف) فيتحدثون بالإجماع تقريباً عن وجود جيوش منفصلة يقودها قُوّاد مستقلون فحسب، ولا يذكرون قيادة عامة شاملة. ويخرج عن هذه السلسلة ثلاثة من الشواهد: ملاحظة عند ابن منظور تستند إلى شهادة ابن عمر، ولكنها لا تورد إسناداً آخر، أي أنها عديمة القيمة في الحقيقة؛ ثم قول أبي مخنف الذي ينقله البلاذري والذي يرد في النص كما يلي:

«وذكر أبو مختف أن أبا بكر فل للأمراء إن اجتمعتم على فتال فأميركم أبو عبيلة عامر بن عبد ألله الجراح الفريب، وإلا فيزيد بن أبي سفيان». «البلاذري 108».

وإذا فهذا القول يبلغ من تناقضه في ذاته أنه يمكن إهماله. وهناك أخيراً أحاديث الأزدي، التي يجب أن يُلخل المرء في حسبانه حيالها أن هذا المؤلف كان يُعمل، عن وعي وتصميم، على صياغة معينة لدور أبي عبيدة.

وعلى هذا يظل في هذا الصدد أن أقدم الرواة كانوا يتحدثون عن قيادات منفصلة فحسب، مع التوافق في الرأي. وهذا القول يظهر له توسيع عند الواقدي أول ما يظهر:

«وروى عن الواقدي أن أبا بكر ولى عمرو فلسطين وشُرَخبيل الأردن، ويزيد دمشق، وقال إذا كان بكم قتال فأميركم الذي تكونون في عمله وروي أيضاً انه أمر عَمْراً مشافهة أن يصلي بالناس إذا اجتمعوا، وإذا تفرقوا صلى كل أمبر بأصحابه، «البلاذري 108-9». وهنا أيضاً لا يدور الحديث عن قيادة عامة شاملة، بل عن أعمال مشتركة، وعن وظيفة إمام للجيش بأسره. ومن الجائز أن يكون جَنْرُ الكثير من أشكل سوء الفهم عند الرواة اللاحقين كامناً في هذا على وجه اللاقة. ففي طور الأعمال القتالية الذي يجري الحديث عنه لم يكن ثمة عمل مشترك لكل الجيوش: إذ كان عمرو يعمل في منطقة غزة، على حين كان الأمراء الآخرون يعملون في جنوب شرقي الشام (بُصرى أو اليرموك). على أن الواقلي يفيد أيضاً أن هناك أصواتاً كانت تعارض وجود توكيل لقيادة عامة شاملة (ومنها، مثلاً، خليفة بن خيّاط، والطبري في حاشية له) ولكن هناك ملاحظات تظهر بتواتر أكبر إلى حد بعيد، عن قيادة عليا لهذا الأمير أو ذاك. وهناك رواة يتابعون النّسْج، ببساطة، على منوال قول الواقدي، كالبلاذري، مثلاً، عندما يروي (من دون إسناد) أن ضمن نطاق وظيفته. (البلاذري 113). وعندما كان أحد المؤلفين يحذف ضمن نطاق وظيفته. (البلاذري 113). وعندما كان أحد المؤلفين يحذف غدا التقييد (أي عبارة ضمن نطاق وظيفته فحسب) كان من الممكن أن ينشأ انطباع خاطئ مؤداه أنه كان هناك قيادة عامة شاملة.

على أن التفاصيل المجموعة في الترتيب الوارد في الحقول الواردة آنفاً، حول قيادة عامة منفردة ترجع في معظمها إلى أقوال في المراجع ذات مو ثوقية محدودة. ويمكن أن يكفي من الأمثلة على ذلك موضع عند خليفة بن خَيَّاط:

افال ابن اسحق ثم ساروا جميعاً قبل فلسطين، فالتموا باجنادين، بين الرملة وبين جبرين، والأمراء كلُّ على جنده (كذا).

رَعم (كذا) بعض الناس أن عمرو بن العاص كان عليهم جميعاً. «خليفة بى خياط 87.

وهذه الأدلة المحفوفة بالشك تؤدي، بحكم تواترها، إلى نشوء انطباع يوحى بموثوقية نسبية.

وَفِي وسع المرء أن يقول، مُلَخَصاً، إنه لم يكن ثمة، على الأرجح، وإلى أقصى حدود الرجحان، قيادة عامة شاملة، بل كان الأمراء المختلفون يعملون في أقاليم متباينة. ولم ينته الأمر إلى تصرُّف مشترك لكل قوات المسلمين أول مرة، إلاَّ في موقعة أجنادين، ولكن هذه الموقعة باتت تدخل في الطور الثاني.

# 2.1.3.4.5 الطور الثاني، حتى العزل

تُنبُت بداية هذا الطور بالتاريخ المؤكد نسبياً، لوصول خالد إلى منطقة دمشق، في عبد الفصح من عام (634 م) وفي مقابل ذلك يثور الجدل حول نهايته، وفي الحالة القصوى، عندما يقبل المرء قول القائلين: إن أول تصرف لعمر في ولايته كان عزل خالد، يكون هذا الطور قد دام أربعة أشهر فحسب،

واود بادئ ذي بدء أن أتناول مسألة: هل أعطى أبو بكر خالداً، في إطار انتدابه إلى الشام، وعداً له بقيادة عامة شاملة.

# أمر المسير إلى خالد

### الوعد بالقيادة العامة عند الانتداب

الأزدي، ص (68) من دون إسناد.
البلاَذري، ص (109) من دون إسناد.
الطبري، ص (108-2109) أبو جعفر.
ابن الأعثم، ص (133) من دون إسناد.
ابن حُبّيش، الورقة (43 ب) سيف.
ابن عساكر (1/ 470) أبن إسحق.
ابن منظور (1/ 194) ابن إسحق.
الديار بكرى (2/ 229) سيف؛ (2/ 231) عبد الله بن قُرْط.

لا يذكر الوعد بالقيادة العامة عند الانتداب

ابن سعد (2:7 121) الواقدي. الفَسَوي (3/ 291-292) عبد الرحمن بن جُبَيْر. أبو زُرَّعة، ص (172-173) عبد الرحمن بن جُبَيْر. البلاذري، ص (109) الواقدي. البعقوبي (2/ 133) من دون إسناد. الطبري، ص (2076/ 2110 2115) سيف؛ ص (2121) ابن إسحق.

ابن حُبّيش، الورقة (45 أ) سيف.

ابن عساكر (1/ 447) موسى بن محمد التميمي؛ ص (460) عبد الرحمن بن جُبُيُر.

ابن منظور (١/ 185) ابن حزم؛ ص (189) عبد الرحمن بن جُبُيّر.

خالد يقود في الشام جيشه (المراقي) قحسب

ابن سعد (1/2 121) الواقلي.

البلادري، ص (109) من دون إسناد.

الطبري، ص (2089) سيف؛ ص (2120-2121) سيف.

ابن عساكر (1/ 447) موسى بن محمد التميمي؛ ص (460) عبد الرحمن بن جُبُيُّر.

ابن منظور (١/ 185) ابن حزم؛ ص (١89- ١٩٥) عبد الرحمن بن جُبَيْر.

وهذه النظرة العامة توضع تناقض الأجوبة عن سؤال: هل وعد خالد بالقيادة العامة في الشام؟ أمّا عن الجمّاعين الأوائل البارزين، فيتحدث سيف، مثلما يتحدث ابن إسحق، عن كلا المتغيّرين. وأمّا الأدلة التي تشهد ضد إيلاء القيادة العامة فليست أكثر عدداً فحسب، بل هي ذات تناثر أوسع نطاقاً أيضاً. ومما يلفت النظر أن عبد الرحمن بن جُبيْر ما يفتاً يذكر المرة بعد الأخرى، ضامناً.

وتنقسم الأدلة المدرجة في اللوائح إلى مجموعة صغيرة يُصرَّح فيها بهذه الصياغة أو تلك، ومجموعة أكبر لا تشير إلى القيادة العامة، إلا على سبيل التلميح. أمّا أنَّ عدم اليقين عند الجماعين كان كبيراً جداً فذلك ما يوضحه النص التالي من البلاذري (من دون إسناد):

المنتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي وهو بالعراق يأمره بالمسبر إلى الشام فبقال إنه جعله أميراً على الأمراء في الحرب وقال قوم كان خالد أميراً على أصحابه الذين شخصوا معه وكان المسلون إذا اجتمعوا لحرب أمّره الأمراء فيها . . ٨. (البلاذري 109).

وقد أخذ الطبري أيضاً بمختارات من الشواهد المتناقضة في روايته، ومع ذلك فهو يقف بكل طاقته وراء القول بأن خالداً حصل على وعد بتوليته القيادة العامة. ا فوجه أبو بكر خالد بن الوليد أميراً على الأمراء الذين في الشام، ضمهم إليه. «الطبري 2108 9».

وعلى الرغم من هذا الدليل الذي له وزنه (على ما يبدو) يبدو مرجحاً لي أنه لم يكن هناك وعد لخالد بقيادة عامة شاملة في الشام، وسوف يضطر المرء إلى أن ينطلق من أن قادة الشام ظلوا بعد وصول خالد، أيضاً، يقودون جيوشاً منفصلة، كل على حدة.

وأودُ فيما يلي أن أجمع الأقوال حول أصحاب القرار في كل حادث على حدة، وبالتالي أصحاب القرار أنفسهم، وأُقوّمها.

وإذا ضربنا صفحاً عن اللقاء الأول لخالد بغسان، بالقرب من دمشق، إذ لا يمكن أن تكون المسألة تتعلق في هذا الصلد بأكثر من مناوشة، فقد كانت العملية العسكرية الأولى ذات الأهمية التي شارك فيها هي حصار بُصرى والاستيلاء عليها. ومما يلغت النظر قلة الأهمية التي يعلقها مؤرخو الحوليات العرب على هذا الحدث، لأن المسألة كانت تتعلق على أية حال، في صدد هذه المديئة، بحاضرة الإقليم العربي، ومُقَرّ ولاية بيزنطية (دُكس).

### الاستيلاء على بصرى

في بُصرى يقاتل جيش خالد فحسب الأزْدي، ص (81) قيس بن أبي حازم. الأزْدي، ص (81) قيس بن أبي حازم. الطبري، ص (2103) سيف؛ ص (2114-2115) عمرو بن محمد/ سيف. ابن عساكر (1/ 474-475) سيف. ابن منظور (1/ 474-198) سيف؛ (21/ 88) عمرو بن محمد/ سيف.

خالد قائداً عاماً لبضعة جيوش البلادري، ص (112-113) من دون إسناد. ابن عساكر (1/ 458) ابن إسحق.

> يزيد، قائداً عاماً البلاذري، ص (112–113) من دون إسناد.

خالد يعقد المعاهدة مع بُصرى الأزدي، ص (81) قيس بن أبي حازم.

الطبري، ص (2127) المدائني. ابن عساكر (1/ 458) ابن إسحق.

بضعة جيوش/ ولا ذكر لقيادة عامة

خليفة بن خَيَّاط، ص (87) ابن إسحق.
الفُسّوي، ص (292-293) ابن إسحق.
الفُسّوي، ص (112) من دون إسنادة ص (126) أبو جعفر.
البلاذري، ص (112) من دون إسنادة ص (126) أبو جعفر.
الطبري، ص (2124-2125) ابن إسحق.
ابن عساكر (1/ 488، 460، 470) ابن إسحق؛ ص (1/ 484) الواقدي.
ابن منظور (1/ 189، 194) ابن إسحق؛ (1/ 201) الوافدي.

ففي الحقل الأعلى تجتمع شواهد تنطلق من أن خالداً كان يرابط وحده أمام بُصرى، غير أن هذا يبدو لي أنه لا ينسجم مع النظرات التي تفيد أنه تحقّمل في مسيرته عبر الصحراء استدارة كبيراً في الطريق ليتحاشى هذه الحامية الحدودية على وجه الخصوص. ولم يكن تحت تصر فه، عند زحفه على الشام، سوى بضع مئات من الرجال ما كان ليستطيع أن يجازف بشن هجوم بهم،

ولذلك يبدو أن الأرجح أن يكون شن الهجوم على بُصرى بالاشتراك مع القوات الأخرى، سواء أتم ذلك بأن كانت المدينة محاصرة من قبل، والتقى خالد بهذه القوات فحسب، كما يقول بعض الرواة، أم كان زحفاً على وجه الخصوص بقوات هناك. على أن الاعتبارات الخاصة بمسيرة الصحراء تؤيد المتغير الثاني.

ولا يتحدث عن قيادة عامة لخالد عند هذا الحصار، سوى المهلاذري، من دون أن يذكر ضامناً بالطبع. وابن عساكر في حديث يرجع إلى ابن إسحق، مع وجود تناقض بينهما وبين روايته.

ولمة دليل على دور قيادي لخالد عند الاستيلاء على بُصرى يمثله قولهم إن خالداً عقد معاهدة مع سكانها. وكذلك يَردُ الحديثُ مراراً في المراجع الأخرى، عن هذه المعاهدة التي اكتسبتُ أهمية كبيرة، لأنها كانت المعاهدة الأولى التي عقدها المسلمون في الشام. على أن معظم

المؤلفين لا يذكرون، بالطبع، واحداً من القادة على أنه الطرف الذي تولىّ عقد المعاهدة.

وفي مقابل الشاهدين عند البلاذري، والطبري، تتحدث المواضع ذوات العدد الجَمِّ التي أدرجت في الحقل الأدنى، والتي لم يَجِّر فيها الحديث المستفيض عن مسألة القيادة العامة. وأنا أعطي لهذه الصياغة المصداقية الأكبر لأنها توافق مع النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، وما من شك في أن مما يمكن تصوره جيداً أن خالداً كان يلعب دورا قيادياً في محيط أمراء الجيش، وهذا الاستنتاج يرتكز قبل كل شيء على موضعين من مواضع الأدلة:

«ثم سار [خالد] فنزل على قناة بُصرى، وقدم علبه يزيد بن أبي سفيان، وأبو عبيدة بن الجراح، وشُرَحْبيل بن حسنة، فَصَالَحَت بُصرى، فكانت أول مدائن الشام فتحت. قال ابن اسحق: ثم ساروا جميعاً قبّل فلسطين، فالتقوا باجنادين، بين الرملة وبيت جبرين، والأمراء كل على جندها. «حليفة بن خباط 87).

الأمضى خالد بن الوليد إلى أصحابه، حتى نئرل على قناة بُصرى، فيجد الأمراء مقهمين لم يفتحوا شيئاً. قال: ما مقامكم بهذا الموضع؟ انهضوا فنهضوا بأهل بُصرى، فما أمستوا ذلك اليوم حتى ذهوا إلى الصلحة. «ابن منظور 1/ 201)،

وكانت موقعة أجنادين أول مواجهة لها أهمينها بين المسلمين والروم، وكان جيش من الروم كبير قد اتخذ موقعه بالقرب من بيت جبرين لحماية القدس من المسلمين. وكان عمرو بن العاص قد انسحب، بعد انتصاره اليسير بالقرب من غزة، أمام الروم الزاحفين، إلى وادي عربة، ولبث هناك ينتظر التعزيزات التي كان يبعث بها إليه أمراء الجيوش الأخرون من شرقى الشام.

وبعد النتام شملهم فحسب ساروا معاً إلى الروم في وادي السامط، وانتهى الأمر هناك إلى موقعة أجنادين. ﴿طه الهاشمي 1951﴾.

### معركة أجنادين

عمرو يتولى القيادة العامة ابن سعد (4/1: 73) الواقدي؛ (4/1: 143) الواقدي. خلبفة بن خَيَّاط، ص (87) من دون إسناد.

الفَسُوي (3/ 296) من دون إسناد.

ابن عُساكر (١/ 481) عبد الله بن جعفر؛ ص (482-483) عبد الله بن عمرو بن العاص.

ابن منظور (١/ 185) ابن حرّم؛ (١/ 201) عبد الله بن عمرو بن العاص.

### خالد يتولى القيادة العامة

الأزَّدِي، ص (84-85) ثابت بن سهل بن سعد؛ ص (87) من دون إسناد؛ ص (93) معلذ بن جبل.

ابن الأعثم، ص (145-146) من دون إسناد.

الديار بكري، ص (233-234) سعد بن الفضل/ أبو إسماعيل.

#### لا قيانة عامة لخالد

البلاذري، ص (113) من دون إسناد. الطبري، ص (2145) ابن إسحق.

ومما يلفت النظر، بادئ في بدء، أن سيفاً، الذي هو أكثر الرواة تحدّثاً بأن خالداً أسندت إليه قيادة عامة شاملة، لا يقدم تفاصيل ذات علاقة باجنادين، لكن وهذا أمر يمكن تفسيره بأنه لا يتحدث، في العام (13 هـ) عن موقعة في أجنادين. وبالنسبة إليه يُعَدُّ الحدث الكبير الأول هو القتال عند اليرموك. وإذا ضربنا صفحاً عن خلط بسيط يمكن أن يكون له وجود بالطبع أيضاً، تبقى لدينا إمكانية أن تكون روايات سيف عن اليرموك تعود، في جزء منها على الأقل، على أجنادين. ويذكر طه الهاشمي في هذا المضمار ببيئة تسوّغ فرضية من هذا النوع، وذلك أن مكان موقعة أجنادين، الذي كشف عنه بتحقيقه، يتطابق مع مكان يُدعى (خرّبة يرموك). وقد سبق أن تحدث من قبّل عدد من الباحثين أيضاً عن خلط في الروايات عن الموقعة على أساس وجود خطأ في العلاقات المكانية. (دي غويه عن الموقعة على أساس وجود خطأ في العلاقات المكانية. (دي غويه عن الموقعة على أساس وجود خطأ في العلاقات المكانية. (دي غويه

كانت أجنادين الموقعة الميدانية الأولى بين جيش من الروم كبير، وقوات المسلمين المتحدة, ويبدو أن من المعقول، بالنظر إلى النعاون بين مختلف الجيوش المنفردة، وبالنظر إلى الحاجة إلى تنسيق الجهد العسكري أن يتم في هذه المناسبة تعيين قيادة عامة، سواء أكان المرء يفكّر في هذا الصدد في أمر متعلّق بذلك، من الخليفة، أم كان أمراء الجيوش المشاركون اتفقوا على وَاحد من وسطهم، وبموجب الترتيب الوارد آنفاً نجد كثيراً من الأمور يؤيّد أن يكون عمرو بن العاص، لا خالد، هو الذي كان يتولى هذه القيادة العامة. أما الأصوات الثلاثة المقابلة (الأزدي، وابن الأعثم، والدياربكري) فلا يكاد يُحسَب لها وزن، فضلاً عن أنها نبدو كما لو أن البلاذري يرجع في ذلك على الأزدي.

ولكن إذا لم يكن خالد قائداً عاماً في أجنادين فهذا يعني أنه لم تقع طوال عمر أبي بكر معركة في الشام تولى فيها خالد القيادة العامة، الأمر الذي يمكن تقييمه بأنه دليل آخر على أن المسألة لم تُنْتَه إلى تقليده قيادة عامة شاملة عند استدعائه من العراق.

أمّا مسألة كون موقعة فحل أعقبت موقعة أجنادين مباشرة، أو كانت بعد الاستيلاء على دمشق، فذلك أمر يثور الجلل حوله في المراجع إلى أقصى الحدود، فابن إسحق يروي أن المسلمين كانوا يطاردون قوات الروم الهاربة من أجنادين باتجاء الشمال، وأن هذا أفضى إلى موقعة فحل. على أن الأزدي يفصل القول في هذه المعركة على وجه الخصوص فحل. على أن الأزدي يفصل القول في هذه المعركة على وجه الخصوص فانظر الصفحات أال-110). وهو يدع القتال يحدث بعد الاستيلاء على دمشق، وبعد عزل خالد، غير أنه يصور خالداً مع ذلك في صورة القائد الفعلي في القتال.

غير أن ما يثور الجدل حوله ليس تاريخ الموقعة فحسب، بل أيضاً مسألة إن كان جيش المسلمين بأسره يشارك في القتال، ومن كان يتولى القيادة؟

## معركة فحل

الجيش لا يقاتل كله في فعل الطبري، ص (2150-2151 2156) سيف. الطبري، ص (2150-2151 2156) سيف. ابن عساكر (١/ 458-459) أبو عثمان يزيد بن أسيد الغساني، وأبو حارثة العتبي. ابن منظور (١/ 201-202) من دون إسناد الطبري، ص (2145-2146) ابن إسحق.

لا وجود لقيادة عامة الطبري، ص (2145-2146) ابن إسحق.

خالد يتولى القيادة العامة الفسري (3/ 295) ابن إسحق، وأبو معشر.

خالد يقود الطليعة قحسب

الطبري، ص (2145-2146) أبن استحق؛ ص (2156) سيف. أبن عساكر (1/ 485-486) أبو عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبو حارثة العنبي.

ابن مُنظور (1/ 201-202) من دون إسناد.

# أبو حبيلة، قائداً عاماً

الأزدي، ص (122) من دون إسناد. خليفة بن خياط، ص (95) ابن الكلبي، البلاذري، ص (115) من دون إسناد. الطبري، ص (2150) سيف؛ ص (2389–2390) من دون إسناد. ابن الأعثم، ص (189–190) من دون إسناد.

# عمرو قائداً عاماً

ابن عساكر (1/ 447) معاذ بن عبد الله بن جُبَيْر. ابن منظور (1/ 185) ابن حزم.

شُرَحْبيل قائداً عامّاً

الطبري، ص (2156–2157) سَيفٌ. د . . . . اك ( ا/ 245–486) أ. . . م د الا

ابن عساكر (1/ 485-486) أبو عثمان يزيد بن أسيد الغساني، وأبو حارثة العتبي.

ابن منظور (1/ 201-202) من دون إسناد.

والحق أن القول بأن خالداً كان يتولى القيادة في فحّل (وهو ما يشهد به ابن إسحق وأبو معشر) يبدو قابلاً للتصديق، ولكن ابن إسحق نفسه يقيّد ذلك، في موضع آخر، بقوله إنه كان يقود الطليعة فحسب. وما من شك في أن كيتاني قد أشار بحق إلى أن هذا المتغيّر، الذي يظهر كثيرا، لم ينشأ إلاً من جراء الرغبة في إيلاء أبي عبيدة مكأناً في الروايات، لقد

كان بتولى القيادة من الوِجهة الرسمية، ولكن العمليات العسكرية كانت تنطلق من قبل خالد (كيتاني فقرة 13/ 208 هامش 1).

ولا بد للمرء، في صدد الصياغة التي كان شرَحْبيل بموجبها يتولى القيادة العامة (عن سيف فحسب، عند الطبري) أن يخرج باستنتاج الادعاء القائل إن كل قائد كان يتولى القيادة في منطقته، لأن فحل تعود إلى الأردن، وكان من المفروض أن يكون هذا تابعاً لشرَحْبيل بن حسنة.

وعندما يتابع المرء قول من قال إن فحل كانت بعد أجنادين مباشرة، فسوف يُشْهَم أن القائد في أجنادبن (وهو عمرو بن العاص على الأرجح) كان ما زال يتولى القيادة في الموقعة التالية أيضاً. وما من شك في أنه كان بين كلتا الموقعتين، كما تفيد التواريخ الحولية المتداولة، نحو ستة أشهر، وعلى هذا لا يمكن أن تُفهم فحل إلا على أنها امتداد لمطاردة الروم المدحورين، وهذه الاعتبارات لا تؤيّد وجود قيادة عامة لعمرو.

أمّا القيادة العامة لأبي عبيدة فيصرّح بها رهط من المؤرخين اللاحقين، من دون أن يذكروا مراجعهم، بالطبع. وهذا القول لا ينسجم مع الصورة العامة إلاّ عندما يفترض المرء أن المسلمين أرسلوا، أثناء حصار دمشق، جزءاً من قواتهم الموجودة هناك، إلى وادي الأردن. ويُفترض بعد ذلك، أن معركة فحّل حدثت بعد وقت طويل من تولي عمر للخلافة، وأن ذلك ارتبط به تنظيم جديد لبّنيّة القيادة في الشام وفلسطين. غير أن إغفال الإشارات إلى ذلك في المراجع عند كثير من أوائل المؤرخين يفسح في المجال للتفكير في وجود ميول إلى التصنيف المنهجي تكون بموجبها، في أيام العظبري، إجماع على أن أبا عبيلة بن الجراح في أيام معركة فحّل كان في الشام، وكان يتولى القيادة العامة.

وفي هذا السياق تعد من الإشارات ذات الأهمية تلك التي سجلها نُلدكه على أساس (القطَع الشامية المجتزأة) والتي يفترض بموجبها أن الاستيلاء الأول على حمص تمّ مع فحّل في وقت واحد، مثلاً.

وفي وسع المرء، بموجب الاعتبارات آنفة الذكر، أن ينطلق من أنَّ الجيوش الإسلامية لم تسهم جميعاً في فحّل، وأنه إذا كان هناك قائد عام فإن خالداً لم يكن يتولى هذه المهمة. وفي المحرَّم من عام (14 هـ) على الأغلب الراجح، حدث لقاء مرج الصُّفَر الذي يدور حوله عدد كبير من الروايات التي لا رابط بينها. وربما كان أحد أسباب البلبلة الترتيب الخاطئ للأخبار حول لقاءات أخرى عند مرج الصُّفَر.

ومن الممكن أن يكون السهل الواقع إلى الجنوب الشرقي من دمشق، وهو مرج الصُّفْر، مسرحاً لمناوشات عسكرية متكررة، ولا عجب أن يكون أحد الجمَّاعين من غير ذوي اليقظة، قد خلط الروايات بعضها في بعض. ومن الممكن أن يكون قد حدث لقاء أول في مرج الصُّفر قبل وصول خالد إلى الشام بزمن طويل، عندما كان خالد بن سعيد ما زال يعمل، مع جيشه، في المنطقة المحدودية من الشام وفلسطين. ولكن الروايات التي تتحدث عن هزيمة فادحة للمسلمين في هذا السياق، ملفقة مخترعة برمَّتها، على الأرجح، أو أنها منسوبة إلى مكان مغلوط على الأقل، لأن عمليات جيش خالد بن سعيد كانت مقصورة على شماليّ الحجاز. وقد كان من الممكن أن تكون المناوشة التي حدثت بين خالد بن الوليد وبني غسان في مرج الصُّفر مأمونة من الوجهة التاريخية بعد أن بلغ خالد الشام قادماً من سُوى. وقد انتهى الأمر إلى معركة مرج الصُّفّر في الحقبة الواقعة بين اجنادين وفحل، أو في أيام الاستيلاء على دمشق، وذلك تبعاً للموضع الذي يضع المرء فيه موقعة فحّل من حيث الترتيب الزمني، بعد أجنادين مباشرة، أو بعد الاستبلاء على دمشق، وكان الروم الذين على المسلمين أن يتعاملوا معهم، أقرب إلى أن يكونوا بقايا قوات كانت في طريق السحابها إلى الشمال بعد هزائمها في الجنوب.

ومن المؤسف أن الرواة الذين يتحدثون عن مرج الصَّفَر يتحدثون عن طروف وفاة خالد بن سعيد وحزن أرملته، أكثر مما يتحدثون عن الظروف والملابسات العسكرية. وعلى كل حال فهناك أصوات لها وزنها تتحدث عن قيادة لخالد في هذه الموقعة: خليفة بن خَيَّاط، ص (88) المعقوبي، (2/ 139) ابن عساكر (10/ 481) (ابن منظور 1/ 200) (وكلُّ من هؤلاء عن ابن إسحق). وهذا القول يمكن التوفيق على تحو حسن بينه وبين دور خالد القياديّ في حصار دمشق الذي أعقبه، ولا يناقض هذا

سوى أقوال سيف (عند الطبري: ص (2147-2148) الذي يتحدث بوجه خاص عن أبي عبيدة بن الجراح. ولا يصعب استيعاب روايات سيف إلا لانه يقلب تسلسل الأحداث رأساً على عقب (مرج الصُّفَر بعد اليرموك، وقبل دمشق وفحّل).

ويُعدُّ حصار دمشق العمل الكبير الأخير في الشام وفلسطين، الذي يتحدث فيه كل الرواة تقريباً عن قيادة عامة لخالد. وأقوال المراجع في هذا المجال من مجالات الموضوعات متناقصة ومختلطة إلى أقصى الحدود. وهناك ما يقارب اثني عشرية من (السيناريوهات) المختلفة للاستيلاء على المدينة يبدو أن لها جميعاً وقعاً في الأذن مماثلاً في موثوقيته. ومع ذلك، فلا يمكن، في كل الأحوال، إلا أن يكون هناك واحد منها فحسب يصف سير الأحداث الفعلي (انظر تفصيلات نوت 1989)، وأنا أقصر البحث في المراجع، عن قصد، على كلتا النقطتين الجوهر يتين، وهما: (القيادة العامة) و (معاهدة دمشق).

# فتح دمشق

### لا قيادة عامة

الطبري، ص (2141-2142 2153) سبف.

ابن عساكر (1/ 489) الأموي؛ ص (501) أبو عثمان؛ ص (501-502) سعيد بن عبد العزيز؛ ص (503) من دون إسناد. ابن منظور (1/ 204) أبو عثمان؛ (1/ 204 و8/ 5) من دون إسناد.

## خالد، قائداً عاماً

الأزْدي، ص (94) من دون إسناد. خليفَة بن خَبَّاط، ص (94) الوليد بن هشام.\* الفَسَوي (3/ 296–297) من دون إسناد\*؛ ص (123) الواقدي؛ ص (126) أبو حفّص.\*

أبو زرعة، ص (١٦٩) شُرَخْبيل بن مَرْثُد.

الطبري، ص (2146) ابن إسحق.\*

ابن عساكر (1/ 495) ابن اسحق؟\* ص (499) الوليد بن هشام؟\* ص (499، و 503) شُرَحْبيل بن مَرْنُك؛ ص (509–510) أبو حُدُيفَة؛\* ص (511) من دون إسناد؛ ص (521) مكحول. \* ابن منظور (1/ 203) ابن إسحن؛ \* (1/ 207) من دون إسناد؛ (8/ 20) جُوَيْرِيَّة؛ \* (8/ 23) صالح بن كَيْسَان.

# أبو عبيلة قائدا عاماً

الأزَّدى، ص (104) من دون إسناد.

خليفة بن خَيَّاد، ص (94) الوليد بن هشام، وعبد الله بن المغيرة، وابن الكلبي، وابن إسحن.

الفَسَرِي (3/ 298) أبو عثمان الصنعاني.

البلاذُرَي، ص (115، و120-121) من دون إسناد؛ \* ص (122) من دون إسناد؛ ص (126) أبو حقص. \*

اليعقوبي (2/ 140) من دون إسناد.

الطبري، ص (2146 ابن إسحق)\*، ص (2148 سيف) ص (2151 سيف) ص (2154 سيف).

أو تيخيوس، ص (280).

ابن عساكر (1/ 496) خليفة بن خَيَّاط؛ ص (499) الوليد بن هشام؛ " ص (503- 504) العباس بن سهل؛ ص (511) من دون (سناد، " ص (512) أبو خُذَيفة، ص (521) عبد الرحمن بن جُبَيْر؛ ص (521) مكحول.

ابن منظور (1/ 203) ابن إسحق، (1/ 204) العباس بن سهل؛ (1/ 206) من دون إسناد؛ (1/ 208) أبو حُذَيفة؛ (1/ 211) مكحول؛ (1/ 212) ابن إسحق؛ (8/ 20) جُورِيَّة. \*

العزل يتم أثناه الحصار

الأزدي، ص (98-99) من دون إسناد.

خليفة بن خَيَّاظ، ص (94) الوليد بن هشام.\*

الفستوى (3/ 296-297) ابن إسحق.\*

البلاذري، ص (115) من دون إسناد " ص (126) أبو حفص. "

اليعقوبي (2/ 139) من دون إسناد.

الطبري، ص (2146) ابن إسحق. \*

أو تيخيوس، ص (280).

ابن عساكر (١/ 489) الوليد بن هشام، \* ص (495) ابن إسحق، \* ص

(511) من دون إسنانه\* ص (521) مكحول.\* ابن منظور (1/ 203) ابن إسحق،\* (1/ 207–208) من دون إسناد؛ (1/ 211) مكحول؛ (8/ 20) جُوَيِّريَّة بنت أسماء؛\* (8/ 23) صالح بن كُيْسَان.

#### خالد يعقد المعاهدة

ابن سعد (1/ 2/ 121) الواقدي.

خلَّبفة بن خَيَّاط، ص (94) الوَّليد بن هشام. "

الفُسُوي (3/ 296-297) ابن إسحق.\*

البلاذري، ص (121-122) من دون إسناد؛ ص (123) الواقدي؛ ص (123-124) أبو حفص. الله الدون إسناد؛ ص (126) أبو حفص. الله

اليعقوبي (2/ 140) الواقني.

الطبري، ص (2146) ابن إسحق. \*

أوپئيخيوس، ص (280).

ابن عساكر (1/ 499) الوليد بن هشام؟" ص (501) أبو عثمان؛ ص (501) سعيد بن عبد سعيد بن عبد العزيز؛ ص (502) الأوزاعي؛ ص (506) سعيد بن عبد العزيز؛ ص (508) أبو عبيد؛ (507) عبد الرحمن بن جُبَيْر؛ ص (508) أبو عثمان؛ ص (500-511) من دون إسناد.). عثمان؛ ص (510-511) من دون إسناد.). ابن منظور (1/ 504) أبو عثمان؛ (1/ 204) الأوزاعي؛ (1/ 206) من دون إسناد؛ (1/ 204) الأوزاعي؛ (1/ 206) من دون إسناد؛ (1/ 206) أبو عبيد.

أبو عبيلة يتبئى معاهدة خالد

خليفة بن خَيَّاط، ص (94) الوليد بن هشام.

النَّسَوي (3/ 296-297) ابن إسحق. \*

الْبِلَاذُرِي، ص (122) من دون إسناد؛ ص (126) أبو حفص. \*

اليعقوبي (2/ 140) الواقدي.

ابن عساكر (١/ 499) الوليد بن هشام؛ ص (508) أبو عثمان.

ابن منظور (1/ 206) من دون إسناد

## أبو عبيدة يعقد المعاهدة

الأزْدِي، ص (104) من دون إسناد.

خليفة بن خيَّاط، ص (94) من دون إسناك عبد الله بن المغيرة، ابن

## الكلبي، ابن إسحق.

اليعقوبي (2/ 140) من دون إسناد

ابن عساكر (1/ 496) خليفة بن خَيَّاط؛\* ص (496) ابن الكلبي؛ ص (496) ابن إسحق؛\* ص (503-504) العباس بن سهل؛ ص (512) أبو خُدَيفَة.

ابن منظور (١/ 203) ابن الكلبي؛ (١/ 205) العباس بن سهل.

وكل الرواة الذين يتمّ تعييزهم، في المجدول، بنجمة صغيرة [\*] يمثلون العرض التالي لمسار الأحداث، وإن كان ذلك بصورة متبدّلة.

- \* كان خالد يتولى القيادة العامة في مستهل حصار دمشق.
- \* قبل اقتحام المدينة يصل كتاب من الخليفة يأمر باستبدال خالد بأبي عبيئة،
- \* أبو عبيئة يحتفظ لنفسه، مع ذلك بهذا الكتاب لكيلا يثير البلبلة في صفوف القوات.
- \* يتم الاستيلاء على جزء من المدينة عنوة، وعلى جزء آخر باستسلامها.
  - \* خالد يحرّر المعاهدة، إذ كان لا يعرف شيئاً بعدُ عن عزله.
- " أبو عبيدة يعلن استبدال خالد، غير أنه يؤيد المعاهدة. (أشار نوت إلى أن المسألة يمكن أن تتعلق في هذا الصدد بمعالجة متعمدة للروايات) (انظر نوت 1989).

ومع هذا العرض للأحداث يظل من الأمور المفتوحة للمناقشة مسألة هل كان خالد يتولى قيادة عامة شاملة في أثناء الحصار، أم كان يمارس محض قيادة عامة محدودة؟

ولا بشار إلا في مراجع قليلة، إلى أنه لم تكن قيادة عامة على جيوش المحصار. وأمثال هذه الروايات يرويها سيف على وجه الخصوص. ويفيد هذا العرض أن الجيوش المنفردة كانت تنسق حصارها في الحقيقة، غير أنها تنصر في الأمور الفردية تبعاً لقيادة قائدها الخاص بها. ومع ذلك فهذه الصياغة تنسجم مع الروايات التي تفيد أن خالداً كان هو الذي عقد المعاهدة مع السكان.

وإذا قصر المرء النظر على مواضع الاستدلال التي لم تتميَّز بنجمة صغيرة، أي تلك المواضع التي لا تنطلق من حدوث عزل في أثناء الحصار، وخَفَّض عدد الروايات حيث تقتصر على الأقوال الأساسية في القيادة العامة وعقد المعاهدة، أسفر ذلك عن فرق مثير للدهشة بين النموذجين الأساسيين.

المعاهدة: القيادة المعامة: المعاهدة: خالد القيادة المعامة خالد أبو عبيدة أبو عبيدة 17 دليلاً 6 دليلاً 6 دليلاً 6 دليلاً 6 دليلاً

وهذا الاختلاف صارخ، ولا يمكن تفسيره بإشارة إلى تقطع الروايات. وإن معاهدة استسلام مدينة مثل دمشق لها وزن تاريخي يبلغ منه أنه يظل في مأمن من التلاعب المرتبط بالميول والتحيز، ولا يمكن أن يقال شيء مماثل لذلك حول مسألة القيادة العامة. وعندما يبني المرء حساباته على أساس القول بأن من حرَّرَ معاهدة الاستسلام، كان هو، على الأغلب الراجح، ذلك الذي أدار العمليات العسكرية، يستطيع أن يستنتج، وهو على جانب من الحق، أن خالداً كان يلعب دورا قيادياً على الأقل عند حصار دمشق، إذا لم يكن هو المقائد العام بحكم تسميته.

وتكتسب الإشكالية على الفور وجهاً مختلفاً، عندما ينطلق المرء، كما هو العرف السائد في المراجع الثانوبة، من استيلائين على دمشق، ومن معاهدتين مع المدينة أيضاً. ويستفاد من ذلك أن المسلمين بقيادة خالد، أخضعوا المدينة لحصار دام حوالي ستة أشهر، واستولوا عليها بعد ذلك عنوة (في رجب من عام 14 للهجرة). ولكن حين اقترب جيش الروم الكبير الذي كان قد اشترك في موقعة اليرموك، تم التخلي عن كل المناطق شمالي اليرموك، ومنها أيضاً مدينة دمشق. وبعد الانتصار على الروم أمكن الاستيلاء على المدينة مرة ثانية من دون جهود كبيرة، وأعقب الروم أمكن الاستيلاء على المدينة مرة ثانية من دون جهود كبيرة، وأعقب ذلك معاهدة جديدة حررها أبو عبيدة هذه المرة. وبهذا تكون المدينة قد أخذت عنوةً في عام (14) للهجرة، بقيادة خالد، ثم أُخذت بعد ذلك بنحو عام، صُلَّحة، بقيادة أبى عبيدة.

ولم يستطع المؤرخون (الكلاسيكيون) أن يحلّو المعضلة التي تورَّطوا فيها من جراء محاولة إعلاة تفسير فتوحات الشام من وجهة نظر عزل خالك وتعيين أبي عبيلة محله، عندما أَبَوْا أن يكتبوا المقالة (التي تمتنع على التزوير) وهي أن خالداً كان هو الذي حرَّر المعاهنة (الأولى) مع دمشق.

# 3.1.3.4.5 الطور الثالث: بَعْلُ عزلِ خالد

وما من حدث كبير يقع في الطور التالث، سوى موقعة الميرموك، عام (15) للهجرة، وفي هذه المناسبة كانت كل قوات المسلمين قد اتحدت من جديد، مرة أخرى، لتتصدى للروم في المعركة. وبالنصر في اليرموك تم حسم الفتوح في الشام وفلسطين، وما عادت كل العمليات العسكرية الأخرى أكثر من عمليات استكمال لاستقامة حدود نطاق السيادة الإسلامية في هذا الإقليم.

"لقد سبق أن قررنا أنه كان يسود بين الرواة بالإجماع تقريباً، رأي يقول إن أبا عبيدة الجراح ظل يتولى القيادة العامة إلى ما بعد الاستيلاء على دمشق، على أبعد تقدير، ومع ذلك فأنا أود البحث بالتفصيل في الأقوال المختلفة في أحوال القيادة في اليرموك وسأعمد في أثناء ذلك، عن قصد، إلى حجب أدلة سيف، لأن رواياته عن اليرموك تصاغ تبعاً لترتيبه الزمني النوعي الذي يناقض مناقضة صارخة تسلسل الأحداث الكامن في الأساس هنا. ولكيلا أقارنها بأقوال المؤلفين الأخرين.

فعلى الرغم من أن المسألة لا بد أنها كانت تتعلّق بالنصر الحاسم للمسلمين، تقل الروايات عنه عند كثير من الرواة قلّة تبعث على الدهشة. وثمة استثناء يشكله ابن الأعثم الذي يفرد لهذا اليوم فيضاً كبيراً من الروايات ليست في العادة مدعومة بالأدلة، كما أنها لا تطابق أيضاً الروايات المفصلة لسيف عن العام (13) للهجرة.

وثمة شيء آخر يلفت النظر، وهو مقدار ضآلة روايات عن اليرموك التي يكفل صحتها رواةً مشهورون. أبو عبيلة يتولى القيادة العامة

الأزْدي، ص (188-189) الحارث بن عبد الله الأزدي.

خليفة بن خيّاط، ص (100) ابن الكلبي.

النَّسَوي (3/ 300) ابن إسحق.

البلادري، ص (136) من دون إسناد.

اليعقربي (2/ 141) من دون إسناد.

الطبري، ص (2347) ابن إسحق.

ابن الأعثم، ص (223 229 236-237) من دون إستادا ص (250) جَمَال بن الْأَعثم، ص (250) جَمَال بن أُسْيَد السَّكاسكي؛ ص (250-253) سعيد بن رفاعة المحميري، ص (254-254) من دون إستاد.

ابن عساكر (1/ 494 529) سعيد بن عبد العزيز؛ ص (530) ابن إسحق؛ ص (535) سعيد بن عبد العزيز؛ (1/ 212) ابن إسحق؛ (1/ 213، 216، 217 220) من دون إسناد؛ (28/ 254) أبو حُدَيفة.

# خالد قائداً عاماً

لا يجري الحديث عن ذلك إلاَّ في روايات سيف، عن العام (13) للهجرة.

# خالد يلعب دورا هاما

الأزْدي، ص (189) الحارث بن عبد الله الأزْدِي؛ ص (217) راشد بن عبد الرحمن الأزْدي.

اليعقوبي (2/ 141) من دون إسناد.

ابن الأعثم، ص (236-237 252 255 257 263-263 265 265) من دون إسناد.

ابن عساكر (1/ 532) عبد الرحمن بن جُبُيْر؛ ص (535) سعيد بن عبد العزيز؛ ص (537-338 540 541) من دون إسناد؛ (546) سيف.

ابن منظور (1/ 213<sup>--</sup> 214) عبد الرحمن بن جُبَيْر، ومن دون إسناد؛ (1/ 215–217، 218) من دون إسناد.

### لا قيانة عامة لخالد

ابن منظور (1/ 223) من دون إسناد.

#### لا ذكر لخالد

عند خليفة بن خَيَّاط، والفُّسَوِي، والبلاذري، والطبري (ابن إسحق).

تعد كثرة الشواهد التي تتحدث عن أبي عبيدة بن الجراح، قائداً عاماً، كثرة ساحقة، وهي تعكس إجماع المؤرخين على أن المسألة انتهت على أبعد تفدير إلى إنزال مرتبة خالد عند فتح دمشق. ومع ذلك فهناك سلسلة كاملة من الأسئلة تطرح نفسها.

لماذا تقل الروايات عن موقعة اليرموك إلى هذه الدرجة؟ في حين أن الموقعة الحاسمة المتزامنة معها، في العراق تتحدث عنها الروايات بتفصيل كبير، وحصار دمشق يوصف بكل تفاصيله، حتى الروايات عن فحل أكثر تفصيلاً! وترد رواية سيف عن موقعة اليرموك عام (13) للهجرة في (17) صفحة من طبعة كتاب الطبري، وكثير منها ينسجم مع موقعة اليرموك، أي أنه موضوع في غير ترتيبه الزمني الصحيح فحسب، فلماذا فلماذا روايات المؤرخين عن موقعة اليرموك هزيلة إلى هذا المحد؟

وإذا كان أبو عبيدة بن الجراح يتولى القيادة العامة في المعركة، فلماذا لا نسمع عنه إلا أقل القليل؟ وإذا كان من الصحيح أن الروم عند اليرموك قد كانوا حشدوا، مرة أخرى، جيشاً كبيراً، بغية الحسم، فقد كان من قبيل الإنجاز العسكري المتألق للمسلمين، وبوجه خاص، لقائدهم، أنهم استطاعوا إحراز النصر الكاسح. أوكان هذا إنجاز أبي عبيدة؟ فلماذا لا يُشاذُ بذكره من جرّاء ذلك؟

وحتى في مادة الترجمة له في الإصابة (الإصابة 4403) لا تذكر موقعة اليرموك بكلمة واحدة. ومن الأمور ذات الدلالة التي أجدها أيضاً في هذا السياق أن أبا عبيدة يُذكر في رواية سيف عن موقعة اليرموك مجرد ذكر عابر (في موضعين).

وفي رواية سيف لا يتولى خالد القيادة العامة في اليرموك فحسب، بل يسهم إسهاماً حاسماً في مخرج المعركة. أمّا أن خالداً شارك في المعركة على الأقل، حتى وإن كان يقال إنه قد سبق عزله، فتلك مسألة لا جدال فيها، بلا ريب. فلماذا غاب اسمه على الإطلاق عند طائفة بأسرها من الرواة ذوي الأهمية؟

وليس ثمة، في الوقت الحاضر، أجوبة حاسمة عن هذه الأسئلة، غير 279 أني أود، في هذا الموضع بالذات، أن أصوغ فرضية مؤدّاها أن أبا عبيدة لم يكن يتولى القيادة في اليرموك بالنظر إلى مضمون المراجع، وأنّ خالداً هو الذي كان يتخذ القرارات الاستراتيجية الجوهرية.

أمّا ما يتصل بالفترة التي أعقبت معركة اليرموك فلا بدّ أن تكفي الإشارات هناه لأن المادة اللازمة لذلك متعددة الجوانب، كبيرة الحجم. وتنطلق أغلبية المؤلفين من أنّ أبا عبيدة كان يمارس على الأغلب قيادة عليا، غير متخصصة تخصصاً أكثر دقة. وهذا يتجلى بأكثر أشكاله تطرّفاً عند البلاذري، الذي ينسب إلى أبي عبيدة، بعد فتح الشام (أي منذ موقعة اليرموك أيضاً) سلطة الأمر الوحيدة، في كل الشؤون، في الشام وفلسطين، ويذهب في ذلك إلى درجة أنه ما عاد يذكر خالداً من الوجهة المعملية، بعد ما قيل عن عزله، عند حصار دمشق. وحتى عندما يتورَّط البلادري في بعض الأحيان في تناقضات، أو حتى في أشكال من العبث أو اللامعقول، بعض الأحيان في تناقضات، أو حتى في أشكال من العبث أو اللامعقول، لا يتهيَّب من أن يصور أبا عبيدة في صورة القائد العسكري المحنّك والناجح إلى الحد الأقصى، الذي كان يخوض الحرب حتى وفاته على كل الجبهات، في الشام وفلسطين، من القدس إلى طوروس والجزيرة.

وسأقدم فيما يلي لمحة عامة عن أقوال البلاثري، لتحديد الأفق الذي تعكسه أوجه نشاط أبي عبيلة بن الجراح بعد فتح دمشق ومعركة اليرموك: المعاهدة مع بعليك (130) (الأعداد بين الهلالين: بيان لأرقام الصفحات في طبعة البلاذري (239) المعاهدة مع حمص (130) تعيين وال على دمشق (131) الاستيلاء على اللاذقية (133) دمشق (131) الاستيلاء على اللاذقية (133) فتح كل المنطقة الممتلة من قنسرين إلى إنطاكية (137) القدس (138 فتح كل المنطقة الممتلة من قنسرين إلى إنطاكية (147) القدس (158) منبج (150) منبج (150) المعاهدة مع السامريين (158) المعاهدة مع جاراجيما (159) في طوروس (164) منبج (188).

و ثمة مثال من الأمثلة المؤثرة على الكيفية التي كان يُطَّمس بها اسم خالد من الروايات ينبغي أن يكون كافياً هنا، إذ يروي خليفة بن خيَّاط، واليعقوبي، وابن منظور أيضاً، في تطابق وتوافق بينهم، أن خالداً كان هو الذي استولى على البلقاء، وحرر المعاهدة لأهل بعلبك. وقد جاءت هذه الفقرة الخاصة بذلك عند خليفة بن خَيَّاط، كما يلى:

الحدثني عبد الله بن المغيره عن أبيه: قال: افتتح شُرَحْبيل بن حسنة الأردن كلها عنوة، ما خلا طريا، فإن أهلها صالحوه، وذلك بأمر أبي عبيدة. وقال ابن الكلبي نحوه قالا: وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فقلب على أرض البعاع، وصالحه أهل بعليك وكتب لهم كناباً، (خليفة بن خيّاط 99 قارن أبضاً ابن منظور ا/ 211 والبعنوبي 2/ 141).

ولا أستطيع أن أغالب انطباعاً مؤداه أن دور أبي عبيدة إنما تم إدماجه في النص في مرحلة لاحقة، لتدبير نصيب له في الأحدات.

أما البلادُري فيصوِّر الحدث كما لو أن أبا عبيدة كان ينفذ العملية ذاتها. ويؤثر عنه نص المعاهدة مع سكان بعلبك، مع العبارة التمهيدية التالية غير المألوفة:

قوكتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمان لفلان بن فلان من أهل بعليك.. (ولم يرد ذكر الصاحب الروابة وتفصيل الشهود)». «البلاذري 130).

ويمكن للمرء أن يقرر وجود ميل مماثل لهذا، في قالب ملطف أيضاً، عند مؤلفين آخرين، إلا أنه لا يتم طمس كل آثار النشاط العسكري لخالد، وبالتالي لا بمكن طمسها، وقد تبقت بعض الآثار، ولا سيما في أطر تمتنع على المعالجة أو التلفيق (المعاهدات، الشعر، التصريحات المميزة، الأحداث المركزية، إلخ . . .). ومن الأمثلة الحسنة على ذلك تسمية خالد شاهداً أول في المعاهدة مع سكان القدس (مثلاً الطبري/ سيف 2406) ودور خالد، وذكر خالد في سياق لقاء الجابية (مثلاً الطبري/ سيف 2523) ودور خالد، بحكم كونه قائداً مستقلاً في قنسرين، في مناسبة تهديد حمص في العام بحكم كونه قائداً مستقلاً في قنسرين، في مناسبة تهديد حمص في العام بحكم كونه قائداً مستقلاً في قنسرين، في مناسبة تهديد حمص في العام ولاني الشام حتى إذا صارت بَثَنيّة وعسلاً عزلنية. (مثلاً الطبري 2394).

وإذا فمن الممكن أن يقرر المرء بصند الطور الثالث أن المراجع تحاول، في تطابق بينها، أن تحدث انطباعاً مؤداه أن أبا عبيدة بن الجراح ظل يمارس سلطة الحكم العسكري والمدني في الشام وفلسطبن حتى وفاته. ويبدو الأمر كما لو أن جهوداً كبيرة بُذلَت للحط من شأن الدور

الذي أتبح لخالد بعد معركة اليرموك أيضاً، وبالتالي، استئصال شافته من الروايات تماماً. على أن تعمد المغالاة في تقدير مآئر أبي عبيدة بن الجراح لم يكن يتم، بالطبع، على حساب خالد فحسب، إذ كان يُدْفَع بالقادة الأخرين أيضاً إلى خلفية المسرح بدرجة تقل أو تكثر.

# 4.1.3.4.5 أحوال القيادة العامة

ولنُقَدَّم، بين يبي موضوع القيادة العامة، بعض وجهات النظر. فحين أرسل أبو بكر الجيوش إلى المجال الشامي الفلسطيني لم يكن في وسع أحد أن يتكهن بماهية ضروب النجاح الهائلة التي كانت تنتظر الناس، ففي هذا الوقت كانت إدارة الروم ودفاعهم في ذلك الإقليم ما زالا سليمين إلى حد بعيد. وإذا فلم تكن المسألة تتعلّق، في حالة الخصم، كما كانت في حروب الردّة، بمجتمعات قبلية، عربية، منعزلة، بل بجهاز عسكري حسن التنظيم، لدولة عظمى، أمّا أن يحدد أبو بكر للقادة الثلاثة، عسكري حسن التنظيم، لدولة عظمى، أمّا أن يحدد أبو بكر للقادة الثلاثة، أو الأربعة، سلفة، مناطق مستهدفة ثابتة، باستثناء منطقة الأجناد اللاحقة، ويعيّنهم (حكاماً) لهذه الأقاليم، في استباق للنصر المستقبلي، فتلك مفارقة تاريخية فظة.

ولو أنّ أهل الحلّ والعقد في المدينة كانوا يرغبون في القيام بالمحاولة المقصودة لفتح أقاليم الروم في فلسطين والشام لكان إرسال جيش كبير واحد تحت قبادة قائد عام كفء هو طريقة التصرف المنطقية، غير أن الحال كانت نقيض ذلك بلا ريب: فقد تمّ التوسع بصورة عفوية، وكانت المقتضيات العسكرية تؤدي إلى الإرسال المتواصل لفرق جديدة كانت تتبع قادة مستقلين، وكانت الضربة المضادة من قبل الروم الذين ردّوا على التهديد بتعبئة جيوش تزداد حجماً في نمو مطرد، هي وحدها التي فرضت التنسيق على قوات المسلمين، وطرحت مسألة القيادة العامة في خراة العمليات المشتركة.

وكانت القيادة العامة، في البداية، مسألة عسكرية خالصة وذلك أن المسلمين لم يكونوا قد أتوا ليبقوا، غير أن أوجه نجاح الفتوحات كانت تجعل مسألة إنشاء إدارة مدنية ضرورية على نحو مطرد الزيادة. وكانت

كل معاهدة مع مدينة، أو مع إقليم تنطوي على مضامين عسكرية وبيروقراطية، على حد سواء: إذ لم يكن هناك بدُّ من إحلال قوات من حاميات ترابط عند الثغور لضمان التجاح، وكان لا بدّ من السهر على تحصيل مبالغ الجزية المرتبطة بالاستسلام، إذا صرفنا النظر تماماً عن الإجراءات الأخرى المتصلة بالإدارة المدنية. وكان المشاركون في الأعمال القتالية يتمتعون بالمحق في اقتسام العائدات الناجمة عن الغزوات فيما بينهم. وما من شك في أن المسألة كانت تتعلق بادئ ذي بدء بفترة قصيرة من الزمن، ثم توالت الانتصارات، ضربةً وراء ضربة، وكانت فرق البجيش تعمل في مناطق شديدة التباعد فيما بينها. ولكن هل كان يفترض في المقاتل المرابط عند اليرموك والذي ربما كان من قبل عند بتصرى وأجنادين ألاّ يُعنى بعدُ بجني ثمار الانتصارات الأولى؟ ومن أجل ذلك كانت تنجم للقادة، على نحو مطّرد الزيادة، واجبات بيروقراطية، وأيّ أمر كان أقرب متناولاً من استخدام مؤسسات الإدارة القديمة عند الروم؟ ولماذا لا يوضع، إلى جانب القائد العسكري، (حاكم مدني)؟ إن استئناف البنى الإقليمية التي كانت للروم حياتها في الأقاليم العسكرية المسلمة (الأجناد) يعد دليلاً واضحاً على أن القوم تركوا، منذ وقت مبكّر، معطيات إدارية تواصل وجودها: فتحول (إقليم فلسطين الأولى) إلى (جند فلسطين) و (فلسطين الثانية) إلى (جند الأردن). أما إقليم (فينيقيا اللبنانية) السابق (الذي كان له عند الروم مركز مدني في حمص ومركز نقافي في دمشق) فنطور إلى (جند دمشق) و(جند حمص). أما إقليم قنسرين العسكري الذي لم ينفصل عن حمص إلا قيما بعد، فكان يقابل، على وجه التقريب، سورية الثانية عند الروم، وحاضرته أفاميا (قلعة المضيق).

أما الجانب الثاني - وهو نشوء وظيفة الحاكم المدني، إلى جانب التحادها مع شخص القائد العسكري، من خلال اتحادها به - فينبغي البحث فيه فيما يلي من خلال النصوص، وسوف اقتصر في هذا الصدد، إلى حد بعيد، على أقوال عن خالد وأبي عبيدة، ثم العصر الذي يبدأ بحصار دمشق.

ويُقَصد بالترتيب التالي أن يقدم نظرة عامة إلى مضمون النص لم يُلْتَفَتُ فيها إلا إلى المؤلفين الأوائل. وقد تم تصنيف المجموعات تبعاً للرواة إلى حد بعيد، لا تبعاً للجَمّاعين،

القيادة المامة: أحوالها

| المياق                                                  | الراوي          | المقياس                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                                         |                 |                                          |
| «البلائري 16٪ ق كل حرب                                  | آيو حفص         | ملاقيية                                  |
| ابن منظور ا/ 208: وولى أبا عبيدة حصار دمشق، وولي        | أبو حليفة       | عسكرية                                   |
| خالد القتال على باب الشرقي، وولاه الخيل.                |                 |                                          |
| الطيري 2145 ولاية حرب الشام.                            | المدائني        |                                          |
| (الطبري 146) على جميم الناس.                            | ابن اسحق        |                                          |
| «الأزدى (103)»: قد استعملتُكَ على جند خالد،             | الأزمى          |                                          |
| والفُسُوي 3/ 296: وأثر أبا عبيلة على الأجناد            | الْغُسْوي       |                                          |
| البلائري 1109: جعله أميراً على الأمراء في الحرب.        | البلائري        |                                          |
| دالطبري 2144~2145؛ وما يليها: على جند خالد              | صالع بن كيسّان  | علانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| دابن منظور 1/ 185: كسال أصر النساس إلى عميرو يسوم       | این حزم         | شخصية                                    |
| اجنادين ويوم فِحُل، وفي حصار دمشق حتى فَيْحَت.          |                 |                                          |
| «ابن منظور 11/ 271: فمزل خالفاً عن الشام، وولــي أبــا  | عبدالة بس عسرو  | 1                                        |
| غييلة                                                   | ين العاص        |                                          |
| ص (148): عزل خالداً عن الشسام، واستعمل عليه أبها        | أيو پرسف        |                                          |
| عبيلة                                                   |                 | }                                        |
| والطيري 2148: مُسَمَّ خالداً إلى أبي عبيدة.             | سياف            |                                          |
| (الطبري 2526): وعلى حميص أبنا عبيسة، وخيالذ تحيت        |                 |                                          |
| بلياء                                                   |                 |                                          |
| دابن سعد 1/2: 121: عزل خالداً عما كان عليسه، وولَـيّ    | الرائدي         |                                          |
| أبا عبيلة.                                              | ·               |                                          |
| «اليعقوبي 2/ 139»: ولايةُ الشام مكان خالد.              | اليعقربي        |                                          |
| دالبلائري 116 عمرو الشام.                               | ابرحقص          | علاقة محليّة                             |
| البن منظور ١١/ 271): فعزل خالداً عن الشام، وولسيّ الــا | عبدالة بسن عمرو |                                          |
| عبيلة                                                   | ين الناص        | ]                                        |

|                                                          |                | <del></del> |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| (الطبري 2394: إن عمر ولأني الشام حتى إذا صارت            | ابر مثمان      |             |
| بَثْنَيَّة وعسلاً عزلني                                  |                |             |
| دابس منظور ١/ 208: ووليُّ أبا عبيلة حصار دمشق، وُوليُّ   | أبو مُلْيَنَّة |             |
| خالناً القتل على باب الشرقي. وولاً، الحيل                |                |             |
| دالطبري 2145: ولايةً حرب الشام                           | الدائني        |             |
| داين منظور 1/ 200: كان الناس بالشام إلى حالد             | اين اسحق       |             |
| 39: فلمَّا فتع الله عليهم أقام أن و عبيدة بسأطراف النسام | أبر يرسف       |             |
| ومضى شُرَحْييل إلى الأردن، ويزيد إلى دمشق، وخالد إلى     |                |             |
| حمص                                                      |                |             |
| ص (148): مَزُل خالناً عن الشام، واستعمل عليه أبا         |                |             |
| عبيلة                                                    |                |             |
| ص (148): إن أمير المؤمنين استعملني هلى الشمام، حتى       |                | ]           |
| إذا كانت تَنْسِيَّة وعسلاً                               |                |             |
| دالطبري 2398: استخلف على عمل الأردن أبا الأعور.          | سيف            |             |
| (الطبري 2526): وهلى حميض أبنا فييندُ، وخيالد تحيث        |                |             |
| يديمه وعلى دمشق يزيد وعلى الأردن معارية، وعلى            |                |             |
| فلسطين علقمة.                                            |                | 1           |
| من (90): مزل خالداً من الشام.                            | خليقة          | ]           |
| 108: ولأه الشام كله.                                     | البلاذري       |             |
| 115 ولاية الشام                                          |                |             |
| ا 136: ولاية الشام                                       |                |             |
| ص (2090): وكان قد سميّ أبو بكر لكبل أمير من              | الطبري         | }           |
| الأمراء الشام كورةً؛ ص (2388): على الشام أيسو عبيسة      | ر استرق        |             |
| ص (2425~2426): على كُدور الشام أبو هبيسلة ص              |                |             |
| (2481): على الشام كلها أبو مُبِيلة.                      |                |             |
| (2/ 139): ولاية الشام                                    | المقربي        |             |
| «النياربكري 243: وعليهم سيف الله خالف وعمري وأبو         | زید بن ثابت    | على         |
| عييلة وغيرهم من الأمراء                                  | . 03           |             |
| دابن منظور 1/ 212: عليهم أبو عبيلة                       | مدعيد بسن عبسد |             |
|                                                          | المزيز         |             |
| (ابن منظور 28/ 254): عليهم أبو عبينة                     | ابر حُلْيقة.   |             |
| وخليفة 94: كان خالدُ على الناس                           | عُرنة          |             |
|                                                          |                | ı (         |

| (الطبري 2347): عليهم أبو عبينة                     | ابن اسحق        |       |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| دابن منظور ١/ 203: على الناس خالد                  |                 |       |
| داين منظور ١/ 213: عليهم أبو عبيلة                 |                 | ĺ     |
| ‹الطبري 2165؛ إنك على الناس.                       | سيف             |       |
| ص (2388-9); على الشام أبو عبيدة.                   | الطبري          |       |
| ص (2425-6): على كُور الشام أبو عبيلة.              |                 |       |
| ص (2481): على الشام كلها أبو عبينة                 |                 | [     |
| ص (2526)؛ وعلى حمص أبو عبينة.                      |                 |       |
| «الطيري 2144~5»: استعمالتك على جند خالند           | صافح این کیسان  | <عمل> |
| دخليفة 90: كتب إلى أبي عبيدة إنس قد استعملتك       | عروة            |       |
| وعزلت خاللاً.                                      | <u> </u>        |       |
| «الطيري 2146): استعمل أيا فيهذة على جميع الناس.    | أبن اسحق        |       |
| ص (148): أن أمير المؤمنين استعملني على الشام حتى   | آپو يوسف        |       |
| إذا كانت بَنْنِيَّة وعسلاً                         |                 |       |
| (الطبري 2398): استخلف على عمل الأردن أيا الأعور،   | سيف             |       |
| دالطبري 2523: استعمل معاوية                        |                 |       |
| «البلائري 108»: أميركم الذي تكونون في عمله         | الواقني         |       |
| ص (2402): أن يستخلفوا على أعمالهم.                 | الطيرى          |       |
| دالدياربكري 243: وهليهم سيف الله خيالة وعمرُ وأبو  | زید بن ثابت     | حامر> |
| عبيلة وغيرهم من الأمراء.                           |                 | ]     |
| (النَّسُوي 3/ 296): أمر الناس بالشام.              | مروة<br>عروة    |       |
| المصدر السابق وأبر أبا عبيدة على الأجناد           |                 |       |
| دالبلاذري 116: كان كل أمير منهم.                   | ابر حنص         | ĺ     |
| المسدر السابق: وكان أميرهم عند الاجتماع.           |                 | j     |
| المعدر السابق أمير المسلمين في كل حرب،             |                 |       |
| المعدد السابق: وأمرهُ الأمارة في المرب والسلم.     |                 | [ [   |
| دالبلاذري 26): أمير الناس.                         |                 | [     |
| (الطيري 2393): أمَّر خالدٌ تفسه.                   | أبو عثمان       |       |
| دابن منظور 1/ 185»؛ كسان أصر النماس إلى عصرو يسوم  | ابن حزم         | ĺ     |
| اجتلاين ويوم إحل، وفي حصار دمشق حتى فتحت.          |                 |       |
| البن منظور 1/211: وذلك يأمر أبي عبيدة.             | المغيرة         |       |
| دالأربي 22: يبعث بالأمراء إلى الشام أميراً أميراً. | ثابت بن سهل بسن | '     |
|                                                    | يعد             |       |

| The second secon |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| طالطيري 14145: ضم إليه الإمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المدائني    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> | · |
| دالطبري 2146: إمارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابن اسحق    |   |
| دالطبري 2512): أميراء الأجنباد أبيو عبيسة ويزيمنُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |
| وشرّ-قييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |
| الطيري 2516: توفي أبو عيينة وهو أمير الناس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |
| <ul> <li>دابن منظور 1/ 200: الأمراء على منازلهم.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |
| دابن منظور 1/ 200: والأمير خاللد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ' |
| دابن منظور 1/ 203: وأثر أبا عبيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |
| المصدر السابق فأظهر أبو عبينة أطرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |
| «البلاثري 108»: قال للأمراء المعدر السابق: فأميركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابو بخنف    |   |
| داين سعد 1/2: 121): فكان خالد أحد الأمسراء في خلافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الواتدي     |   |
| ایی بکر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,         |   |
| دالبلائري 108): أميركم الذي تكونون في عمله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |
| المعدر السابق انه أمر مبراً مشافهة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |
| س (109): صَلَى كُلُ أُمير بِأَصِحَابِهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | } |
| للصنر السابق: وأمرُّ الأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |
| دالطبري 2092: قلا تتعور الإمارة فأشروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيف         | Ì |
| دالطبري 2104: لما صار إلى أبي عبيدة الأمر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ] |
| الطبري 2150: وأمير كل بلد وجند علسي النماس حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |
| يخرجوا من إمارته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |
| والعلبري 2523؛ استعمل معاوية وأمر أبا عبيدة وخمالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |
| المحتدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |
| (ص 68): أنت أمير الجماعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأزيي      |   |
| ص (108): أميراً على من فبيُّ إليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البلاذري    | 1 |
| المعدر السابق؛ وأمير أبيو بكيرة المعدر السابق؛ ركان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gy-sp.      |   |
| المتد لكل أمير في بناء الأمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |
| المعدد لحق البير في بعد الدمرة المعدد السابق: مع كل أمير، (ص 109)؛ يأمره باللسير إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 1 |
| الشام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |
| المستر السابق جعليه أميراً على الأمراء في الحسرت،<br>المدينة المتعادة بالأثار أما بالمدينة بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |
| المسلم السابق كان خيالة أميراً على أصحابه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | } |
| السابق أمّره الأمراء فيها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |
| ص (113): وأمرو خالداً في حربها، المصدر المسابق من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |
| أصحاب الأمراء للصدر السابق وهو أميرً على جميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L           | J |

|                                                          |                   | حادد و-مو —— <u> </u> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| الشام ص (115): وأمير الناس الصدر السابل: أمَّرُهُ        |                   |                       |
| الأمراء المصدر السابق كنان أمير النباس في الحسوب؛        |                   |                       |
| ص(121): كان أميراً؟ ص (122): والله ما خالدٌ بأمير.       |                   |                       |
| والطبري 2090: أمراء الشام.                               | الطبري            |                       |
| دالطيري 2401: وما يليها: كتب إلى أمراء الأجباد           |                   |                       |
| واليعقوبي 2/ 133): أميرٌ الناس                           | اليعقوبي          |                       |
| ا الطيري 2144−5: يُولُيه على جند خالد                    | معالح بن كَيْسَان | حوّلي>                |
| ﴿ الْهَلاذُرِي 16٤٪ وَلِيّ أَبِر صِينة على جند خالد.     | ابو حفص           | ,                     |
| المسدر ذاته ثم ولي أبو عبيدة بن الجراح أمر الشام.        |                   |                       |
| الصدر ذاته: رولي أبا عبيدة.                              |                   |                       |
| ص (126): زُرُليُّ أَبْرِ حَبِيلَةً.                      |                   |                       |
| «ابن منظور ١/ 204؛ تولى أبو هبيدة حصار يمشل، رُولِيَ     | عباس بن سهل       |                       |
| خالد الفتل على باب الشرقي                                |                   |                       |
| «ابن منظور ١/ 208؛ ووليّ أبا هبينة حصار دمشق وولسي       | أبو حُليفَة       |                       |
| خالد القتال على باب الشرقي، وولاً، الخيل.                |                   |                       |
| داين منظور ١/ 204: فعزل خالداً عن الشمام، وولَّسي أبها   | عبدالة بس مسرو    |                       |
| مبيلة                                                    | بن الماص          |                       |
| والطبري 2394): إن عمر ولأنبي الشام حتى إذا صارت          | أبر عثمان         |                       |
| بْنَنَيْهُ وَمُسَالًا مَزَلَتِي.                         |                   |                       |
| البن منظور 1/ 211: إنَّما ولأم                           | مكحول             |                       |
| (الطيري 2127): ولاينة أبني عبيدة؛ ص (2145): ولاينة       | المالني           |                       |
| حرب الشام                                                | * I               |                       |
| ابن سعد 1/2: 21: مُزَلُ خالداً هما كان عليه، وولى أبيا   | الراقدي           |                       |
| مبينة                                                    |                   |                       |
| ص (103): أنت الوالي وصاحب الأمو.                         | الأزي             |                       |
| ص (108): ولاه الشام كله / أنَّ أبا بكر وَلَّسي عَسْراً ص | البلاذري          |                       |
| (113): لأن ولايتها وامارتها ص (115): بولايت الشام/       |                   |                       |
| ان ولاية ابي عبيدة و تولّى عقد ذلك/ تولاً، شُرَحُبيل.    |                   |                       |
| (139/2): ولاية الشام.                                    | اليعقربي          |                       |
| «ابن منظور 1/ 207: وقد ولوَّتُك جُمَّاع الناس.           | این منظور         |                       |
| «الطبري 2145؛ ضمُّ إليه الإمارة.                         | المدائني          | مفسسردات              |
|                                                          |                   | أخري                  |
| دابن منظور 1/ 200: كان الناس بالشام إلى حالد             | این اسحق          |                       |

| خليفة بن خيَّاط، ص (100): ضمَّ أبا عبيدة إليه أطراف | ابن الكليي |          |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| وأمراء الأجناد                                      | L          |          |
| (2/ 141): جمع أبو عبيدة إليه السلمين                | البعقوبي   | <u> </u> |

أما التفاصيل المتعلقة بالرواة فتعود على ثلاث مجموعات من الضامنين: الناقلين الأوائل، والمؤلفين الذين لم تحافظ أعمالهم على وجودها إلا في صورة شواهد، والجمّاعين. وكانت الأقوال تُنْسَبُ إلى جمّاع حين لا يتوافر الإسناد.

أما التوصيات الوظيفية التي تتم باستعمال مواد مثل أمر وعلى، فتبدو لي محايدة نسبياً. وهي لا تتضمن بصورة مطلقة قيادة عامة شاملة، ولا يمكن تفسيرها بالنظر إلى وظائف مدنية إلا ضمن إطار محدود للغاية، وعلى هذا ففي وسع المرء أن يقرر، في مجال مادة الكلام، وجود انتقال تدريجي، من وصف وظيفة عسكرية (وإن كانت هذه تتضمن أيضاً دور القاضي، والإمام في المسلاة) إلى وظيفة أكثر شمولاً، عسكرية وإدارية على حد سواء. ومما يشير إلى هذا الاتجاه على وجه الخصوص، الظهور المعرد الزيادة لصيغ مثل: حولي> وحقمل>، وهما الصيغتان اللتان كانتا تستعملان لوظيفة حكام الأقاليم.

ويُظْهِر دليلا حَوَلِيَ وحَمَل للى النظرة المتأثّية، أن المؤلفين المتأخرين كانوا يؤثّرون استعمال مصطلح (الولاية) الذي استقراً، شيئاً فشيئاً، على الدلالة على منصب الحاكم، بينما كانت هذه الكلمة ما زالت لا تظهر في المستندات الأقدم، وفي الموضع الأقدم من النصوص تظهر، على النقيض من ذلك، اشتقاقات مختلفة للفعل تتضمن انتقالاً وظيفياً. وعلى هذا بمكننا أن نقرر، حتى في اختيار الكلمة، وجود الميل إلى أن ينسب مركز بارز لأبي عبيدة، مماثل لدور حاكم من حكام الأقاليم.

أمًا ما يلفت النظر في الأدلة الموجودة تحت مانة <أمر> فهي المواضع --- التي يجري الحديث فيها عن (أمراء) الأمر الذي لا بُدَّ من تقييمه على أنه إشارة لا لُبْس فيها، إلى أنه كان، في فترة البداية على الأقل، قادة (مستقلون؟) بعضهم إلى جانب بعض، ربما كان يتميَّز بينهم واحد يعد بمثابة الأول بين متساوين، إذا ما انتهى الأمر بهم إلى أعمال مشتركة.

ولكن ما ينطوي على المعلومات ليس تلك التوصيات الوظيفية فحسب، بل الإطار المحلى الذي تعود عليه أيضاً.

ففي أغلبية الأدلة يشار إلى (الشام) حيث يكون ما يُقْصد بذلك واضحاً جلياً بادئ ذي بده، لأن من الواضح للعيان أن الكلمة تصف أقاليم متباينة في اتساعها. فالشام تستعمل، في أوسع معانيها، لكل ما كان يقع شمالي الحجاز. وربما كان هذا هو الاستعمال الشعبي للكلمة في عصر صدر الإسلام.

وتدلّ هذه الكلمة، في معنى مقيّد إلى حد ما، مقترنة بفلسطين، على منطقة سورية ولبنان الحديثة. وعلى النقيض من ذلك يمكن أن تكون هذه الكلمة أيضاً كناية عن مدينة دمشق وما جاورها من الأرض فحسب. ومن المتغيّرات الأخرى للمعنى الإشارة إلى شماليّ سورية الحديثة (إقليم حمس - حلّب) بكلمة الشام. ويبدو لي أن هذا هو الاستعمال الموجود في عدد من مواضع النص المذكورة آنفاً.

وهناك سلسلة من مواضع الاستدلال التي تشير إلى تعلَّق بناحية جغرافية، غير أنها تظل مع ذلك غير نوعية؛ مثل: أمَّر الشام، حَرَّب الشام، الناس بالشام، فهي تُردُ جميعاً في سياق واحد مع الأحداث الحربية التي يمكن إلحاقها، من جانبها بموضع محلَّد.

وسما يبعث على الاهتمام موضعان من روايات سيف: وعين عمرو في إقليم الأردن أبا الأعورة. (الطبري 2398).

اوكان في حمص أبو عبيدة، ويليه خالد، وكان في دمشق يزيد، وفي الأردن معاوبة، وفي فلسطين علقمة (17 للهجرة). (الطبري 2526).

وهذه الأقوال تحدث انطباعاً مؤداه أنه كانت منذ مرحلة مبكّرة مجالات

معينة لوظائف كلِّ قائد من القلاة على حلة، وكانت هله تتماشى، مثلاً، مع مصطلح (الأجناد) اللاحق. ويبدو أيضاً أن أبا عبيلة ربما كان يمارس، حتى في العام (17 هـ) سلطة قيادة محدودة، أي أنه كان يتحكّم في شمالي سورية بينما كان الجنوب مع دمشق تابعاً ليزيد بن أبي سفيان. على أن القول الذي يفيد أن عمرو بن العاص كان في وسعه أن يعين ممثلاً له، في الأردن ينوب عنه، من دون أن يسأل عن ذلك الخليفة، أو أبا عبيدة الذي يقال إنه القائد العام، يعدُّ دليلاً على الدرجة العالية من الاستقلال الذي كان يتمتع به كل قائد من القلاة على حدة، وبالتالي كل إقليم.

وفي مقابل هذا التقييد لوضع أبي عبيدة، الأقوال الصريحة للطبري، التي يصرّح بها في نهاية الروايات الحولية عن كل واحد ممن كانوا يتقلدون المناصب. وهو يذكر، بالنسبة إلى الأعوام (14، 15، و16 هـ) باقتضاب، أبا عبيدة، كان متقلداً منصباً في الشام. على أن أقوال الطبري تفقد قابليتها للتصديق بالطبع عندما ينظر المرء في التطور اللاحق في الإقليم، ففي يوم الجابية أقبل عدد من (الأمراء) على عمر، فوقفوا إلى جانب أبي عبيدة متساوين معه في المنزلة. وحين توفي يزيد بن أبي سفيان بالطاعون خلفه أخوه الأصغر، معاوية. غير أن السيرة المهنية لمعاوية، على وجه الخصوص، تكشف عن أهمية دمشق المتصاعدة على نحو مطرد الزيادة. وحين توفي، في مقابل ذلك، حين توفي أبو عبيدة بالطاعون أيضاً، حزن عمر في الحقيقة على أخي ثقته، غير أنه لم يتخذ إجراءاً لتسوية أمر خلافته، بل اضمحلت وظيفة أبي عبيدة شيئاً فشيئاً، لتندمج في وظيفة والى دمشق (معاوية).

ويبدو لي أن من الراجع أنه كان يُعَيِّن لكل منطقة من المناطق المفتوحة على حدة، حكام كانوا مسؤولين حقاً أمام الخليفة. لا أمام حاكم أعلى، مفترض بالخيال، وأنَّ أبا عبيدة، بعد ذلك، كان واحداً من هؤلاء الأمراء يعود اختصاصه على إقليم حمص، بينما كان يعود إلى يزيد بن أبي سفيان دمشق التي تتاخمه من الجنوب. وما من شك في أن مجال مهمات أبي

عبيدة كان المجال الوحيد الذي كان يتم التوسّع اللاحق بالانطلاق منه، أي أنه لم يكن هناك بعد حدود مرسومة على نحو ثابت، وكان يتوافر داخل هذه المنطقة الكبيرة نسبياً إمكانات للتفتّح والانطلاق من الوجهة العسكرية، لا يستهان بها، سواء أكان ذلك بحكم كونه قائداً للطليعة، أم كان ذلك بحكم كونه قائداً للطليعة، أم كان ذلك بحكم كونه تقل أو تكثر.

على أن مواضع الاستدلال التي تم حشلتُها تحت عنوان (التعلُّقِ الشخصي) تُخدث، مع وجود استثناء يعود على عمرو بن العاص، انطباعاً مؤداه أنه حدث، في أي وقت من الأوقات، تبادل في الأدوار بين خالد وأبى عبيدة. غير أن الصياغات تكشف جزئياً حتى عن انعدام اليقين الكبير عند الرواة بصدد الوظائف التي كان كلا الحاكمين يتقلدها أثناء ذلك، كلُّ بدوره. فأبو حفص لا يتحدث إلاِّ عن أنُّ أبا عبيدة أخذ عن خالد جيشه. وهذا يعني أنه ينطلق من أن خالداً كان له جيشه الخاص به، شأن الأمراء الآخرين (أي أولئك الذين كانوا قد جاؤوا معه من العراق) ولكنه لم يكن يتولى قيادة عامة شاملة. ولكن ما يلفت النظر أن أبا عبيدة تلقى بعيد ذلك الأمر بإعادة هذا (الجيش العراقي) بالذات، إلى موطنه، ووصل (العائدون إلى موطنهم) كما تقول بعض الروايات، في الوقت المناسب تماماً، إلى العراق، للمشاركة في موقعة القادسية. وينجم عن هذا العرض عدد من الأسئلة المثيرة للجلل: لماذا كان ينظر إلى رهط خالد على أنهم عراقيون، والناس يعلمون بلا ريب، أنه كان يأخذ معه على وجه الخصوص رهطه القادمين من (حروب الردَّة؟) وما هي القوات التي كانت تحت أمر أبي عبيدة قبل تبديل القيادة؟ وماذا تبقيّ له من قوة عسكرية بعد انسحاب (العراقيين).

على أن الانعدام الواضح لليقين تنضح به أيضاً صياغة الواقدي إذ بقول: فعُزلُ خالد عما كان موضوعاً تحت إشرته. (ابن سعد 7: 2/ 121).

وأخيراً فالرواة ليسوا متفقين بحال من الأحوال على ماهية الدور الذي بات على خالد أن يلعبه بعد إعفائه من منصبه، إذ يقال حيناً إن أبا عبيدة ضمّه إليه، ولكن يقال أيضاً إنه أُلْحق به (كان تحت تصرفه). وأودً، في الختام، أن أشير على وجه الخصوص إلى أقوال ثلاثة: الأول: شهادة أبي حفص التي يرويها البلاذري، بأنه (أي عمر) كلف أبا عبيدة كل شؤون الشام، وجعله حاكماً على الأمراء في الحرب والسلم.

«البلاذري ۱۱۵». البلاذري ۱۱۵».

وأما الثاني: فهو قول خالد الذي يروى مراراً، مع متغيّرات يسيرة: القد عهد إلى عمر بالشام، حتى إذا صارت لبناً وعسلاً: (وبالنص الحرفي بَثَنيّة\*) عزلني. (الطبري 2394؛ والأمر ذاته عند أبي يوسف 147-8).

وأما الثالث: فهو القول الذي ينقله الدياربكري بإسناد منقطع، غير أنه يوضع على لسان زيد بن ثابت: «أما القوات الأخرى التي أغارت على الشام فكان يقودها خالد بن الوليد، سيف الله وعمرو بن المعاص، وأبو عبينة بن الجراح، وأمراء آخرون اوقد فتحوا كل مدن الشام بعد أن خاضوا أربع معارك كبرى كان أهمها معركة اليرموك في العام 15. هـ ... «الدياربكري 243).

اما الدليل الأول فتتعلق المسألة فيه بالوصف الأكتر صراحة وبُعداً عن الألتباس لوظيفة أبي عبيدة، فهو يتضمن بالنص الواضح أن عمر جعل أبا عبيدة منذ تولى الخلافة مفوضاً عاماً عنه في الشام (وفي فلسطين؟) وأن كل المعارك الهامة، بعد أجنادين إنما تمّ خوضها تحت قيادته. وأخيراً، أنّ كل الإجراءات الإدارية الأساسية التي اتّخذت حتى العام (17 هـ) إنما اتّخذت من قبل أبي عبيلة، وبالتالي، بتكليف منه. وعلى هذا فلن يبتى لخالد، مع هذا الافتراض الأولي، سوى دور المقاتل (الشجاع).

على أن الفول المأثور عن خالد يقدم لنا رؤية للأمور مناقضة لهذه الرؤية على وجه الدقة. إذ يفيد هذا القول أنه حقق ألوان النجاح العسكري الجوهرية، ولم يجر استبداله بأبي عبيدة إلا بعد توطيد دعائم السلام في أقاليم الروم.

على أن ضمان الصحة، المتعدد الجوانب، للمقولة الثانية، من طريق مؤلفين لا يرقى الشك إليهم، واختيار الكلمات المميزة، والخلفية التاريخية، كل هذا يبدو لي أنه يشهد بصحة المقولة الثانية، الأمر الذي يجرِّد العرض المعاكس، عند البلاذري، من مصداقيته، في الوقت ذاته.

وإلى الاتجاه ذاته يشير أيضاً الدليل الثالث، الذي لا يقدم في الحقيقة سوى عرض للأحداث بالغ الإيجاز، ولكن هذا الإيجاز بالذات يضفي عليه قابلية معينة للتصديق. وتظل هناك بالطبع مسألة: لماذا يتربص مؤرخ بالغ الحداثة على وجه الخصوص، مثل الديار بكري، بمقولة تُناقض إجماع المؤلفين الكلاسيكيين تناقضاً صارحاً إلى هذا المدى؟ على أن ما يبعث على الأسى أنه لا يقدم نقطة ارتكاز تتبيَّن منها ماهية المرجع الذي اخذ عنه مقولة زيد بن ثابت.

#### 2.3.4.5 الْعَرْلُ

## 1.2.3.4.5 الروايات التي تتحدث عن طروف العزل بمزيد من التفصيل

وعلى النقيض من التساؤل عن القيادة العامة، كان ينبغي لموضوع العزل، على قدر ما يتعلق الأمر بالظروف، ألا يكون مثيراً للجلل في الحقيقة: إذ تتعلق المسألة بحدث منفرد لا يمس على نحو مباشر سوى ثلاث من الشخصيات (عمر وخالد وأبي عبيدة بن الجراح). كما يفترض أنه مثبّت تثبيتاً دقيقاً من حيث الزمن. ولكن الحل على نقيض ذلك، فالروايات عن الظروف الأكثر تفصيلاً، وعن التحديد الزمني، هي أكثر وضوحاً في تناقضها.

ويبدو أن السبب في ذلك يكمن في أن المؤرخين ما عاد في وسعهم أن يوفّقوا بين الأقوال المتباينة التي اصطنعوها هم أنفسهم خلال سردهم للأحداث.

ولا بد أن تُذْكر أولاً، الروايات المختلفة، التي تدع عمر يتحدث، حتى في أيام حيلة أبي بكر، عن أنه سيعزل خالداً إذا ما قُدْر له أن يغدو خليفة (انظر ابن سعد 3 1/ 204 (الواقدي/ ابن سيرين) ابن منظور 8/ 202 (ابن عبّاس) ابن حجر، رقم 2203 (مالك بن أنس)، وينجم عن هذا أن نتوقع انه لا بد أن يكون إقصاء خالد عن قيادته واحداً من أوائل

التصرُّفات الرسمية لعمر. ومما يترتَّب على التيقُّن النسبي من موعد انتقال الخلافة، أن يتم العزل في أيلول من عام (634 م) (توفي أبو بكر في ذي الله في أيلول من عام (634/8/23 م) أي بعد أجنادين، ولكن قبل الاستيلاء على دمشق بزمن طويل. وهناك في الحقيقة سلسلة من الروايات التي تقول إن عزل خالد كان أول تصرُّف رسمي لعمر.

وهذه الصياغة تدعمها سلسلة من الضامنين تقيم ارتباطاً مباشراً بين خبر وفاة أبي بكر وخبر عزل خالد. وإذا كان الرصول الواحد ذاته هو الذي جاء بخبر الوفاة ومرسوم العزل، فلا بدأن يكون وصل إلى القوة العسكرية في أواخر أيلول من عام (634 م).

وكان من الأقوال الأخرى أن دمشق أخذ جزء منها صلحاً، والآخر عنوة، وأن المعاهدة تم عقدها في رجب من عام (14) للهجرة (أي 635/9/8 م). وإذا كان خالد قد حرّرها لأن أبا عبيدة لم يكن قد أفضى إليه بنبا عزله، فهذا يعني أن عمر لبث ينتظر عاماً على وجه التقريب إلى أن أقدم على العزل.

وثمة عنصر ثالث يصعب التوفيق بينه وبين الأقوال الأخرى، وهو ادعاء بعض المؤلفين أنَّ خالداً كان يتقلد القيادة العامة الشاملة على كل القوات في الشام، ولم يكن بدُّ لعزله عن القيادة العامة أن يكون له آثار حاسمة في مجريات الأحداث العسكرية، وما عاد في وسع خالد، بعد عزله، أن يلعب دوراً حاسماً في الحملة الشامية. غير أن الحال يبدو على نقيض ذلك.

ومن المصادر الأخرى للبلبلة، التي أود أن أوردها أولاً، ذلك الترتيب الزمني المنحرف - المختلف عند سيف. فإلى جانب الأقوال المذكورة، تحرص الروايات التي تتحدث عن عزل ثان في إطار فتح الجزيرة، على إحداث البلبلة والاختلاط. وذلك أن بعض المؤلفين يُلحقون جزءاً من الأقوال المتسمة بسمة الحكايات الطريفة عن العزل الأول، من باب التزوير، بالعزل الثاني، والعكس بالعكس، وأود أن استشهد بمثال باعث للبلبلة بوجه خاص، على هذا الأسلوب من سرد الروايات المنطوي على

المفارقات التاريخية، من الطبري بالذات، لا من غيره، بالاستناد إلى ابن إسحق:

ارأما ابن إسحق فإنه قال في أمر خالد وعزل عمر إياه ما حدثنا محمد بن حميد:

قال: حدثنا سلمة عنه، قال: إنما نزع عمر خالداً في كلام كان خالد نكلُم به، فيما يزعمون، ولم يزل عمر عليه سانطله ولأمره كارهاً في زمان أبي بكر كله لوقعته بابن نُويْرة وما كان يعمل به في حربه، فلما استخلف عمر كان أول ما تكلم به عزله، ففال: لا يلي لي عملاً أبلاً، فكتب عمر إلى أبي عبيدة: إن خالد أكذب نفسه فهو أمبر على ما هو عليه، وإن هو لم يُكذّب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه، فإن هو لم يُكذّب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه، وأن هو لم يُكذّب نفسه فأنت الأمير عبيدة ذلك لخاله، قال أنظرني استشر أختي في أمري، ففعل أبو عبيدة، فلخل عبيلة ذلك لخاله، قال أنظرني استشر أختي في أمري، ففعل أبو عبيدة، فلخل خالد على أخته فاطمة بنت الوليد، وكانت عند الحارث بن هشام، فذكر لها ينزعك، فقالت: والله لا بحبّك عمر أبداً، وما يريد إلا أن تكلّب نفسك ثم ينزعك، فقبل وأسها وقال: صدقت والله! فتم على أمره، وأبى أن يكذب نفسه، فقام بلال مولى أبي بكر، إلى أبي عبيدة، فقال: ما أمرات به في حالد؟ فلنه، أمرات أن أنزع عمامته، وأقاسته ماله، فقاسمه ماله أمبر المؤمنين، فاصنع ما بداً لك فأخذ نعلاً، ثم قدم خالد على عمر المدينة حين عزله، والطبرى ما بداً لك فأخذ نعلاً، ثم قدم خالد على عمر المدينة حين عزله، والطبرى

ولنبدأ بالخاتمة: فإقامة خالد بالمدينة يمكن أن تكون حدثت على أية حال في سنوات حياته الأخيرة. وأخذُ شَعْر ماله لا يذكر من قبل المؤلفين الأخرين، دوماً، إلا في سياق العزل الثاني، وهذا يعني أن ثُلُثي النص المستشهد به، والذي ينقل على أنه جملة نص واحد، يعودان على أحداث يمكن أن تكون حدثت في العام السابع عشر للهجرة على أبعد تقدير، أي أنها لا تمن بأدنى سبب إلى عزل في العام (13) للهجرة (عام تولي عمر الخلافة). أما الثلث الأول فيعود، في مقابل ذلك، بصراحة لا لبس فيها، على ذلك (العزل الأول) الذي يوضع هنا في إطار العلاقة بقضية مالك من أيام الردة، وفي مقابل كلمة غريبة مريبة لخالد وقد ألحقت الحكاية كلها من قبل الطبري بالروايات العائلة إلى العام (13 هـ), ولو كان هذا فقرة من ابن الأعثم لألغي النص ببساطة، على أنه إحدى شطحات

خياله، ولكن المسألة تتعلق بما يسمى بمادة (رصينة) من الطبري! وسوف أشتغل، فيما يلي، بأقوال الرواة في جوانب (الحكاية الإطاريّة) و(احاديث الرسول) و(التاريخ).

فهناك ثلاثة من المتغيرات لـ (الحكاية الإطارية) يستبعد كل منها الأخر بصورة متبادلة. ويفيد هذا أن العزل إمّا أن يكون حدث بعد تولي عمر الخلافة مباشرة، وإمّا أن يكون حدث أثناء معركة اليرموك (ويمكن وضع هذا على صعيد واحد مع الروايات عن الواقوصة أو الياقوصة عند المدائني أو أثناء حصار دمشق فحسب. وهنا لا بد أن يؤخذ في الحسبان أنه مثلما يؤرخ سيف روايات (اليرموك) يؤرخ المدائني روايات الواقوصة أو الياقوصة أيضاً بأيام تولي عمر للخلافة، مما يفضي بكلتا المجموعتين أو الياقوصة أيضاً بأيام تولي عمر المخلافة، مما يفضي بكلتا المجموعتين الأنفتي الذكر في النتيجة النهائية إلى واحد فحسب. ويحاول بعض المؤلفين تقصير الفترة الزمنية الواقعة بين تولي عمر الخلافة واستسلام المؤلفين تقصير الفترة الزمنية الواقعة بين تولي عمر الخلافة واستسلام المؤلفين تقصير الفترة الزمنية الواقعة بين تولي عمر الخلافة واستسلام المؤلفين تقصير الفترة الزمنية الواقعة بين تولي عمر الخلافة واستسلام المؤلفين بأن يزعموا أن الحصار بدأ منذ أن كان أبو بكر حياً.

### العزل: الحكاية الإطارية

## المتصرف الرسمى الأول

الأزدي، ص (98) من دون إسناد.

ابن سُعد (1/2: 121) الواقدي.

الزبيري، ص (320) من دون إسناد.

خليفة بن خَيَّاط، ص (90) من دون إسناد، عُرُورَة؛ ص (94) عُرُورَة.

الفسوي (3/ 296-297) موسى بن عُقْبَة / الزُّهْري/ عُرُورَة.

البلاذري، ص (108) من دون إسنادة ص (116) أبو حفص.

اليعقوبي (2/ 139) من دون إسناد.

الطبري، صَّ (2144) صَالِح بن كَيْسَان؛ ص (2148) ابن إسحق؛ ص (2165) سيف؛ ص (2393) أبو عثمان وجارية.

ابن عساكر (١/ 480) الزُّهْري/ عُرُوة.

ابن منظور (8/-21) أنس بَن مالك؛ (11/ 271) عبد الله بن عمرو.

#### اليرموك - الواقوصة - الياقوصة

الطبري، ص (2104 2147 و2164) سيف؛ ص (2127 و2145) المدائني.

الطبري، ص (2104، 2147 و2164) سيف؛ ص (2127، و2145) المدائني. ابن عساكر (1/ 550) سيف. ابن منظور (1/ 223) سيف.

#### حصار دمشق

الأزَّدي، ص (101) من دون إسناد. خليفَة بن خَيَّاط، ص (94) عُرُّوة.

البلاذَري، ص (115، 120، و122) من دون إسنادا ص (126) أبو حقص، المعقوبي (11/ 139) من دون إسناد.

الطبري، ص (2145-2146) ابن إسحق.

ابن الأعثم، ص (157) من دون إسناد.

ابن عساكر (١/ 495) ابن إسحق؛ ص (511-512) من دون إسناد؛ ص (521) عبد الرحمن بن جُبُيْر؛ ص (521) مكحول.

ابن منظور (1/ 203) ابن إسحق؛ (1/ 207) من دون إسناد؛ (1/ 211) مكحول؛ (8/ 20) جُويِّريَّة؛ (8/ 23) صالح بن كيِّستان.

وإذا ضربنا صفحاً عن الأدلة التي لا تقترن بإسناد فإن متغير (العزل في بداية خلافة عمر) يمثله أحد عشر من الرواة، على حين يعبر سبعة من المؤلفين فحسب عن تأييدهم لمتغير (العزل) أثناء حصار دمشق، وما يلفت النظر في هذا الصدد أن خمسة من الرواة الذين يُستشهد بهم (غروة، وأبو حفص، وصالح بن كَيْسَان، وجُويْريَّة، وابن إسحق) يوردون كلتا الصياغتين، مما لا يزيد أقوال كلَّ منهم إلا محدودية في قابلية التصديق، وفي مقابل ذلك لا يروي عشرة من الرواة سوى واحد من المتغيرات: فأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو عثمان، وسيف، فأنس بن مالك، وجارية يتحدثون عن العزل في سياق تولي عمر والخلافة، وهناك ثلاثة من الرواة يعبرون عن تأييدهم لنص دمشق (وهم عبد الرحمن بن جُبير وجُويْريَّة ومكول).

وينجم عن النظر الاكثر دقه في أدلة المتغيّر الثاني أن أغلبية الأقوال سبن أن ارتاب فيها الجمّاعون أنفسهم.

على أن شهادة عُرُّورَة عند خليفة بن خَيَّاط يجرُّدها هذا نفسه من قو تها،

إذ يشير إليها صراحة بأنها زائفة. وهناك موضعان عند البلاثري يتضمنان ملاحظة مؤداها أن المسألة تتعلق بصياغات محرَّفة. أما مقالة ابن إسحق عند الطبري فتنطلق من عزل بعد موقعة فيقل لم ينفذ مفعوله إلا بعد الاستيلاء على دمشق.

وهناك روايتان لابن عساكر وابن منظور (1/ 511-512، وبالتالي 1/ 202، و 8/ 20) تربطان بين وفاة أبي بكر، والعزل، والاستيلاء على دمشق، أي أنهما تقعان في ترتيب زمني خاطئ. ويمكن أن نقرر وجود الربط المغلوط ذاته أيضاً عند اليعقوبي. وفي النص الذي ينقل عن ابن إسحق (ابن عساكر 1/ 495، وبالتالي ابن منظور 1/ 203) يُحدّد لحصار دمشق فترة بالغة القصر، ذلك لأنه على الرغم من أن خالداً كان قد عُزل قبل وصول المحاصرين إلى المدينة، استطاع أبو عبيئة أن يدع خبر العزل طي الكتمان إلى أن تم الاستيلاء على دمشق، ممّا ترتّب عليه أن يظل خالداً قائماً بأمر القيادة العامة من الوجهة الفعلية. وبناء على ذلك لا يتبقى سوى مقائة مكحول (التي تُفهّم على أنها نقد للمراجع) وهي أن تعيين أبي عبيئة إنما تم أثناء حصار دمشق، غير أن الحديث في هذه تعيين أبي عبيئة إنما تم أثناء حصار دمشق، غير أن الحديث في هذه الفقرة من النص لا يدور عن عزل لخائد.

وينتج عن ذلك أن أغلبية الرواة، عند النظرة الأدقّ، ينطلقون من عزل في أيام انتقال الخلافة إلى عمر.

وفي المراجع سلسلة كاملة من الرسائل التي يُروى فيها لأبي عبيدة تعيينه ومن الأمثلة على ذلك: (الأردي، ص 98، 101، و102، والطبري، ص 104-2145 -2145 -2149 و 2612 ابن الأعثم، ص 158، ابن منظور الركوري، وتختلف النصوص اختلافاً شديداً، بعضها عن بعض، من حيث المضمون واللغة. ولكن المحديث يجري في العديد منها (الطبري، ص 164-2165 وابن الأعثم وابن منظور) عن أن أبا عبينة أعاد (القوات العراقية) إلى حيث كانت، وجاءت صياغة رواية سيف (عند الطبري) كما يلى:

وركب إليه: إنك على الناس، فإن أظفرك الله فاصرف أعل العراق إلى العراف

رمن أحبُّ من أمدادكم إذا هم قدموا عليكمه. ‹الطيري 2165›.

ومثل هذه المقالة لا تنسجم إلا أسوأ الانسجام مع ما تم قبيل ذلك فحسب، من استدعاء خالد من العراق، كما أنها لا تنسجم أيضاً مع الوضع العسكري في مستهل خلافة عمر، ولا توافق مع المقالة الأخرى، وهي أن (القوات العراقية) حين عادت إلى العراق بالفعل إنما وصلت حين كان الوقت مازال ملائماً كل الملاءمة للدخول في معركة القادسية.

كما أن مما يبعث على البلبلة أيضاً أقوال الرسل الذين حملوا مرسوم التعيين إلى الشام. وثمة أربعة أسماء تظهر في المراجع في سياق نقل الخبر: شدّاد بن أوس، ومَحْميّة بن جَزْه، ويَرْفَأ وعامر بن أبي وقّاص،

وهذا الأخير يُذكر مرتين عند البلاثري. أما الأسماء الأخرى فيقدمها الطبري في رواية تنسب إلى المدائني. كما يظهر شدّاد ويرفأ، أيضاً عند اليعقوبي، رسوليّن. ولكن بينما يرحل الرجال الثلاثة، عند المدائني، معا على ما يبدو، يحملون الأخبار إلى القوات في الياقوصة، يميّز اليعقوبي تمييزاً غنياً بالمعلومات:

اركتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح يخبره بوفاة أبي بكر مع يرفأ مولاه وقد كتب بعقله وولايته على الشام مكان خالد بن الوليد مع شداد بن أوس». (الميعقوبي 2/ 139).

وهذا النقسيم للأخبار بين رسولين على الأقل ربما كان من الممكن أن بفسر ذكر عدد من الناقلين، وكان من الممكن أيضاً، حتى عندما لا يستطبع المرء أن يستقي هذا التفسير من اليعقوبي إلا على نحو غير مباشر، تقويم هذا بأنه إشارة إلى مسافة زمنية فاصلة معينة بين كلتا الرسالتين.

أما ما يتصل بالترتيب الزمني فمن الممكن أن نقرر في البداية أن الأغلبية الساحقة من الرواة تتحلث عن عزل (مبكر) أي عن إقصاء خالد عن القيادة العامة فور بداية خلافة عمر. وفي مقابل ذلك كان من الممكن تجريد كل أدلة دمشق تقريباً من قوتها، سواء بأن المؤرخين قد كانوا أشاروا من قبل إلى أنها قليلة القابلية للتصديق، أم بأنها تنطوي على

مفارقة تاريخية.

ويبقى أن نشير إلى عدد ضئيل من مواضع في النصوص تؤيد عزلاً (متأخراً)

أمّا ابن إسحق فتروى عنه، إلى جانب أقواله الأخرى، شهادة تستبعد، بصريح العبارة، عزلاً من قبل عمر عند تولّيه الخلافة (انظر ابن عساكر، ص 470-480، وبالتالي ابن منظور ا/ 200). ثم إنه يروى عنه النص العائد إلى رسالة من الخليفة إلى الثغور، يسوّغ فيها عمر سلوكه بصدد العزل (انظر ابن منظور 8/ 23). وجاء هناك قوله إن العزل لا يتمّ في سرّرة غضب، ولا بسبب إثم، بل لحماية المسلمين من تبجيل مفرط لخالد بسبب إنجازاته. غير أن مقالة الخليفة هذه لا يكون لها معنى إلا إذا كان لدى خالد ما يمكن تسجيله من أوجه النجاح التي تستحق الذكر، في الشام، و ثم يكن ذلك قد أصبح بعد واقع الحل في أيام تبديل الوظيفة. وأخيراً يجب التذكير أيضاً بقول خالد الذي سبق الاستشهاد به، بعد، وأخيراً يجب التذكير أيضاً بقول خالد الذي سبق الاستشهاد به، بعد، عن (اللبن والعسل) الذي يشير إلى عزل بعد اختتام الأعمال القتالية الجوهرية.

وفي وسعنا أن نستنتج مما قيل، بادئ ذي بدء، إنه لا يخلو تُأريخٌ عزل خالد من التناقض.

# 2.2.3.4.5 " العزل الثاني "

إذا كانت الروايات حول العزل الأول سيئة الحال، فالشواهد على عزل ثان أقل جلاءً ووضوحاً.

وفي البداية يطرح نفسه بالطبع سؤال: لماذا أمكن أن يقع عزل ثان إذا كان خالد، كما يقولون، قد عُزل في بداية خلافة عمر، إمّا أن يكون ذلك العزل قد مَسَّ جزءاً من وظائفه فحسب، مثل القيادة العامة على كل الجيوش في الشام وفلسطين، وإمّا أن يكون خالد قد وصل، مع الزمن، من جديد إلى مرتبة عسكرية معينة خسرها بعد ذلك لدى العزل الثاني. وبصرف النظر عن ذلك فإن الروايات حول ظروف العزل الثاني تتسم

بالتناقض والاختلاط. هل غزل خالد بسبب إثم ما، كالاستحمام في خلاصة كحولية، أم بسبب تصرّفه في المال؟ وهل نال الإجراء العقابي من مرتبته العسكرية، أم كانت المسألة تتعلق بمحض مصادرة أملاكه؟ وهل كان هناك نوع من المحاكمة برئاسة أبي عبيلة بن الجراح، أم نقل خبر عن خالد إلى المدينة؟ وما الذي حمل المخليفة على هذا الإذلال المجديد لخالد؟ وأخيراً: متى يُفتَرض أن يكون حدث العزل الثاني، وماذا كان يفعل خالد في السنوات الأخيرة من حياته؟

إن جملة الروايات التي يُعَوَّل عليها ترجع إلى سيف ﴿الطبري 2525~ 2528>، وإذا رتب المرء العناصر المتفرقة لحكايته في تسلسل منطقي، خرج بالسيناريو التالي: بعد يوم الجابية عاد عمر أدراجه إلى المدينة، وكان أبو عبيدة يتولى القيادة في (إقليم حمص) وكان خالد تابعاً لقيادته، بصغة (حاكم تابع) في قنسرين. وفي عام (17) للهجرة قام، بالانطلاق من تنسرين، بحملة في الجزيرة، ربما كان يتعاون فيها مع جيش عراقي بقيادة عُيَّاض. وكانت هذه الحملة ناجحة إلى حد فائق، وعادت على المشاركين فيها بغنيمة كبيرة. وانتهى الأمر، أثناء الحملة، إلى حادث في حمام الآهن فيه خالد، إلى جانب آخرين من روّاد الحَمَّام، بخلاصة كحولية، ونجم عن ذلك تباتل رسائل بين عمر وخالد لام فيه الخليفة خالداً لوماً عنيفاً (ولكن لم يكتب شيئاً عن عملية عزل). ويقال إن خالداً عمد بعد ذلك، حين بات من جديد في مركزه في قنسرين، إلى توزيع جزء من عالداته الضخمة من الحملة، على المتزلَّفين والطالبين، ومنه أيضاً عشرة آلاف درهم على الأشعث بن قيس. ويقال إن الحدث الأخير أفضى إلى استجواب خالد بين يَدِي أبي عبيدة بن الجراح، أدى إلى عزل خالد ودعوته للمثول أمام الخليفة، وعلى أثر استجواب ثان من قبل عمر يُصادرَ جزء من

أما الرواة الأخرون فإمّا ألاّ يتخذوا موقفاً من هذا على الإطلاق، وإمّا أن يتخذوا موقفاً من أجزاء متفرقة منه فحسب. فأما خليفة بن خَيَّاط فيشير إلى القضية في الحَمَّام، غير أنه لا يتحدث بشيء عن الإشكالات الأخرى. ‹خليفة بن خيّاط ١١٥). وأما البلاذري فلا يشير إلاّ إشارة إلى حكاية الحمام، ويصفها بأنها رواية زائفة ‹البلاذري ١٦٦-٥٤. ويتحدث اليعقوبي بالنفسيل عن الاستجواب أمام أبي عبيدة.

وما من شك في أن ذلك يتمّ في إطار زمني مغلوط (العام 13 للهجرة). ثم إنه بالاحظ أن خالداً كان في سنوات حياته الأخيرة حاكماً لعدد من السان في الجزيرة (منها امد) غير أنه لا يتحدث في هذا السياق عن عزل أو مصادرة (اليعقوبي 2/ 140 و157). ولا يتحدث عن عطاء لأشعث بن فبس سوى سيف. وفي مقابل ذلك توجد روايات محرَّفة عن الاستجواب أمام أبي عبيدة بن الجراح والأحداث في المدينة، تستند إلى صالح بن كيُّسان، و بالتالي إلى ابن إسحق (الطبري 148 ابن منظور 8/ 21- 23).

ويشتمل نص ابن إسحق، الذي استشهد به أنفاً، روايةً غير متحيّزة -على العناصر النالية:

- \* نوجيه إلى أبي عبيدة: المصادرة.
  - " خااد بشاور مع أخته فاطمة.
    - دور بلال في الاستجواب.
  - \* شطر الثروة (حكاية الخُفُّ).
- " دعوة خالد للاستجواب في المدينة.
  - \* المصادرة الثانبة.

ونُظهر السقارنة المفصِّلة أنه ليس بين الروايتين سوى القليل من الأمور المشتركة. وكلتا الروايتين يجري تلطيفهما بمادة الحكاية الطريفة. أمًا عناصر المترد الهامشية الخالصة، مثل انتزاع العمامة أثناء الاستجواب، و مصرِّف بلال، فنبدو حلقة ربط بين كلا النصُّيُّن، على أنهما يتمايُّزان، في مقابل ذلك، في النفاط المحورية، تمايزاً مطلقاً: قابن إسحق يتحدث حديثاً مشروطاً فحسب، عن العزل، وسيف يربط بين العزل والمصادرة برباط و ثبن. وابن إسحق يتحدث عن شَطَّر لأملاك خالد يحدث مرتين، ولكن رواية سيف تفيد أن عمر لا يطلب من خالد سوى جزء من ثروته. والدافع إلى تدخل عمر عند ابن إسحق شبهة شخصية لا يجري شرحها

بمزيد من التفصيل، أما عند سيف فهو المأخذ المتمثل في اختلاس الأموال. وعند ابن إسحق يدور الحديث عن كراهية عند عمر تجاه خالد لا سبيل إلى إخماد أوارها بمصالحة، على حين يتحدث سيف عن مين من الخليفة إلى خالد واحترام له. ورواية خالد لا يمكن تأريخها، أما أقوال سيف فترجع إلى أيام الجابية.

أما القيمة التاريخية للحكايات التي يجري إدخالها في تضاعيف الرواية فضئيلة إلى أقصى الحدود، وهي لا تشير في الأغلب إلا إلى ارتباط واه بالموضوع الحقيقي. وسوف اقتصر، في صدد نقد النص، على إشاراتُ مقتضبة.

إن بَنْلُ المأل للأشعث بن قيس (عند سيف فحسب) يبدو لي أقرب إلى أن يكون ورد في هذا السياق بطريق المصادفة. وقد يكون من الممكن أن يُحْسنب على أنه أقرب إلى أن يكون ازدراء (للمأل المُهدى) منه إلى أن يكون تجلّياً لاستعداد خالد للتأثر بالتملّق، أو التصرف في الأموال من دون حساب أو رادع.

أما التماس خالد المشورة لدى أخته (وهو ما لا بذكره سوى ابن اسحق) فيبدو لي غير قابل للتصديق البتّة، إذ لا ينسجم مع شخصيته القوية، وحكمه الواضح على ملابسات العصر، ولا يكاد الحوار بين الأخ وأخته يَعْدو أن يكون مناسبة مدسوسة للتعبير عن العداوة المزعومة بين خالد وعمر.

أما (حكاية الخُفّ) (التي لا ترد إلا عند ابن إسحق) فهي غير قابلة للتصديق من حيث مضمونها، على الإطلاق وذلك أن كل الروايات الأخرى تتناول مسألة استرداد أملاك حيزَت بغير وجه شرعي، ولكن لا يدور الحديث أبداً عن اقتسام المثلك الشخصي، وقد بلغ المبلغ المصادر عند سيف (20.000 درهم). بينما يجري الحديث في صياغة ابن إسحق عن ضعف هذا العبلغ.

ولمًا كانت كمية النصوص في موضوع (الاستجواب) ضئيلة نسبياً، فسوف أقدّم فيما يلي مقارنة إجمالية:

| الاستجواب الأول: سيف دالطبري، ص                 | الاستجواب الأول: ابن إسحق «الطبري، ص                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| .48-2527                                        | 49-2148                                              |
|                                                 |                                                      |
| قدما البريد وكبب معه إلى أبي عبيدة أن           | نكب عمر إلى أبني عبينة إنَّ خالدُ أكتبَ              |
| يقيم خالفاً ويعقلبه بعماميم، وينبسزع عنمه       | نفسه فهر أمير على ما هنو علينه، وإنَّ هنو لم         |
| فلسوته حتى يعلمهم من أبن إجسازة الأشعث          | يُكُلِّب نفسه فأنت الأمر على ما هــو عليـه ثـم       |
| امن ماله أم من إصابة أصابها؟ فين زعم أنها       | النزع عمامه عن رأسه، وقاعه ماله نصفين!.              |
| من إصابةٍ أصابها فقد أقر بحبانة، وإن رعم ألسها  |                                                      |
| من ماله فقد أمسرف، واعزل، على كبل حبان،         |                                                      |
| واضمم إليك عمله. فكتب أبو عبيدة إلى خالد        |                                                      |
| فقدم عليه، شم جمع الناس وجلس لهم على            |                                                      |
| المتبر، فقام البريد فقبال: ينا حنالله أمن منالك |                                                      |
| أحزت بعشرة الاف أم من إصابة؟ فلم بجبه حنى       |                                                      |
| أكثر عليه، وأبو عبينة ساكت لا يقول شيئاً        |                                                      |
|                                                 | قما ذكر أبو عبدة ذليك النالف فيالة أنظرني            |
|                                                 | استشر انتي في امري، فقعبل أبنو عينته فلخبل           |
|                                                 | خالد على اخته فاطمسة بنيت الولييد - وكيانت           |
|                                                 | عند الحارث بن هشام فدكر لما ذلسك فقسالت:             |
|                                                 | رانة لا يجبك عمر أبدأ، وما يريسد إلاّ أن تكسلب       |
|                                                 | نىسىك ئىم بشرخك، ئىشل دامسىها وقبال: صنفست           |
|                                                 | والله.                                               |
| فقام بلال إليه، ففسال: إن أمير المؤمنين أمو     | فقام بلال مول أبي يكر إلى أبي عبيسه، فقسال           |
| قلك بكفا وكفاه ثم تشاول فلنسوته فعقفه           | ما أبرت به في خالد؟ قال أبرتُ أن النزع عمات          |
| بعمامته وقبال: ما نفول! أين مالك أم من          | وأتماسمه ماله.                                       |
| إصابة؟ قبل: لا بيل من مبالي، فأطلقه وأعساد      |                                                      |
| قلسوته ثم عممه بيده ثم قال: تسسمع وتطبيع        |                                                      |
| لولاتناه ونفخم ونحدم مواليناه                   |                                                      |
|                                                 | فماسمه ماله حنى بقي نعلاه ففسال أبـو عبيـدة          |
|                                                 | إنَّ هذا لا يصلح إلاَّ غَنَّا، فقل خالد: أجل، ما أنا |
|                                                 | بالذي اعمى أمير المؤمنين، فاصنع منا بندا للكا        |
|                                                 | فاخذ نعلاً وأعطاه نعلاً.                             |

قالوا: واقام خالد متحيراً لا يدري أمسزول أم غير معزول، وجعل أبو عبيئة لا تخسيره حتى إذا طل على عمسر أن يضدم ظن اللذي قد كمان، فكتب إليه بالإنبل، فأنى خالد أيا عبيسته، فقيل رحمك الله ما أردب إلى ما صنعت المنسني أسراً كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم عنل أبو عسلة إني وائله ما كنت لأروعك ما وجلت لللك بدأ، وقد علمت أن ذلك يروعك.

#### الاستجواب الثاني: ابن إصحق

كان عمر كلما مر خالد قال: يا حساله، أحرج مال الله من تبت إستك، فيقول واقد ما صدي من مال، فلما أكثر عليه عمر قال له حالد: يا أمر المؤمنين، ما قيمة ما أصب في سلطانكما أربعين ألف درهم! فقسال عمر قد أخذت دلك منك بأربعين ألسف درهم، فال، هو لك قال: قد أحاسه، و لم يكن خالد إلا عدة ورقيق، فحسب ذلسك عمر دلك، فأعطاه أربعين ألسف درهم، ماصه درهم

فقل له یا أمير المؤمين لـــو رددت علــى حالد ماله! فقال إنما أما تاجر للمسلمين، رالله لا أرده عليه أبداً فكان عمر يرى أـــه قد اشتعى من خالد حين صنع مه دلك.

#### لاستجواب الثانئ: سيف

ثم اورج أو المدينة، حتى قايم على عسسه، فشكاه وقال لقد شكوتك إلى المسلمين، ويالله إنك في أمري عير مُجوبل بسا عمسر، فقال عمر؛ من أين هذا الثراء؟ فسال: مسن الأنفال والسُهمان، ما زاد على السين الفسا فلك، فقوم عمر عروضه فحرجست إلسه عشروف ألماً، فأدحلها ببت المال. ثم هال يساحاك، والله إنك على لكسرتم، وإساك إلى الحبب، ولن تعاتبني بعد الميوم على شيء،

أما أن تكون المسألة قد انتهت إلى العزل الثاني الموهوم، على وجه الإطلاق، فذلك ما يبدو لي، بعد الذي قيل، مشكوكاً فيه إلى أقصى الحدود. وذلك أن قنسرين، حيث كان خالد يمارس وظيفته، لم تكن تتمتع في الوقت المعني، بعث بوضع المنطقة العسكرية، أو منطقة الجُنّد. وإذا قبلنا الحديث المتداول عن مكان وفاة خالد وزمانه فسينجم عن ذلك أنه

لا بدأن يكون خالد غادر قنسرين واستقرّ في حمص. وإذا كان قد رحل بالفعل إلى المدينة، ليسوعُ سلوكه أمام عمر، فلا يمكن عندئذ أن تكون إقامته قد استغرقت سوى وقت قصير. وأمّا أنْ يكون خالد تقلُّد منصباً إدارياً، بالفعل، في الجزيرة، فأمر غير راجح، على النحو ذاته، إذ تُذكر في هذا السياق، بصورة مُطَرِدة، شخصيات أخرى تتقلد المناصب. ولكن إذا كان خالد قد قاد إحدى الصوائف، التي ربما كان يتمّ تنظيمها إلى الجابّية فإن مثل هذه القيادة لم تكن دائمة، وعلى هذا قلم يكن من الممكن أن يُعْزَلُ عنها، ثم إن المراجع ملتبسة أيضاً إلى حد يبعث على الدهشة عندما تتعلق المسألة بالعزل، بل تُعَلِّق أهمية أكبر على مصادرة أجزاء من ثروة خالد. وقد مارس عمر هذا الاقتطاع من الثروة الشخصية مع أناس آخرين من أصحاب الوظائف من دون أن يُنظّر إلى ذلك على أنه فعل من أفعال القسوة. ويبدو أن ما يهم الرواة بدرجة أكبر من اهتمامهم بالعزل هو نقل الروايات المطبوعة بطابع الحكايات الطريفة، حول الحَمَّام، وبذل المال للأشعث بن قيس، أو اقتسام النروة. وكان المؤلفون اللاحقون، مثل ابن الأثير، هم أوَّل من ألَّف بين الأجزاء المختلفة للصورة بحيث تشكل صورة منهجية منتظمة. (ابن الأثير 2/ 374-5).

ولا ربب أنه ليس من قبيل المبالغة أن يقول المرء إن القيمة التاريخية للروايات المخاصة بالعزل الثاني أقرب إلى أن تكون ضئيلة. على أن من الممكن أن تكون، بالطبع، أيضاً، صدى بعيداً للأقوال التي كانت تقال حول عزل خالد، المتأخر نسبياً في الأصل، عن القيادة في الشام. (بعد موقعة اليرموك، مثلاً).

#### 3.2.3.4.5 الدواقع المؤدية إلى العزل

تتعدَّد طبقات دوافع عمر إلى العزل المذكورة في المراجع، كما أن قابليَّتها للتصديق تزداد أو تنفص، كما يتعدَّر في كثير من الأحيان ترتيبها زمنياً. على أن مجرد كثرة الأقوال الموجودة حول أسباب العزل يفترض أن يشكل باعثاً للنظر في تاريخية واقعة (العزل). والخُص، لاحقاً لذلك، التفصيلات المختلفة (من دون إفاضة في الحديث بصراحة عن الترتيب الزمني) في نظرة عامة.

#### العزل: الدواقع

ضغينة قديمة من جانب عمر تجاه خالد الواقدي، ص (237) أبو بكر بن عبد الله بن أبي جهم. ابن سعد (3/ 1: 204) محمد بن سيرين. الزبيري، ص (321) من دون إسناد. خليفة بن خَبَّاط، ص (90) ابن عون. الميعقوبي (2/ 139) من دون إسناد. الطبري، ص (2148-2149) ابن إسحق. المسعودي، (2/ 321) من دون إستاد. ا بن منظور (8/ 13) عبد الملك بن أبي بكر؛ (8/ 20−21) أنس بن مالك؛ (8/ 22) الشعبي؛ (8/ 23) صالح بن كُيْسَان؛ (8/ 25) محمد بن عبد الله.

ابن حجر (2/ 255) من دون إسناد.

# قلق عمر على إيمان المجتمع

أبو يوسف، ص (148) من دون إستاد. ابن سعد (3/ 1: 204) محمد بن سبرين. الزبيري، ص (321) من دون إسناد. خليفة بن خَيَّاط، ص (90) ابن عون. الطبري، ص (2528) سيف. ابن منظور (8/ 20) ابن عباس؛ (2/ الله 23) صالح بن كَيْسَان. ابن الأثير (2/ 344) من دون إسناد.

النقد الموجه لأسلوب خالد العنيد في التصرف بالمال وغنائم الحرب الزبيري، ص (321) من دون إسناد. الفَسَوى (1/ 464) (ناشرة)؛ (2/ 36) الحسن البصري. الطبري، ص (2527-2528) سيف. أبو الفرج (16/ 196–197).

ابن منظور (8/ 20- 21) أنس بن مالك؛ (8/ 21) (ناشرة)؛ (8/ 25) محمد بن عبد الله؛ (8/ 26) ثعلبة بن أبي مالك؛ (17/ 165–166) الحسن؛ (26/ 90-900) ناشرة.

ابن حجر (2/ 255) مالك بن أنس، والزبير بن بكار.

### أحداث العام (17) للهجرة

البلاذري، ص (177) من دون إسناد. الطبري، ص (2527~2526) سبف. ابن الأثير (2/ 174 - 175) من دون إسناد.

أما ما يتعلق بمر حب الأقوال حول ضغينة قديمة، فإن كثيراً من المؤلفين يقتصرون على إيماءات ملتبسة كثيراً ما تبلغ ذروتها في قول عمر إنه لو صارت المخلافة إليه لعزل خالداً لا محالة. ومن الأسباب الملموسة لتحيز عمر ضا، خالد، التي يتم تقديسها إلى جانب ذلك: قضية مالك بن تُويْرة (عند ابن إسحق والمسعودي) أو حتى مجمل (سجل خطايا) خالد في أيام خلافة أبي بكر (الزبيري) ثم حكابة جاء فيها أن خالداً ألحق أذى جسدياً بعمر أبام صباه (الشعبي) وأخيرا الشائعة التي تقول إن خالدا روى في الشام أنه أبقى على عمر عن إرادة وقصد في موقعة أحد (الواقدي). ولو كان في هذه العساغة الأخبرة شيء يمت بسبب إلى ذلك لكان من الممكن أن بمثل هذا نفطة الاستناد بالنسبة إلى الروايات المتعلقة بكلمات غرببة مريبه بعلل إنها صدرت عن خالد، وربما كان هذا أيضاً نفسه بالكذب (انظر البعموبي).

اما دافع قلق عسر على إيمان المجتمع فيظهر على الأغلب في روابات كثيرة العدد وذلك في الحقيقة، في سياق رسالة الخليفة إلى الثغور، يسوع فيها عزل خالد، وثمة صباغة مهذبة على وجه الخصوص يعدمها ابن منظور بالاستناد إلى صالح بن كيسان:

اركنب عمر إلى الأمصار: إني ام أعزل خالداً عن سخطة ولا جنابة ولكن

الناس فُتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه وُبهُتُلوا، فأحبتُ أن يعلموا أن الله مو الصائحاً وألا بكونوا بعرض فتنة، (ابن منظور الله 23).

وهذه الصياغة، التي تروى في بعض الأحيان مع تغيير ينضمن أن العزل ينبغي أن يعود على خالد والمُثنَّى، تنقل من قبل أغلبية المؤلفين الذين أوردناهم. وإلى جانب ذلك يستشهد الطبري وابن منظور ببيت يقل إن عمر أنشده أمام خالد عند استجوابه في المدينة: (الطبري 2528 (سيف) ابن منظور 8/ 23 (صالح بن كيسان) (264)).

صنعت فلم يصنع كصنعك صانع

## وما يصنع الأقوام فالله يصنع

أما المآخذ الذي أخذت على خالد فيما يتعلق بتوزيع الغنيمة، فلا تتصل بإثراء غير مشروع (كما يمكن أن يقال ذلك من جراء مصادرة المال) بل هي أقرب إلى أن تمت بسبب إلى قراراته المتسمة بالعناد، سواءً أكان ذلك عائداً إلى عدم تصرفه في الاقتسام تبعاً لمبدأ المساواة، أم كان لأن القوم كانوا يأخذون عليه أنه دبر للشخصيات المرموقة أو المقاتلين ذوي الشجاعة غير العادية، أنصبة أعلى، ومن الأمثلة الحسنة على هذه المآخذ ما أنقله فيما يلى:

درعن ناشرة بن سُمِّيَ اليزني، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية، فذكر الحديث، وقال: إني أعتقر إليكم من خالك بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المل على ضَعَقة المهاجرين، فأعطاء ذا البَّأْس والشرف وذا اللسان، فسرعته، وأمَّرت أبا عبيلة بن الجراحة. (ابن منظور الله 12).

وثمة حكاية طريغة يرويها ابن منظور وابن حجر ترجع, بنقد عمر عناد خالد, إلى أيام أبي بكر. ومع ذلك فبينما تسامح هذا في أمر سلوك خالد ما عاد عمر يتقبل ذلك. وقد جاء في صياغة ابن منظور (بالاستناد إلى أنس بن مالك، عقب الرواية التالية:

اركان أعمراً يدعوه إلى أن يستعمله فيأبي، إلاّ أن بخلِّيه يعمل ما بشاء، فيأبي عمرا. (ابن منظور 8/ 26).

وفي بعض الأحيان يُشار في الروايات إلى العِناد بدرجة أقل، ويشار

في مقابل ذلك بدرجة أكبر إلى التبذير (في المال الخاص والعام). ومن أجل هذا الفهم ينقل ابن منظور حواراً بين علي وعمر ينتقد فيه علي الخليفة بسبب عزل خالداً فيدافع عمر عن نفسه قائلاً إن خالداً أبى أن يُعدهُ بالكف عن صنوف عناده. (انظر ابن منظور 8/ 26).

ولم تجر إقامة علاقة صريحة واضحة بين أحداث العام (17 هـ) والعزل إلا من قبل ابن الأثير أول مرة. والحق أن مؤلفين أقدم عهدا يتحدثون أيضا، في سياق روايتهم عن الحدث العارض في الحمام، وفي آمد، وبالتائي عن بنل الأموال للأشعث بن قيس على سبيل المتلميح إلى العزل، غير أن الصياغة المكتملة الناجزة لهذه العلاقة لا تظهر، أول ما تظهر، إلا عند ابن الأثير:

قفي هذه السنة، وهي سنة سبع عشرة غزل خالد بن الوليد عما كان عليه من المتقدم على المجبوش والسرايا، وسبب ذلك أنه كان أدرب هو وعناض بن غنم فأصاب أموالاً عقليمة، وكانا بوجها من الجابية مرجع عمر إلى المدمنة، وعلى حمص أبو عبيدة، وخالد تحت بده على فنسرين (لائحة المفرَّضين الاخرين)، فبلغ المناس ما أصاب خالد فانتجعه رجل من أهل الأفاق، وكان منهم الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة الاف، ودخل خالد الحَمَّام فتدلك بغسل فيه خمر (ويلي بن قيس فأجازه بعشرة الاف، ودخل خالد الحَمَّام فتدلك بغسل فيه خمر (ويلي ذلك رواية عن الاستجواب والمصادرة)، (ابن الأثير 2/ 375-6).

وفي صدد ترتيب الأدلة يلفت النظر بادئ ذي بدء الرجحان العددي للأقوال حول ضغينة قديمة لعمر على خالد، بحكم كون ذلك علة للعزل، غير أن الأسباب المبينة للعداوة تبدو واهية في معظمها منذ الوهلة الأولى، وحتى الأقوال ذات الهامة (مثل المأخذ القديم، وهو أن خالداً قد اقترف آثاماً عظيمة) لا تصلح كثيراً، عندما يدقق المرء النظر فيها، وفي إطار نشوئها، ومن الممكن في هذا الصدد أن ينظر المرء نظرة متعمقة في وظيفة هذه الإشارات في الروايات بسهولة: وذلك أن العزل في مستهل خلافة عمر كان يمكن أن يستند إلى أحداث ترجع إلى الماضي بدرجة تقل أو تكثر، غير أن المسألة نصل إلى درجة مضحكة حين يفترض أن الخليفة المعين حديثاً جرد واحداً من أهم قادته العسكريين من منصبه الخليفة المعين حديثاً جرد واحداً من أهم قادته العسكريين من منصبه لأن هذا قد كان كسر ساقه في أيام الطفولة!

وفي مقابل ذلك فإن الروايات التي تذكر قلق عمر على إيمان المسلمين على أنه سبب للعزل تتسم بالرصانة والأهمية، على أن هذا لا يُلقي، بالطبع، ضوءاً حسناً على غيرة المسلمين على عقيدتهم وثباتهم عليها، عندما تغدو أجزاء من عقائدهم موضع الشك والتساؤل بعد سنوات قلائل من وفاة النبي، من جرّاء أنَّ رجلاً فذاً من وسطهم حقق سلسلة من أوجه النجاح العسكري. والحق أن المرء لا يسمع، في موضع آخر بشيء من أمثال هذه الشكوك في العقيدة، بل يكون الأمر على النقيض من ذلك تماماً. ولكن يبدو أن الرواة المعنين يعتقدون أن في وسعهم أن يسوغوا العزل عن طريق هذا التجني، ولو كان ثمة شيء في هذه الروايات على وجه الإطلاق، لكانت خليقة أن تثبت صحتها على كل حال عندما كان على خالد أن يسجل بالفعل سلسلة كاملة من الانتصارات غير المتوقعة، وعندما كان كل المشاركين يدركون دوره البارز في تحققها. وعلى هذا وعندما كان في وسع ذلك التسويغ المذكور أن يسوغ عزلاً لخالد بعد الانتصار في البرموك على أقصى تقدير، ولكن أقل المؤلفين عنداً يتثعون خالداً في منصبه كل هذا الوقت!

أما نقد التحليفة عناد خالد فمن المفروض أن توحي الروايات المعنية بذلك، بأن الخليفة كان هو الذي يدير الأحداث في أقصى الشام، من المدينة. على أن هذه الإدارة المركزية، على وجه الدقة، تبدو لي موضع التساؤل والشك البالغين. أوليس مما يجانب النظرة الواقعية كل المجانبة، أن نعتقد أن القادة في الشام كانوا يُضطرون، قبل اتخاذ كل قرار تقريباً، إلى الحصول على موافقة الخليفة؟

وما من سُك في أن التراسل الذي لا نهاية له، بصدد طربقة التصرف الصحبحة، وهو التراسل الذي يتناقله بعض الرواة، بنصه الحرفي في كثير من الأحيان، قلّما يكون له وزن في المفهوم التاريخي! وليس هناك أدنى شك في أن الجزء الأكبر من القرارات الضرورية، في النقطة الأخيرة من المسافة الفاصلة كان يجري اتخاذه من قبل القادة المشاركين، لا في المدينة. و نكن إذا كان الحال كذلك فلماذا يُقَدَّم هذا ليُشَخَذَ سبباً لعزل

خالد؟ لا ينبغي للمرء، عند قراءة المراجع، أن ينسى أنه في العقد الثاني بعد الهجرة. وكان كثير من المبادئ التي بات القوم، فيما بعد، يطبّقونها في الحرب، لم تكتمل صياغته بعد، أو كان في طوره البدائي على كل حال. وكانت الممارسات في فتح البلدان، أول الأمر، حقلاً للتجارب قبل كل شيء، وقلّما تكون المعايير التنظيمية الموضوعة من قبل المؤرخين أكثر من إسقاطات ترتد للوراء إلى المبادئ التي تمت صياغتها في صدر الإسلام.

ويجد المرء نفسه، بالنظر إلى قلة الشواهد الخاصة بأسباب العزل ضمن إطار العام السابع عشر للهجرة، مرة أخرى، مثلما حدث في صدد الأقوال عن الضغائن، في مجال الدوافع الزائفة المبنيّة على أسس واهية، وبناءً على ذلك لن يكون من الممكن أن نستخلص دافعاً واحداً من الدوافع الكثيرة المذكورة، يمكن أن يصمد للتمحيص المنقدي، وذلك يقرّبنا من الاستنتاج القائل إنّ ما يسمى بالعزل لا بد أن تكون له قصته الخاصة (سواء أكانت المسألة تتعلق بعزل واحد أو عَزْلَيْن).

#### 4.2.3.4.5 ردود الفعل على العزل

أما الجانب الأخير، المستقل، من المُركب الإجمالي المتصل بالقيادة العامة والعزل فيتمثّل في ردود أفعال المعنيين، والتجمّعات المختلفة، على قدر ما بأت منها معروفاً. وهنا أيضاً أغضُ النظر، عن قصد، عن التمييز الزمني لكيلا أشتّت النظر، والنظرة العامة التالية تؤلف بين النواتج المتفرّقة للنصوصُ.

العزل: ردود الأقعال

| دالطبري 2527 (سيف)؛ دابس منظور 8/ 21~20<br>(سيف)؛ دابن الأثير 11/ 376 (من دون إسناد) | الشكوي من عمر | رد فعل خالد |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| (الطيري 2120) (سيف)؛ (ابن منظـــور 8/ 25)                                            | تفهم عمر      |             |
| (محمد بن عبد الله بن عمرو).<br>أيــو يوســف، ص (148) (مـــن دون إســـناد)؛           | الدين والعسل  |             |
| والفَسُوي 3/116 (عُرُوءَ بس قيس)؛ والطبري                                            | <b>a</b> 5 5. |             |
| 2394) (أبو عثمان، جارية).                                                            |               |             |

| (لو كان أبو بكر حياً (اليعقوبي 11/ 140) (هـن دون إسسناد)؛ (ابس لا عزلني أبداً) الأعثم 158).  الم عزلني أبداً (القَسُوي 3/ 296-7) (ابن إسمحق)؛ (البلاذري الكتمان (من دون إسناد) | _         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| نعل أبي عبدة الكتمان (الفَّــوي 3/ 296-7) (ابن إسمحق)؛ والبلاذري                                                                                                               | {         |
|                                                                                                                                                                                |           |
| ا 115 (من دون إسنات)                                                                                                                                                           | رد        |
|                                                                                                                                                                                |           |
| (اليعقوبسي 140) (مس دون إسسناد)؛ (الطسيري                                                                                                                                      |           |
| (72526) (ابــــن (ســـــحق)؛ ص (62145                                                                                                                                          |           |
| (سيف) (ابن الأعثم 158) (من دون إستاد) دابن                                                                                                                                     |           |
| منظور 1/ 203 (این [منحق)؛ (1/ 207) (من دون                                                                                                                                     |           |
| [مستاد)؛ ص (1/ 211) (مكيدول)؛ (2/ 20)                                                                                                                                          |           |
| (جُوبِّرِيَّة)؛ (8/ 23) (صالح بن كَبْسَان).                                                                                                                                    |           |
| يأسف على خالد (الطبري 2527؛ (سيف)؛ (ابن الأثبير 2/ 375)                                                                                                                        |           |
| (من دون إسناد).                                                                                                                                                                |           |
| الثناء النباط (ابن الأعثم 158) (من دون إسناد)؛ (ابن حجر 2/                                                                                                                     |           |
| 253 (عبد الله بن عمير).                                                                                                                                                        |           |
| د فعل أطراف أبو عمرو، الفَسَوي ا/ 464؛ (تاثيرة)؛ «ابن منظور 8/ 21                                                                                                              | ردو       |
|                                                                                                                                                                                | ا اخر     |
| ا) (باشرة).                                                                                                                                                                    |           |
| على داين منظور 8/ 26/ (تعلية بن ابي مالك).                                                                                                                                     |           |
| شيخ غِفار (ابن منظور 8/ 26) (من دون إسناد)،                                                                                                                                    |           |
| أبيات: (بعد موت) ﴿ وَإِنْ مَنْظُورِ 8/ 25−3؛ (موسى بن طلحة).                                                                                                                   | ļ         |
| الحلط (الفرج 16/ 196-7) (الفشحاك)؛ (ابن منظمور                                                                                                                                 |           |
| (الحسن). (165/17                                                                                                                                                               |           |
| ردٌ ثروته إليه (الطيري 1249) (ابن اسحق).                                                                                                                                       |           |
| عمر كتاب إلى الثغور «الطيري 2528، (سيف)؛ «ابس منظــور 8/ 23،                                                                                                                   | نبري      |
| (مبالح بن كُسْان).                                                                                                                                                             |           |
| الفلق على الإيمان (الطبري 2528) (سيف)؛ (ابس منظيسور 8/ 23)                                                                                                                     |           |
| (مبالح بن كُبْسَان).                                                                                                                                                           |           |
| أبيات (على الرغم الطبري 2528 (سيف)؛ (اسن منظمور 8/ 23)                                                                                                                         |           |
| من أنك أتيت (مبالح بن كَيْسَان).                                                                                                                                               |           |
| في الحالية (الفُستوي 1/ 464) (ماشيرة)؛ دايس منظبور 8/ 21)                                                                                                                      |           |
| (بالشرة)؛ ص (26/ 99 -100) (ناشرة)،                                                                                                                                             |           |
| ولي أمر المسلمين (الطبري 2149) (ابن إسحق).                                                                                                                                     |           |
| (لكسيسي يعلم منظور X/ ابن منظور X/                                                                                                                                             |           |
| فحسب) (ابن عباس).                                                                                                                                                              | _<br>31.4 |

| دابن متقلور 8/ 23/ (صالح بن كيسان).            | إمادة الاعتبار       | ندم حمر |
|------------------------------------------------|----------------------|---------|
| والطبر <i>ي 2527</i> (سيف)؛ وابن الأشير 2/ 376 | (رجل شریف)           |         |
| (من دون إستاد).                                |                      |         |
| داين سعد 1/ 121) (نسافع)؛ المستفر السسابق      | صوره زائفه           |         |
| (اسماعیل بن أبي خالد) (ابن منظور 8/ 27)        |                      |         |
| (ناقع)؛ المصدر السابق (من دون إسناد).          |                      |         |
| والطبري 2393 (أبر عثمان/جاربة)؛ وابس الأشر     | أبدر يكسر كسان أكستر |         |
| 2> (من دون إستاد).                             | معرقة به.            |         |
| دالواقدي 237 (عبد الملك بن أبو يكر)؛ دابن      | النلج                |         |
| منظور 8/ 13) (عبد الملك بن أبي بكـر)؛ (١٥/ ٤٥) |                      |         |
| (شيخ غفار).                                    |                      |         |
| دالطبري 2149 (ابن إسحق).                       | ممر لا يتلهر نديد    |         |
| دابن منظور 8/ 25 - 6، (موسى بس طلحة)؛ (8/      | العويل والنواح عنسد  |         |
| (26) (ثبلية بن أبي مالك).                      | وفلة خالد            |         |

و نقدم في البداية بعض الشروح للمواد الواردة في الجدول ما دامت هذه لا تفسر نفسها بنفسها.

أما ردود أفعال خالد تجاه العزل فيتم تصويرها بأشكال شدينة التباين، وهي تراوح بين الشكوى الحافلة بالمرارة «كنت غير منصف لي!» "لقد عاملتني كما يُعامل القُلْر!» و الإقرار والموافقة المبنيّة على التفهم، مثلما يحدث في الموضع التالى عند سيف (في رواية اليرموك):

"قال خالد يومثله الحمد لله الذي نضى على أبي يكر بالموت و كان أحب (لَيُّ من عمر، والحمَّد لله الذي ولَىُ عمر، وكان أيغض إليُّ من أبي يكر ثم أثر منى حيه، «الطبري 2102».

وهذا الموقف يوجد بدرجة مصعدة في الروايات عن حوار حدث بين خالد وهو يُخْتَضَر وأبي عبيدة وأبي الدرداء. انظر (ابن منظور 8/ 25). على أن العلاقة بين خالد وأبي عبيدة، بعد العزل قلما توصف بدقة

أكثر، ومع ذلك يظل المضمون الأساسي هو أن خالداً قبل قرار عمر، وكان يتصرّف على الدوام تصرّف الموالي حيال أبي عبيلة. ومما يلفت النظر شدَّة تواتَّر إفاضة الرواة في الحديث عن (الكتمان) العابر للعزل من قبل أبي عبيلة، وذلك في الحقيقة في روايات متباينة كل التابن، وكثيراً ما يسوع تأجيل الإبلاغ بأحداث الحرب المجارية، ولم بشأ ابو عبيلة أن يُنْضِي بنها السوء إلا بعد النصر، وفي بعض الأحيان يجري المحديث أيضاً (في سياق المصادرة) عن أنَّ أبا عبيلة تهيّب من إبلاغ خالد بهذا الأمر،

وثمة جانب آخر تحمله روايات سيف، حول الاستجواب في حمص (انظر: العزل الثاني). وهنا يتحدث أبو عبيدة عن (الفزع) الذي لم يكن هناك بداً أن تُحدثه توجيهات عمر. وذلك أن حدثاً بسيطاً، مثل الإقصاء عن قيادة عسكرية، يتم في هذا الصدد، الربط بينه وبين توقعات تنطوي على تهذيد للوجود.

على أن ما هو أكثر إنارة للاهتمام من ردود فعل المشاركين مشاركة مباشرة، إنما هو ردود فعل الواقفين خارج إطار الأحداث. وكان أكثرها تميَّزاً بالعنف النقد الذي أعرب عنه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، ردُّ ابن عم خالد، الذي أعلن في يوم الجابية:

الا عذر لك يا عمر بن الخطاب لقد عزلت عائداً عينه رسول الله! لمد أغمدت سبغاً سله رسول الله! وتكسّت رابة رفعها رسول الله! وقطعت اصرة الرحم وعاقب ابن عمك! فقال عمر بن الخطاب: إنك فريب القرابه، حديث السن، مُغضّب لابن عمك! (انظر الإشارة في الجدول).

وثمة نقد آخر، قاس متضمن في الرواية التي تفيد أن رفاق عسر في السفر أنشدوا، حين تلَّغوا نبأ وفاة خالد وحزنوا عليه، أبياتاً لعبيد بن الأبرص. «ابن منظور 8/ 25»:

لا أعرفنَّك بعد الموت تندبني

وفي حياتي ما زوُدتني زادې

وثمة حكاية جميلة، وإن كان من الجائز أن تكون قيمتها التاريخية ضئيلة، وهي حكاية عن علقمة بن علائة تتعلق بالخلط بين خالد وعمر اللذين يقال إنهما كان كلَّ منهما يشبه الأخر إلى حد بعيد. وذلك أن الشيخ الذي قد كان أقبل من الشام إلى المدينة يلتمس من عمر بعض الامتيازات، خلط، في الظلمة، عمر بخالد وانتهى الحديث بينهما إلى المعاملة السيئة التي تعرّض لها خالد من قبل الخليفة.

أما المطلب المعاروح من قبل أناس غير مذكوري الاسم، بإلغاء مصادرة الثروة، فسوف أعود إليه فيما بعد في سياق ارتياح عمر ورضاه عن معاملة خالد.

أما المواضع المذكورة في الفقرة التي تحمل عنوان (تبرير عمر) فقد تمّ التطرّق إليها لدى معالجة دوافع العزل.

وهناك أدلة كثيرة إلى درجة مدهشة على أن عمر أسف على تصرفه تجاه خالد فيما بعد.

## ومن السفروض أن يكفي ههنا مثال واحد:

«قال شبخ من يني عمارة منه من حمر من الخطاب، بعد أن مات خالد بن الوليد بمولة مد ثام في الإسلام ثامة لا تُرْدَق، فقلت با أمير المؤمنين: لم دكن رأيك فيه في حياته على هذا! قال: تدمت على ما ذان مني (لينه داين منظور 8/ 26).

ولكن هناك، على وجه الإطلاق، شواهد أيضاً على أن عمر أعرب عن أسفه على تصرفه تجاه خالد حتى في أيام حياته. وكثيرا ما ترد هذه الشواهد في سياق الإشارات إلى المعرفة الأفضل بالبسر عند أبي بكر الذي كان دوماً يدع خالداً في منصبه على الرغم من كل ما كان بوجه إليه من النقد.

وهناك شاهد له أهميته عند ابن إسحق يتحدث بالطبع عن أنَّ عمر لم يأسف لفعلته، بل كان يَقَرُ عيناً بإذلال خالد:

افقيل له يا أمير المؤمنين، لو رهدت على خالد ماله! قمال: إنما أنا ناحر للمسلمين، والله لا أرقه عليه أبدأ. فكان حمر ثرى أنه قد اشتهى من خالد حين صنع به ذلك! (الطيري 19-12).

ونكشف النظرة العامة عن أنَّ ردود الفعل المرَّوبَة لا نختلف في تعدُّد جوانبها ولا نوعَيتها، عن الروايات الخاصة بالعزل والمصادرة، داتها، ولكن يمكننا أن نتبيَّن مراكز ثفل، فما من موضع من مواضع التدليل

التي تم إيرادها يشير إلى عزل مبكر، فور بداية خلافة عمر. وفي مقابل ذلك ينجم عدد كبير من مواضع التدليل، من روايات عن العزل في سياق حصار دمشق (على وجه الخصوص، الكتمان من قبل أبي عبيدة). أمّا ما يتصل بعزل متأخر، بعد موقعة اليرموك مثلاً، فحوله بعض الإشارات، على النحو ذاته ولا سيما أقوال عمر حول قلقه على إيمان الأمة، وقلقه إزاء الإفراط في تقدير خالد). على أن ما يقارب نصف الأدلة كلها لا يشير في هذا الصدد إلى العزل بمقدار ما يشير، بالأحرى، إلى مصادرة جزء من ثروة خالد الشخصية، ولا بد من وضع هذه الحكاية الطريفة ضمن إطار السنوات الأخيرة من حياة خالد.

وحتى حين لا يستطيع المرء أن يستخلص نتيجة حاسمة من الروايات المتعددة الجوانب حول ردود الأفعال، يستطيع بلا ريب أن ينظر إليها على أنها أدلة على صراع متأخر نسبياً بين خالد وعمر، ربما كانت المسألة تدور في صدده حول إجراء ماليً قبل كل شيء.

#### 3.3.4.5 التحليل الشكلي

## 1.3.3.4.5 نظرة عامة إلى أقوال الرواة، كلِّ على حدة

لقد تم المفهون، المعلوب الموجودة في المعلوب وكان العدد الراجع يشير إلى إسناد مفصل بدرجة تقل أو تكثر. وكل ما في الأمر أن نسبة المعلومات ذات الإسناد حول موقعة البرموك إلى المعلومات غير ذات الإسناد طرأ عليها تغير كبير: في الروايات ولكن كان يفترض، في هذه الموقعة الحاسمة على وجه الخصوص توافر أخبار مقنعة.

و ثمة عقبة أخرى تبرز من مجرد سلسلة الروايات، في صورة عدديّة، تنمنّل في طريقة عرض فتح دمشق.

ويميل عند الرواة في الأسانيد، بحكم الطبيعة، إلى ما لا نهاية له. ولا يمكن كشف النقاب عن كل المعلومات، تبعاً للضامنين لها، في هذا الموضع. على أن فَهْرُسَة الأسماء ذات العلاقة تُسْفِر عن الصورة النالية: \* هناك (39) اسماً من الرواة، والضامنين الذين لا يضمنون سوى عدد ضئيل من الأخبار.

\* هناك ثمانية مؤلفين تم الحفاظ على أجزاء من أعمالهم، غير أنهم لا يقدمون سوى عدر ضئيل من المعلومات (ابن الكلبي، ابن حزم، غُرُورة، موسى بن غُمِّبة، المدائني، أبو مِخْنف، الزبيري، أبو الفرج).

\* هناك ثمانية (١) من المؤلفين الذين أنجزوا عملاً تجميعيّاً، وكثيراً ما يذكرون أسماء الضامنين، غير أن أقوالهم لا تعطي صورة متماسكة (ابن سعد، خليفة بن خَيَّاط، الفَسوي، البلاذري، الطبري، ابن الأثير، أبن منظور، ابن حجر، الديار بكري).

\* هناك خمسة من الرواة الذين ينقلون كميات كبيرة من النصوص (صالح بن كُيْسَان، أبو عثمان، الوليد بن هشام، أبو حفص، عبد الرحمن بن جُبَيْر).

\* هناك ثلاثة من المؤلفين الذين تتسم أعمالهم بسمة أقرب إلى سمة الدراسات، غير أنهم لا يقدمون في كثير من الأحيان إشارة إلى ضامنيهم (أبو يوسف، اليعقوبي، ابن الأعثم).

" هناك ثلاثة من المؤلفين يقدمون كثيراً من المعلومات، غير أن أعمالهم الخاصة لم تُحْفَظ (ابن إسحق، ميف، الواقدي)، ولن أتناول، فيما يلي، بتفصيل أكبر إلى حد ما، سوى رواة المجموعات الثلاث الأخيرة. وما أهدف إليه من وراء ذلك هو الوصول إلى قدر من الوضوح فيما يتعلق بمسألة: إلى أي مدى تقدم مجموعة أقوال كل واحد من المؤلفين على حدة، صورة متماسكة عن الأحداث.

وأبدأ بمجموعة الرواة الذين يُذَكّرون كثيراً، ولكنهم لم يخلّفوا أعمالاً خاصة بهم،

أ): صالح بن كَيْسَان: راو معروف من المدينة، توفي في عام (141 هـ/ 758 م) وكثيراً ما يستشهد به الطبري، غير أنه يُذْكَر هنا، قبل كل شيء، ضامناً للفستوي وابن منظور، وإليه ترجع المعلومات المنفرقة التالية:

- \* كان خالد يتولى القيادة العامة عند حصار دمشق.
  - \* ومع ذلك تمّ عزله أثناء الحصار.
  - \* كان عزله أول تصرف رسمى لعمر.
- \* يذكر، من دواقع العزل ضغينة قديمة تجاه خالد، وقلق عمر على إيمان أمة المسلمين.
  - " ظل أبو عبيلة يكتم العزل إلى اختتام الحصار.
  - \* يجري ربط استجواب خالد من قبل أبي عبيدة بأحداث دمشق.
    - \* حكاية فاطمة.
    - \*حكاية العمامة.
    - \*حكاية النحف،
    - \* ارتحل خالد إلى المدينة، لتسويغ سلوكه.
      - "عمر يشطُر ثروة خالد، مجتداً.
- "عمر يسوع تصرفه في رسالة إلى المنفور، وكان مقصده إعادة الاعتبار إلى خالد، وبناءً على ذلك يمثل صالح بن كَيْسَان صورة نزاع قديم بين خال د وعمر بلغ ذروته فور بداية خلافته، في عزل خالد عن القيادة العامة التي أسندها أبو بكر إليه، وفي هذا العرض سلسلة كاملة من المفارقات التاريخية.
- ب): الوليد بن هشام بن القحاتم: كان راوياً بَصَّريّاً، توفي في عام
   (222 هـ/ 837 م) ويعد في العادة ضامناً له أهميته عند الطبري. ولكن في الحالة التي بين أيدينا يجري استيعاب رواياته من قبل خليفة بن خَيَّاط (كلها، ص 94).
  - وبروي الوليد بن هشام ما يلي:
  - \* كان خالد يتولى القيادة العامة أيضاً عند حصار دمشق.
    - \* كان هو الذي عقد المعاهدة مع أهل دمشق.
      - \* فبل أن يمكن تنفيذ المعاهدة تمَّ العزل.
        - \* أخذ أبو عبيلة بمعاهلة خالد.

و بطريقة مثيرة للاهتمام يُلْحق خليفة بن خَيَّاط بهذا القول ملاحظة المحقق، وهي أن الرواية خاطئة، لأن العزل قد كان تم فور بداية خلافة عمر.

ج): أبو عثمان شرحيل بن مرثد الصنعائي: معاصر لخالد، قاتل في اليمامة إلى جانبه، ثم شارك في حملة الشام، وهو ضامن له أهميته بالنسبة إلى الفسّوي (2/ 316، أ/ 292، و297-298) الذي أخذ عنه ابن منظور الكثير (1/ 191 و 204. أ/ شير أن اسمه يظهر أيضاً مراراً عند الطبري (ص 2393-429) حيث لا يتضح كل الوضوح هل تدور المسألة حول الشخصية الواحدة ذاتها؟ لأن العلبري يعرف راويين آخرين ينقل عنهما الشخصية الواحدة ذاتها؟ لأن العلبري يعرف راويين آخرين ينقل عنهما و تبدأ روايات أبي عثمان المتعلّقة بالموضوع بتقرير لمسألتين، بنطوي على الكثير من المعلومات: إذ يقول إن عمر كان هو الذي أمر أبا عبيدة بالتوجه إلى سورية، وهو الذي أرسل خالداً أيضاً، من العراق، إلى الشام بالتوجه إلى سورية، وهو يروي عن حصار دمشق صياغة أسطورية أيضاً، فيرأنه يدع القيادة تعزيزاً لأبي عبيدة. وهو يروي عن حصار دمشق صياغة أسطورية أيضاً، العليا في يد خالد الذي عقد أيضاً المعاهدة التي يصدق عليها بعد ذلك العليا في يد خالد الذي عقد أيضاً المعاهدة التي يصدق عليها بعد ذلك أبو عبيدة. وكل هذه المواضع نوجد عند الفسّوي، وبالتائي عند ابن منظور.

أما أبو عثمان، ضامن العلبري، فيسهم في ذلك بملاحظات تفيد أن عزل خالد كان التصرّف الرسمي الأول لعمر. ثم إنه يروي بعض الأقوال حول خلفيات العزل: قلق عمر على إيمان جماعة المسلمين من حبث كونه دافعا، وكلمة خالد المأثورة، عن اللبن والعسل، وإقرار عمر بأن أبا بكر ربما كان أغلم بالناس منه، حيث يرتبط بذلك قدرٌ معين من الندم على تصرّفه تجله خالد.

وإذا قارن المرء بين السلسلتين ازدادت شدة الانطباع الذي يوحي بأن المسألة لا يمكن أن تنعلق بالرواية ذاتها. والروايات غير التاريخية لشرخبيل بن مرثد لا تنسجم مع الأقوال التي يُستشهد بها مراراً في

موضع آخر، لأبي عثمان اللي يورده الطبري.

د): عبد الرحمن بن جُبَيْر كان معاصراً لخالد، ومشاركاً في حملة الشام.

وهذا الرواية تظهر عند أبي زرّعة (1/ 172-173) وعند الفسوي (3/ 292-291) وعند ابن منظور (ا/ 189-190، 211، و213-214). وهو يتحدث بالتفصيل عن الوضع قبل وصول خالد: فيذكر عمراً، وشرّحبيل بن خسنة، ويزيد بن أبي سفيان، قادة، غير أنه لا يتحدث عن أبي عبيدة بن المجراح. ويفيد عرضه أنه لم يكن هناك وعد لخالد بأنه سيمارس الفيادة المعامة في المشام، بل يتحدث عن مجرد أن هذا كان يتبعه جيشه العراقي. وهو يدع دمشق تُفتَتَع حتى في أيام أبي بكر، ومع ذلك فحين يبلغ أبو عبيدة المدينة، رسولاً يحمل نبأ النصر، يكون الخليفة قد قضى نحبه. وعلى أثر ذلك يعينه عمر قائداً عاماً في الشام. ومن الأمور ذات الدلالة أنه يُولي خائداً في اليرموك دورا ماماً، في ملاحظاته على الموقعة، بينما يذكر أبا عبيدة بصفة القائد العام.

وفي هذه توجد بضعة مشكلات تتصل بالترتيب الزمني. على أن التعيين المتأخر لأبي عبيدة يناقض مع معظم المراجع الأخرى. وتعد رواية اليرموك رواية تخضع لقانونها الخاص إلى حد بعيد، وتتميز من كثير من الروايات الأخرى بأنها لا تطمس دور خالد.

هـ): أبو حقص الدمشقي ولا يعرف شيء عن هُويته (انظر ابن كثير، وابن منظور 28/ 240) واحد من أهم الضامنين للبلاذري فيما يرويه عن الشام (انظر ص 116، و126). أما المؤلفون الآخرون فلا ينقلون عنه، وهو يصف الموقف قبل تدخل خالد في الشام على النحو التالي؛ كان هناك ثلاثة من الأمراء لكل منهم مهمة خاصة به، حيث كان يفترض ألا يكون هناك قيادة عامة إلا في حالة العمليات المشتركة. ومن الأمور ذات الدلالة أن أبا حقص لا يتحدث عن قيادة لأبي عبيلة. ولا يظهر أبو عبيدة، أول ما يظهر، إلا عند سرد الروايات عن حصار دمشق الذي كان خالد فيه بتولى القيادة في الأصل. ثم يقال إن المعاهدة مع دمشق حررها خالد، بتولى القيادة في الأصل. ثم يقال إن المعاهدة مع دمشق حررها خالد،

ويكون أبو عبيدة صادق عليها. أمّا الأقوال الأخرى حول العزل، وقصة خالد بعد ذلك، فلا يفدمها أبو حقص.

وبذلك يدخل أبو حفص في مجموعة الرواة الذين يذهبون إلى العزل المبكّر، ويتحمّلون في هذا أيضاً تناقضاً في الترتيب الزمني (تولّي عمر للخلافة - المعاهدة في دمشق).

والأن اتجة نحو المؤلفين الذين أفاضوا في الحديث، عن الأحداث في الشام في أعمالهم الباقية، بتفصيل يقل أو يكثر، غير أنهم لا يحفلون على الدوام بالإشارة إلى مصدر معلوماتهم.

أ) ففي كتاب الخراج لا يتحدث أبو يوسف، بالطبع، عن الملابسات التاريخية إلا حديثاً هامئياً، وعلى هذا فالكتاب لا يمكن تقويمه فيما يتعلق بإلقاء المضوء على الأحداث إلا بصورة مشروطة. وبالنسبة إلى عرض الفكرة الأساسية في موضوع العزل ليس إلا فقرتان لهما صلة بالموضوع (ص 39 وص 148).

وفيما يتعلق بالطور التمهيدي لحملة الشام يتحدث أبو يوسف عن إرسال أربع قرق من الجيش يقرّ لأبي عبيدة بن الجراح برجحان معين في إحداها. ومن الملاحظات المجانبة للتاريخ تماماً ملاحظته أن أبا بكر أرسل خالداً من اليمامة تعزيزاً لأبي عبيدة. أما مقدار قلة إمكان الاعتماد على هذا القسم من روايته فيتبيّن من المقالة التي تُعقبُه، وهي أن أبا عبيدة بقى في (الشام) بعد انتهاء الفتح، على حين ذهب شرَحْبيل إلى عبيدة بقى في (الشام) بعد انتهاء الفتح، على حين ذهب شرَحْبيل إلى الأردن، ويزيد إلى دمشق، وخالد إلى حمص. (أما عمرو، وهو الرابع بين القادة الأصليين، فيفترض فيه مبدئياً، أنه كان مشغولاً بقلسطين). وفي هذه الفقرة لا يدور الحديث عن عزل لخالد.

وفي موضع اخر يفيض أبو يوسف في الحديث عن العزل (ص147-148) غير أن العزل لا يتم تحديده بدقة من حيث الزمن، بل يدور النص بالأحرى حول كلمة خالد عن اللبن والعسل التي هي أحرى أن يستنتج المرء منها عزلاً متأخراً. ويفال إن خالداً أدلى بهذا التصريح في كلمة له (بقنسرين؟) شكا فيها إلى المسلمين من تصرف عمر. ويذكر أبو يوسف من مسوغات العزل عند عمر قلفه على الإيمان، وتقدير خالد نفسه فوق قدرها.

وفي هذا الموضع فحسب وجدت تصريحاً لعمر حمد الله فيه، بعد أن وصل الرسول بنبأ النصر (في موقعة اليرموك؟) على الانتصار الذي أحرزه أبو عبيدة، لأن الناس كانوا خليقين أن يتذبذبوا لولا ذلك، ويودوا لو عاد خالد إلى القيادة.

وإذاً فلا يقدم أبو يوسف لموضوع العزل سوى معلومات هامشية، وعلى كل حال بعد تأكيده (العزل المتأخر) ذا أهمية.

ب) لم يكن اليعقوبي يتصور، في صدد كتابه في التاريخ، أنه يقدم تسلسلاً منهجيًا للأحداث لا ثغرة فيه، ومن أجل ذلك كانت أقواله في كثير من الأحيان متحيّزة، تتسم بسمة الحكايات الطريفة، ويظل الترتيب الزمني مشوَّضاً. كما يكشف عرض الأحداث عن ثغرات كبيرة، ولا يقدم تفاصيل عن المراجع في أي موضع تقريباً.

وتتمثل السمة البارزة لروايته عن الشام في الدور الفائق الذي يُعترَف به لأبي عبينة بن الجراح: ففي عهد أبي بكر أُرسلت أربعة جيوش إلى الشام و فلسطين يفترض أن قائدها العام كان أبا عبينة. وحين استدعى خالد من العراق أيضاً لم يتلق وعداً بقيادة عامة. وبناء على ذلك يدع اليعقوبي أبا عبينة يتولى القيادة في كل المُعارك الأساسية. ومما يناقض هذا استبدال أبي عبينة بخالد في القيادة العامة، ذلك الاستبدال الذي كان من أوائل التصرفات الرسمية لعمر. ولكن لدى عند اليعقوبي ملاحظة تفيد أن أبا عبينة تم استبداله في الحقيقة، بحكم كونه قائداً عاماً بخالد، وأنه كان يفترض في مقابل ذلك أن يتولى (قيادته).

ولا يذكر اليعقوبي من دوافع العزل موى ضغينة قديمة لعمر تجاه خالد، أما معاهدة دمشق فيقال إنها عقدت من قبَل خالد على حين قام أبو عبيدة، القائد العام، بمجرد التصديق عليها، وبناء على أطروحة مجرد تخفيض مرتبة خالد، يدعه اليعقوبي يلعب دورا هاماً في موقعة اليرموك، مع ملاحظة جلية تفيد أنه كان تحت القيادة العامة لأبي عبيدة، وينقل

اليعقوبي كلمة خالد: قلو كان أبو بكر حياً لما عزلني أبداً.

ومما يستحق الملاحظة ذلك الانقطاع في سرد الروايان عند اليعقوبي:
فهو يمثل، في أقواله عن أيام خلافة أبي بكر نظرة إلى أحوال القيادة في
الشام تختلف عنها في رواياته عن فترة خلافة عمر. أما ما يتصل بالعزل
فاليعقوبي يُعد من أولئك المؤلفين الذين يحددون تاريخه منذ بداية
خلافة عمر ويجعلون الدافع إليه ضغينة قديمة عند عمر على خالد.

ج) أدرجت رواية الشام التي يقدمها ابن الأعثم، في هذه المجموعة لأنها تنظوي على صياغة روائية لهيكل من المعلومات أكثر مما تنظوي على عملية جمع، ويضاف إلى ذلك أنَّ ابن الأعثم قلما يجنهد في ذكر ضامنيه بأسمائهم، وبعسرف النظر عن الإضافات الضئيلة إلى موضوعات أخرى، يشمل السرد المتعلَّق بالموضوع (من إرسال الجيوش إلى الشام، إلى طاعون عمواس) الصفحات (100-309) من المجلد الأول من كتاب الفتوح لابن الأعثم.

والأقوال الجوهرية هي: كان أبو عبيدة القائد العام في الشام وفلسطين قبل وصول خالد وحبن نم تحويل خالد إلى الشام أسند إليه أبو بكر القيادة العامة وكانت العمليات القتائية الأولى التي تم خوضها تحت قيادته في الشام هي موقعة أجنادين، وانتهى الأمر في أثناء حصار دمشق الذي اعقب أجنادين، إلى موقعة مرج الصُغر، ويقل إن الحصار دام عاماً وشهراً. وكان الحصار ما زال في بدايته حين وصل نبأ وفاة أبي بكر وتعيين أبي عبيدة من قبل عمر على القوات المرابطة أمام دمشق، ويقال إن أبا عبيدة كتم الأخبار المتعلقة بذلك بعض الوقت إلى أن أحاط خالد أخر الأمر بالوضع الجديد من جراء سهو صدر عن أحد المسلمين، وبحكم النتيجة المنطقية يعزو ابن الأعثم الاستسلام إلى جهود أبي عبيدة، ولا ينكر إلا في متغير واحد أن خالداً اقتحم المدينة عنوةً غير أن ابن الأعثم يجتهد في الحفاظ على الانطباع الذي يوحي بأنه كان هناك فيما بعد يجتهد في الحفاظ على الانطباع الذي يوحي بأنه كان هناك فيما بعد يعد ذلك يضاً دورا بارزاً بحكم كونه خبيراً استراتيجياً وقائداً لفريق من المسلمين.

أما موقعة فحل فيضعها ابن الأعثم في الفترة التي أعقبت سقوط دمشق، وقبل أن يقدم روايته المطولة عن موقعة اليرموك، يصور بالتفصيل المقاوضات التي دخل فيها خالد مع ماهان، القائد العام للروم. وتستغرق رواية المعركة وحدها عند ابن الأعثم نحو عشرين صفحة، حيث بدور قسم أكبر من الرواية حول أعمال خالد في المعركة.

ويستطيع المرء أن يقول على سبيل التلخيص إن ابن الأعثم ينضم إلى المؤلفين الذين يتحدثون عن عزل في بداية خلافة عمر، ولكنه يصور الأحداث العسكرية التالية على أنها أحداث يتحكم فيها خالد. وتشتمل روايته المطولة عن موقعة اليرموك بوجه خاص على تفاصيل لا تعرف من جانب آخر، وفي صدد المؤلفين الثلاثة من المجموعة الأخيرة، ابن إسحق، وسيف، والواقدي، يجد المرء نفسه أمام كميات من النصوص كبيرة نسبية، ومعالجات للمادة عديدة ومستقلة يصعب معها إلقاء النظرة العامة.

أ) توجد أقوال ابن إسحق عند خليفة ابن خيناط (متناثرةً على مدى سرده الحولي للروايات عن الشام الصفحات 68-100) وعند الفسوي سرده الحولي للروايات عن الشام الصفحات 69-2010) وعند الفسرة في (3/ 9293 (إرسال الجيوش) الصفحات 2121-2125 (المسيرة في الصحراء إلى أجنادين) الصفحات 2145 - 2149 (من بداية خلافة عمر المستبلاء على دمشق) والصفحة 2347 (اليرموك) وأخيراً عند ابن منظور، في الروايات حول فتح سورية، في مجلد تمهيدي، الصفحات (181 منظور، في الروايات حول فتح سورية، في مجلد تمهيدي، الصفحات (8). ويقصد بالجدول التالي أن يكشف عن الاستبعاب التحريري لروايات ابن إسحق عند المؤلفين الأربعة.

روايات ابن إسحق

| این منظور       | الطبري                                  | الفَستوي | خليفة بن خَيَّاط | الواقعة       |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| ·<br>           |                                         |          |                  |               |
| شــــــــرخييل، | مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ~ '      | عمرو، وشرخيل،    | إرساق الجيوش. |
| عمسرو، لكسل     | -2078)                                  |          | ويزيد وأبو عبيست |               |

|                  |                                         |                 |                     | <del></del> -               |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| منهماجيسس        | ,(2079                                  |                 | لكل منهم جيث        |                             |
| س (181           |                                         |                 | ص (86). `           |                             |
| .(189,           |                                         |                 | _                   |                             |
| مثلـــــه؛ ص     | مثلہ: ص                                 |                 | لاقيلاة عاسنة، ص    | القيادة العامية             |
| -                |                                         | _               | (87).               | ا سا                        |
| .(189).          | .(2125)                                 | <del></del>     |                     | قبل حالد                    |
| الوعد بالميسعة   | الم يُعظ الوعد،                         | 44              | -                   | وعبد لحبيالد                |
| العامـــة ص      | ص (2121),                               |                 |                     | بالمبادء العامه.            |
| (194),           |                                         |                 |                     |                             |
| ص (189           | ص (5-2124)                              | (292/3)         | ص (87)              | بُصري: لا وعسد              |
| و194).           | Į                                       |                 |                     | بالقبادة العامة.            |
|                  | س (2145).                               |                 | س (87).             | اجتادين: خيالد              |
|                  | ,(2110)                                 | _               |                     | ليس فاللا عامة              |
|                  | - 0 -                                   |                 | ·                   |                             |
| خسالد يتولسى     | خـــالد يقـــود                         | -               | _                   | مونعة فيحل.                 |
| القينادة المناسم | الطليع                                  |                 |                     |                             |
| ص (200)،         | قحسب، ص                                 |                 |                     |                             |
|                  | -2145)                                  |                 |                     |                             |
|                  | .(2146                                  |                 |                     |                             |
| مثلــــه: ص      | _                                       | -               | خالد بتولى القيادة، | مرج المُنْفَرِ.             |
| .(200)           |                                         |                 | ص (88).             |                             |
| مثله: ص (203،    | مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كان خالا        | 11                  | the La                      |
| _                | 1 -                                     |                 | -                   | حصار دمشق.                  |
| (212             | -2145)                                  | بتولى الغيبانة  |                     | i                           |
|                  | .(2146                                  | ارلاً، ثبيم     |                     |                             |
|                  | 1                                       | ميسسلة (3/      |                     |                             |
|                  |                                         | .(296-295       |                     |                             |
| _                | خــــالد ص                              | _               | أبو عبينة ص (94).   | الماهفة                     |
|                  | .(2146)                                 |                 |                     | <b> </b>                    |
| مثله: ص          | مثله: ص                                 | العيانة العامة: | لا ذكــر خـــالك من | اليرموك.                    |
| (212)            | .(2347)                                 | أبو عبيدة (3/   | (100).              | ا تبرحوت                    |
| \212/            | 3,23977                                 |                 | AIW                 | <del></del>                 |
|                  |                                         | .(300           |                     |                             |
| -                | ص (2148).                               | كسان خسالد      | _                   | العـــــرل أول<br>تصرف رسمي |
|                  |                                         | مائداً عاماً في |                     | تصرف رسمي                   |
|                  |                                         |                 | •                   |                             |

|           |            | بداية الخلانة |    | لعمر،          |
|-----------|------------|---------------|----|----------------|
|           |            | .(295/3)      |    |                |
| می (203). | س (2146),  | .(297/3)      | _  | العزل في أثباه |
|           |            |               |    | حصار ممشق      |
| ص (203)   | ص (2146).  | .(297/3)      |    | الكتمان.       |
| _         | ص (2148).  | _             | 44 | الدامع: ضغيت   |
|           |            |               |    | فديمة,         |
| -         | س (2148).  | _             | _  | الدافع: كلمنات |
|           |            |               |    | <u>-</u> حالمد |
| 10        | ص (2149).  | -             | -  | تقد لعمر.      |
| _         | من (2149). | _             | -  | عمر لا يخالِف  |
|           | _          |               |    | الندم.         |
| _         | س (2148).  | _             | _  | الاستجواب أمام |
|           |            | <u> </u>      |    | أبي عبيدة.     |
| -         | س (2149~   | 10            | _  | الصادره        |
|           | .(2150     |               |    |                |

وهذا الترتيب يبين أن ابن إسحق، كان يتم استيعابه من قبل الطبري على وجه الخصوص، على حين كان الجماعان الآخران لا يعربان عما في نفسيهما حيال موضوعات مختلفة، وأولاً يذكران ضامنين آخرين. وهذا أمر يلفت النظر بوجه خاص في التقرير حول الاستجواب أمام أبي عبيدة: فالطبري وابن منظور يرويان الحكاية ذاتها، أما أولهما فيستند في ذلك إلى ابن إسحق، وأمّا الآخر فيستند إلى صالح بن كيّستان.

والحقول الثلاثة [4، و7، و9] تستحق الانتباه على قدر ما تتسم أقوال ابن إسحق عند المجمّاعين بالتناقض الصارخ، وبالنسبة إلى إشكالية العزل يعد مما يثير الاهتمام على وجه الخصوص أن الطبري هو الوحيد الذي ينسب إلى ابن إسحق الادعاء المبني على مفارقة تاريخية، وهو أن العزل كان التصرف الرسمي الأول لعمر، وأنه، من ناحية أخرى، تَمّ أثناء حصار دمشق. أمّا مجانبة المنطق في سرد الروايات بصدد ربط العزل الأول بقصة المصادرة فلا يضطر المرء بالضرورة إلى أن يحمل ابن إسحق

وزُرَها، إذ يمكن أن تتعلق المسألة بخطأ في التحرير من قبل الطبري. وَلكن لم يتبَّق من ابن إسحق روايات عن الأحداث الموازية لذلك، في العام (17) للهجرة (الحَمَّام/ الأشعث بن قيس).

ولا يعرف ابن إسحق سوى العزل الأول الذي يحدد موقعه في مستهل خلافة عمر، غير أنه يتحدث عن أحداث لا يكون لها معنى إلا في سياق العزل الثاني.

ب): تشكل روايات سيف بن عمر من الروايات المتعلقة بالشام وفلسطين الركن الأساسي في العرض الذي يقلمه الطبري، ويمكن العثور على فقرات من نصوص سيف عند جمّاعين آخرين في الحقيقة، ولكن لا يكاد يمكن أن يُعْرَف إن كان استعير عندئذ من الطبري، غير أن المهم هو الأقوال الواردة في الوعد بالقيادة العامة.

وقد طور سيف، من أجل الأحداث في الشام نمطاً للترتيب الزمني خاصاً به. وهو يورد الأحداث الجوهرية حسب تستلسل: اليرموك (13 للهجرة) ومشق فحل أخواله صعبة المقارنة.

روايات سيف

| نبل رصول خالا.<br>انبل رصول خالا. | أربعة أسراء عصروه شرخييل ويزيك        | ص (2014−2085، 2019، و2111)، |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                   | وأبو عينله.                           |                             |
|                                   | لا قبادة عامد                         | ص (2092-2087، و2091-2092).  |
|                                   | الرعد بالمنافة المامة.                | ابن منظور (1/ 894).         |
|                                   | لا و عام بالمناف العامه بادالل        | ص (2110، و2115).            |
| المعارك الهامة                    | يُعسرى. خيالد منع الجسش العراقيي،     | ص (2103، و2115).            |
|                                   | عحسب                                  |                             |
|                                   | اجنادبى: (15 للهجرة) مسرو يتولى       | من (2399−2398).             |
|                                   | القياته العامة، لا ذكر لحالب          |                             |
|                                   | نبخُل (معد دمشق): العياده العامة لأبي | من (2141، و2156، و2158.     |
|                                   | غىلىنە.                               |                             |
|                                   | قائداً أمام المدسة: شُرَحْييل، من دون |                             |
|                                   | مشاركة من جانب حالك                   |                             |

| مشق:     | تمشق: القبلاة العامة: أبر عبيلة        | ص (2151 و2154).           |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| خالد يا  | خالد يقود الطليعة.                     | ص (2151).                 |
| خالد پ   | خالد يسترلي على المدينة بالانتحام      | ص (2152−2153).            |
| المامان  | المامنة                                | ص (2153).                 |
| ابر عي   | أبر عبيلة                              |                           |
| اليرموا  | اليرموك (13 للهجرةا): لا قينانه عامنة  | ص (2087-9).               |
| قبل وم   | قبل وصول خالد                          |                           |
| اليوموا  | اليرموك: تسادة الجنسد يختسارون خمالداً | س (2091).                 |
| قائلاً ء | قائلاً علماً                           |                           |
| اليرموا  | البرموك: خالد يتولى القيادة في المرحلة | ص (2091-3، ر2104).        |
| <u></u>  | الحاسبة                                |                           |
| مرسوم    | مرسوم العزل يأتي قبل النصر.            | ص (2104، و2147–8، و2164). |
| التصرُّا | التُصرُف الرسمي الأول لعمر.            | ص (2156).                 |
| نا الوا  | نياً الموفلة والعزل.                   | ص (2147).                 |
| ن اثنه   | ن أثنه مرتمة اليرموك.                  | ص (2104، و2147–8، و2164). |
| العزل    | العزل الثاني (17) للهجرة.              | الصنبحات (2525~2528)،     |
| الاستنج  | الاستجواب عن طريق أبي عبيلة.           | ص (2526).                 |
| الكتما   | الكتمان                                | ص (7-2526).               |
| الاستم   | الاستجواب من يُبُل عمر،                | ص (2527=8).               |
| المناذر  | المُسَادُرُة.                          | ص (2525⇔6).               |
|          | الدائم: الثلق.                         | ص (2528).                 |
| ىل.      |                                        |                           |
| الدائح   | الدائم: حوادث عام (17) للهجرة.         | ص (2525-6).               |
| خالد ب   | خالد يشكر من عمر.                      | ص (2527).                 |
| خالد پ   | خالد يتفهُّم عمر.                      | ص (2102).                 |
| أبرعي    | أبر عبيلة بأسف على خالد                | من (2527).                |
| كتاب     | كتاب عمر إلى الثغور.                   | من (2528).                |
| عبرت     | عمر: »رجل کریم«،                       | ص (2527).                 |

ففي بداية روايات سيف حول مُركّب الموضوعات التي يجري البحث فيها توجد بياناته المتناقضة حول الوعد بالقيادة العامة، حيث يجب أن ندخل في الحسبان أن هذا الخط الواحد ذاته من الحديث (الوعد بالقيادة العامة) يوجد في الحقيقة عند الطبري، ولكن هذا لا ينسبه إلى سيف، على الرغم من أنه قدّم أقوالاً بالموضوع عن رواة آخرين بلا ريب. ولكن سيفاً ينطلق بثقة، بالنسبة إلى سير الأحداث في الشام، من منطلق أنه لم تكن هناك قيادة عامة شاملة قبل خالد، وأن الأمراء المتفرّقين اختاروا خالدا أول مرة عند اليرموك، ليكون قائداً عاماً.

وهناك في خلفية رواية سيف، شكلان آخران من أشكال التناقض: إذا كان الأمراء المقاتلون عند المرموك قد عهدوا إلى خالد بقيادة عامة مؤقتة فلماذا يتزامن مع تباتل الخليفة في المدينة مرسوم عزل؟ وذلك أن العزل من قبل عمر عند توليه الخلافة لا يكون له معنى إلا عندما يكون أبو بكر قد عهد إلى خالد بالقيادة العامة من قبل.

وفي سدد أحداث العام (17) للهجرة يطرح نفسه سؤال: ما الوظيفة التي كان يتولاها خالد، والتي عزل عنها كما تفيد قضاياه؟ أما المصادرة فقد كان يمكن أن تتم بلا ربب، من دون أن يكون في مركز قيادي، وذلك مثلاً، على أساس الاتهام بمخالفة مئن الدين، ولم تكن ثمة ضرورة لأن يُعيّن خالد من جديد حاكماً على إقليم أولا. وتتناقض أقوال سيف تناقضاً صارخاً: فهو بقول، في الصفحة (2526) إن أبا عبيدة كان الحاكم في حمص وهو الذي كان خالد حاكماً تابعاً له في قنسرين، ولكن يرد بعد ذلك بنصف صفحة فحسب، بالنص الحرفي التوجيه عمر لأبي عبيدة]: ها عزله عن منصبه على كل حال وألحق منطقته بمنطفتك وما من شك في أن المسألة تتعلق بحديثين منفصلين يربط الطبري بينهما هنا في أن المسألة تتعلق بحديثين منفصلين يربط الطبري بينهما هنا في

ويبقى أن لا ننسى أن سبقاً يُغدُ من الرواة الذين يتحدثون عن العزل المبكر، وأنه كان، بعد ذلك، أحد الضامنين الذين يتحدثون عن عزل ثان في العام (17) للهجرة.

ج) من الطبيعي أن تنسم أحاديث الواقدي في كتاب ابن سعد بأقصى
 قدر من الأهمية، غير أنه يُغدُّ أيضاً من الثقلة الأكثر أهمية عند البلادري.

ويظل هناك أيضاً، في السياق الذي بين أيدينا، أمورٌ متفرقة يجب أن تذكر عند اليعقوبي وعند ابن منظور.

روايات الواقدي

| این منظور | اليمقوبي | البلائري   | ابن سعد              |                                         |
|-----------|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------|
|           |          |            |                      |                                         |
| -         |          | ص (١٥١٤).  | (1-70:1/4)           | ثلاثة أمراء تحسيد                       |
| .(201/))  | -        | ص (108).   | (70:1/4)             | كل أمير في منطقته.                      |
| -         |          | ص (۱۵9).   | (121:2/7)            | لا وعد لحائد                            |
| ~         | -        | _          | (121:2/7)            | کان مع خالد جبشت                        |
|           |          |            |                      | العراقي، قحسب                           |
| .(201 /1) | -        | 1          | bre                  | بُمسري؛ لم يكن خسالد                    |
|           |          |            |                      | يتسول القيسانة العاسة                   |
|           |          | ·          | -                    | ولكنه يعفد المعاهدة.                    |
| -         | -        | -          | 70/ 1: 73، و143.     | اجنىدين: عمسر يشبول                     |
|           |          |            |                      | الليانة                                 |
| -         | - !      | ص (123)،   | -                    | دمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|           |          |            |                      | اللبادة                                 |
|           | .(140/2) | س (123-4). | (ت/ 2 الا).          | خالد بعقد العامقة                       |
| -         |          | **         | .(121 :2 <i>/</i> 7) | العزل: التصرف الرسمي                    |
|           |          |            |                      | الأول                                   |
| -         | _        | -          | .(120 :2 /7)         | فترحنات كشيرة المسلد                    |
|           |          |            |                      | خالد في الشام                           |

و ثُعدُ رواية الواقدي مقنعة في حد ذاتها، حتى في القول المنقول عند ابن سعد، وهو أن التصرف الرسمي الأول لعمر كان عزل خالد، وخلافاً لما هي الحال عند المؤلفين الأخرين يتحدث عن ثلاثة جيوش إلى الشام وفلسطين، حيث لا يذكر مع ذلك قيادة لا بي عبيدة، وبموجب ذلك سيكون خالد أيضاً قد ظهر في الشام أميراً مساوياً للآخرين في التفويض، والنتيجة المنطقية أن تتبدل القيادة العامة عند كل عملية على حدة وكان

الواقدي قد روى أيضاً توجيه أبي بكر بأن يتولى كل قائد القيادة في منطقة مخصصة له إذا ما انتهت المسألة هناك إلى عمليات مشنركة. وقد حدث خرق لهذه القاعدة تبعاً لوصف الواقدي، أول مرة عند حصار دمشق، حيث يتحدث عن قيادة عامة لخالد، ويدع هذا، بالتالي، يعقد المعاهدة بل بجتهد في استبعاد أشكل التناقض حيال تأريخ هذه المعاهنة وتحريرها.

ولكن عندما تتعلق المسألة بالعزل يورّط الواقدي نفسه في تناقضات، فهو يقول، من ناحية، إن التصرّف الرسمي الأول لعمر كان عزل خالد. غير أنه كان يمثل، من ناحية أخرى، وجهة النظر القائلة إن خالداً حقق في الشام فتوحات هامة. ولكن ما الذي يفترض أن تكونه هذه الفتوحات، إذا كان عمرو بن العاص ما زال يتولى القيادة العامة في أجنادين، على حين كان خالد قد عُزِلَ منذ بداية خلافة عمر؟

وينجم عن هذا الترتيب، حتى منذ النظرة السطحية أنه ما من واحد من الرواة الأحد عشر لديه عرض متماسك يقدمه. ففي كل صياغة ثمة عناصر تفسّر التسلسل المنطقي. ويفترض في الطرح التالي أن يزيد في وضوح (النقاط الباعثة للتشويش).

التماسك المنطقي لدى كل طائفة مختارة من المؤلفين

| المثروة | ILAIALI | الحصار | بداية | أربدة<br>جيوش | ئلائة<br>جيوش | الرواة     |
|---------|---------|--------|-------|---------------|---------------|------------|
|         |         |        |       | -             |               |            |
|         |         |        |       |               |               |            |
| +       | -       | +      | +     | -             | _             | صالح       |
| [       | + '     | - '    | +     | +             | -             | أيو عثمان  |
| _       | +       | ŧ      |       |               | _             | الموليد    |
|         | - 1     | +      | +     |               | +             | أيو حعمن   |
| 1       | i - '   | + '    | +     |               | +             | عبد الرحمن |
| _       | _       | _      |       | +             | -             | ابو يوسف   |
| _       | +       | _      | +     | +             | _             | اليعقوبي   |
| _       | -       | _      | +     | l F           |               | أبن الأعثم |
| +       |         | +      | -/+   | +             |               | ابن إسحق   |

| * | +        | - | +          | +       | + | ميف<br>الواقدي |
|---|----------|---|------------|---------|---|----------------|
|   | <u> </u> |   | l <u> </u> | <u></u> |   |                |

ويعطينا العمودان الأولان معلومات عن انعدام اليقين بصدد دور أبي عبيدة قبل تعيينه المفترض حاكماً على الشام كلها. ولا يروي من المؤلفين الأقدم عهدا إلا أبو عثمان، أن أبا عبيدة كان يقود جيشاً خاصاً به قبل وصول خالد وما من شك في أن هناك قولين يتحدثان صراحة عن أنه لم يكن يتولى قيادة خاصة به (أبو حفص والواقدي) أما عند الرواة المتأخرين فيبدو أنه كان قد تكون إجماع على الإقرار لأبي عبيدة بقيادة منذ البداية الأولى لحملة الشام. غير أن هذه القيادة الخاصة به كانت هي الشرط الأولى المنطقي للروايات التي تفيد أن المسألة انتهت إلى استبدال في القيادة في وقت مبكر نسبياً.

وتتناول الأعملة الأربعة الأخرى، موعد عزل خالد. وقد أشير من قبل مراراً إلى أن القولين (العزل من حيث كونه التصرف الرسمي الأول لغمر) و(العزل في حوالي نهاية حصار دمشق) يستبعد كل منهما الآخر، ومع ذلك فهذه الصياغة يمثلها أربعة من الرواة: صالح بن كيّستان، وأبو حفص، وعبد الرحمن بن جُبير وابن إسحق. والحال مماثلة لهذا فيما يتعلّق بعدم إمكان التوفيق بين أقوال (العزل من حيث كونه التصرف الرسمي الأول لعمر) و(عقد المعاهلة مع دمشق من قبّل خالد). وهذا التوليف يوجد عند أبي عثمان، واليعقوبي، والواقلي، و ثمة روايات عن التوليف عندند أبي عثمان، واليعقوبي، والواقلي، و ثمة روايات عن خلك عندند أن الراوي كان يتحدث عن عزلين، ومع ذلك فهذه الحالة فلت عندند أن الراوي كان يتحدث عن عزلين، ومع ذلك فهذه الحالة ليست إلا عند سيف. وعلى هذا فأقوال صالح بن كيّستان وابن إسحق غير منماسكة من هذه الوجهة أيضاً.

ومن المؤسف أن المرء لا يستطيع أن يقول إن الرواة الذين لم تذكر اسماؤهم، من لائحة الأحد عشر: (الوليد بن هشام وأبو يوسف وابن الأعثم، وسيف) إنما رووا روايات (متماسكة) لهذا السبب. وذلك إما لأنّ أقوالهم تبدو مقنعة لأنها مجرد أحاديث قليلة يضمنونها، وإما أن الراوية الذي له علاقة بالموضوع يقدم الكئير من العادة التي يجب وضعها موضع الشك بصورة شاملة (سيف وأُعْثَم).

ونتيجةً لذلك لا يبقى لدينا سوى أن نسجل أنه بالنظر إلى كل هذا الفيض من المادة المتوافرة، وكل إمكانات الموازنة والنظر، يوجد بين أيدينا ركامٌ كثيف من الأقوال المتنافضة التي لا سبيل إلى حل ألغازها.

## 2.3.3.4.5 البحث في الميول الممكنة في أقوال المراجع

من المحتم أن يخرج المرء مما تم بحثه حتى الآن في صند الروايات المتعلقة بالعزل، بانطباع يفضي إلى عرض للأحداث بتسم بالاختلاط الفائق ويثير المجلل في كثير من الأحيان. وعلى هذا فأي شيء أقرب إلينا من أن نتساءل ألا يمكن الكشف، في هذا الخليط، عن معيار للتفسير؟ وبعبارة أدق: عن ميول من جانب رواة مختلفين، تفضي إلى اتبجاه معين؟ أما أن هناك تياراً رئيساً موجهاً ضد خالد في كل الروايات تقريباً فذلك أمر لا يحتاج إلى مناقشة، بلا ريب.

ومع ذلك يمكن أن نسجل أيضاً وجود جهود معاكسة وإن كان عددها أقل بدرجة وأضحة. ولكن يمكن أيضاً الكشف عن اتجاهات للتدليس باعثة للصدّمة. أما ما يتصل بالشخصيات الأخرى التي تتصرف ففي وسع المرء أن يتحدث عن نزوع ثابت عند كثير من المؤلفين إلى تقدير دور أبي عبيدة فوق قدره، لأن مآثره ومأثر خالد تتكامل تكاملاً مباشراً. أما آثار أساليب العرض المتباينة على صورة الخليفة عمر فتُعَد ملتبسة وتستلزم بحئاً خاصاً معمقاً.

والى جانب هذه المطامح الهادفة إلى رسم صورة خصوصية لشخصية من الشخصيات ثمة مصالح خفية ليس لها في الحقيقة علاقة على الإطلاق بالأحداث. فكثير من الأقوال السلبية في خالد لم تلفق على الأرجح للحط من شأنه في نظر العالم الذي سيأتي بعده، بل بالأحرى، لأن الراوي

الذي ينحدث في هذا الموضوع كان يتابع هدفاً مستكنّا بعيداً، مثل ترسيخ تصور في وعي القارئ مؤداه أن الخلبفة كان هو الذي يتحكم في الأحداث ويؤثرُ فيها، من المدينة، ولم يكن خالد أو أبو عبيلة، في هذا الصدد يزيدان إلا قليلاً عن كونهما أحجار لعب يفترض إيضاح شيء عن طريقها. ولمّا كنت لا أستطيع أن اقْتَفي أثر تلك المطامح على وجه التفصيل في هذا الموضع فأنا أود أن أبضعها بنضعاً يسيراً. أمَّا أن بعض القرارات المتعلَّفة بالْإِدارة اللاحقة للبلاد كان يُعاد بتأريخها في بعض الظروف إلى أيام الفتح فقد تمت مناقشة ذلك. والأرجع أن حكاية الحَمَّام في (آمد) لم تُسْرد إلا على سبيل الإسهام في المناقشة (الحقوقية) في عصر الإسلام الأول بصد حظر المشروبات الروحية وترويجها. وربما تم إخراج كثير من الروايات المُحَيَّرة حول الاستيلاء على دمشق للرد على الشعور بالاستياء الذي لا يمكن تصوره من وجهة نظر لاحقة من أنَّ مدينة اقتُحمّت اقتحاماً وحَظيت مع ذلك بمعاهدة (معقولة). وربما اخترعت قضية مصادرة ثروة خالد، بأسرها لتقديم إسهام في المناقضة المستمرة حول التعامل الصحيح مع غنائم الحرب، أما الحكاية التي يرجى ربطها بذلك، وهي أن خالداً بلل مبلغاً فمن الجائز أن يكون ضحية عملية الوشاية هو المهدى إليه، أي الأشعث الذي لم يكن مجهولاً في الحياة السياسية.

وعلى هذا فمن الواجب التمييز بين الأقوال السلبية في خالد، وهي التي حيكت بالفعل بقصد الوشاية عليه، وتلك الروايات التي هي أقرب إلى أن تكون نُسبت إلى خالد بطريق المصادفة، غير أنها تخدم غرضاً أخر. وسوف أقتصر في البحث التالي على أقوال جوهرية يفترض أن تُهُوّن من شأن مآثر خالد في صدد فتح الشام، بطريقة خصوصية، وبالتالي تلك الأقوال التي تشوة صورة شخصية بتحويلها إلى وجه سلبى.

وقد اخترت، من أجل هذا الغرض سلسلة من الفقرات المميزة الربعة من مجالات الموضوعات أود أن ألقي الضوء على مصدرها قدر الإمكان:

\* أقوال من الطراز العمومي، حول القيادة العامة.

<sup>\*</sup> أقوال حول ظروف العزل تمس الشرف بوجه خاص.

- \* أقوال حول دوافع العزل.
- \* الكلمات التي صدرت عن الشخصيات المعنية.

أما ما يتصل بالقيادة العامة فأنا أرى ميلاً سلبياً على وجه الخصوص في تلك الأقوال التي تعلق أهمية خاصة على إعلان نقل القيادة العامة إلى خالد، وكذلك على العزل المبكر، ولم يكن من الممكن أن يدلل العزل عند تولي عمر للخلافة على إهانة بالغة إلا إذا افترضنا بصورة أوّليّة أن أبا بكر أنشأ قيادة عامة، ووعد خالداً بوعد له صلة بها، وعلى وجه الإجمال فأنا أقوم كل ما يفترض أن يشير إلى عزل (مبكر) على أنه موجه بحق خالد من جهة متحيّزة، ومما يدخل في إطار الدوافع التي تذكر بصدد العزل، تعلّقه به (ولا سيما قضية مالك بن نويّرة).

لقد أفضت فرضية العزل المبكر إلى الاضطرار إلى طمس نصيب خالد في الأحداث التي حدثت في الشام قدر الإمكان. وأنا أرى أوضع الأمثلة على ذلك في قول من قال إن أبا عبيدة كان هو الذي عقد المعاهدة مع دمشق، إذ كان يقال إنه هو الذي كان يتولى القيادة العامة، وإلى الميل إلى الاستهانة بنصيب خالد من الأعمال القتالية اللاحقة، ولا سيما موقعة اليرموك، وبالتالي إلغاء نصيبه تماماً.

على أن أشكال القذف بحق خالد (العزل الثاني، ظروف استجوابه على يد أبي عبيدة، استدعاؤه إلى المدينة، ثم كلمة عمر في عشرة خالد) تتحدث من تلقاء ذاتها.

الأقوال ذات الطابع السلبي

|                                                | **-/                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| دالبلاذري 109» من دون إسناد؛ دالطبري 2108~     | كان حاله موعوداً بالقيــــادة العامـــة في |
| 9 أيبو جعفرا دايس الأعشم 132-3 مسن دون         | المشام                                     |
| إسنانا دابي منظور 10/ 194؛ سيف؛ دالليسار بكري  | '                                          |
| ا 23 عبد الله بن قرط.                          |                                            |
| وخليفة بن حُيُّاط 94) من دون إسناد، عبد الله س | أبو عبيلة يعفد الماهنة مع دمشق             |
| المفيرة ابن الكلبي، ابسن اسمحق اليعقوبي 11/    |                                            |
| 140) من دون إساناه (اسن منظبور 1/ 203) ابسن    |                                            |
| الكليم؛ (1/ 205) العياس بن سهل                 |                                            |

| خليفة بن خَيَّاط، الفَسوي، البلاذري، الطبري (ابن | الطمس على نصيبه من رواية اليرموك               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| اسحق).                                           |                                                |
| «البلاذُري 177 -8» الواقدي؛ «الطيري 2148-9»      | العزل الثاني (17 للهجرة).                      |
| ابن اسحق؛ (الطبري 2525-6) سيف؛ (ابن الأثير       |                                                |
| 5−374 من دون إستانا داين منظور 8/ 21) ناشرة      |                                                |
| بن سمية اليزني                                   |                                                |
| ابن سعد (سعيد بن الْسُلِيْب) (1/2: 121)          | تمُ العزل بعد تولي عمر الخلافة مباشرة.         |
| «الزب٥يري 320 من دون إسناد؛ «خليفة بن خَيُّاط    |                                                |
| (ابن عون > محمد) (عُـرُونَا) (90، ص (94) مـن     |                                                |
| دون إستادة (البـلاذري 108) من دون إسـنادة ص      |                                                |
| (116) أينو حقيص؛ (اليعقويسي 139) مسن دون         |                                                |
| إستانة الطبري 2144 صالح بن كيسبان، ص             |                                                |
| (2148) ابن اسحق ص (5-2164) سيف ص                 |                                                |
| (2393) أبو عثمان وجارية؛ «ابن الأعثم 158؛ من     |                                                |
| دون إستاده داين منظور ١/ 20 أنس بن مالك          |                                                |
| (11/ 271) عبد الله بن عمرو بن العاص.             | <u> </u>                                       |
| «اليعقوبي 140» من دون إسناده «الطبري 148-        | الإذلال عند الاستجواب                          |
| 9 اين اسحيّة ص (2526) سيقمه «ايس الأثير          |                                                |
| 376 من دون إسناده دابسن منظمور 8/ 21-2           |                                                |
| سيف من (8/ 23) نافع من (8/ 23) صالح بن           |                                                |
| كيسان.                                           |                                                |
| دالزبيري 321 من دون إسنادة «الطبري 2148-9»       | الدافع مشاحنات قنيمة (مالك).                   |
| این استحق؛ «این منظور ۱/ 20°ء) آنس بن            |                                                |
| مالك؛ ص (8/ 25) محمد بن عبد الله.                |                                                |
| واليعقوبي 140) من دون إستادا والطبيري 2148-      | الدانع: مأخذ غامصة لعمر على خالد               |
| 9 ابن استحق دایش منظبور 8/ 23) صنالح پس          |                                                |
| کیان.                                            |                                                |
| داین سعد 3/ 1/ 204/ محمد بن سیرین۱ دخلیمه        | عمر: «منوف أعزل خالفاً لا محالة».              |
| بن خَيَّاط 90؛ ابن عون عن محمدًا «ابــن منظـور   |                                                |
| <i>8/ 20 این عباس</i>                            |                                                |
| دالطيري 2148 ابن إسحق.                           | عمر: «لا ينبني له أن يلي لي ولاية أبداً».      |
| والطبري 2525-6 سيف دابن الأثسر 375 من            | عمر: هيبدو في أن آل المُفرة قد تينوا أخلاقــاً |
| دون إستاده دابن منظور: 8/ 21 سيفيد               | منكرة!».                                       |

واليعقوبي 1402) من دون إستادا «إبس الأعشم 158) من دون إستاد خالد: «لُو كان أبو بكر حياً لما عزلني أبدأله

وإذا تناولنا الأمر من الناحية العددية الصرف فسنجد أن الأرجحية ستكون لمواضع النصوص التي هي أقرب إلى الموقف الأساسي الإيجابي تجاه خالد.

ومثل هذا الميل يبدو لي أنه يتوافر عندما لا يجري حديث عن عزل، وبالتالي لا يجري حديث عن عزل متأخر، على الإطلاق. وهذا الأمر يقع توثيقه مثلاً في البينات التي تفيد أنه كان يُتّرك له حتى أيام موقعة البرموك دور لم يكن في الحقيقة هو دور القائد العام على الجيوش كلها ولكنه كان مع ذلك دورا قبادياً في العمليات العسكرية.

ويبدو لي أن كلا مُركبي الدوافع، وهما (العناد) و(القلق على الإيمان) يمثلاً ن موقفاً ودياً تجاهه لأنهما يفسحان في المجال لاستنتاج تحقيق أوجه نجاح كبير من دون تقويض أسس السلامة المعنوية.

اما الروايات التي يرويها سيف عن (مُصادرة معتدلة) لثروته (20 الف درهم) فتحدث أثراً يدل على موقف إيجابي بالقياس إلى تلك الصياغة التي تمس الشرق والتي يرويها ابن إسحق ويمكن العثور على التعارض المماثل في الأقوال حول مسألة: هل شُعَرَ عمر بالندم لدى إبلاغه بوفاة خالد (سيف) أم لا (ابن إسحق).

ولم يكن المقصود عند البحث في الميول، إذا أحسنا الملاحظة، استخراج المواضع التي تؤيد خالداً على وجه الخصوص، لأن هذه المواضع نادرةً نسيباً، بل كان المقصود محاولة التوقف عند المسار (الأرجح) للتاريخ وهو الذي أقومه على أنه موقف أساسي إيجابي نجاه خالد.

## أقوال ذات طابع إيجابي

| <ul> <li>دابن صعد 7/ 2: 121؛ صعد ابن النُسَيْب؛ دالفَسَوي 3/ 291-2؛</li> </ul> | لأ وعد بالقيلاة العامة    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| عيد الرحمن بن جُبَيْر؛ «البلاذُري 109» الوافقي؛ «البعقوبي 2/                   |                           |
| (133) من دون إسناده (الطيري 2115) سبق، ص (2121) ابس                            |                           |
| امحق ابن منظور 1/ 185، ابن حزم؛ (1/ 189) عبد الرحمن                            |                           |
| مره<br>اور جبيور                                                               |                           |
| ا البلاذري 109–110، و112–113) من دون إستاده الطبري                             | اختيار حالد قائداً عاماً. |
| 2020-2019 ميف.                                                                 |                           |
| «ابن سعد 7/ 2: 121ء سعيد بن النُسَيِّب» «البلائري 109» مسن                     | لم یکسن خالد یقود مسوی    |
| درن إمستانا «الطسيري 2089، 2103، 14   21-5، و2120- ا)                          | الجيش (العراقي).          |
| سيف؛ داين منظور 1/ 185؛ ابن حزم؛ (1/ 90) عيسد الرحمان                          |                           |
| ين جيبرا (21/ 88) عمرو بن محمد                                                 |                           |
| فخليفه بن مُخِلَظ ٩٩ من دون إسنادا (البسلاذري 121-2) مسن                       | اقتحم خالد دمشق اقتحاماً، |
| دون إسناده (اليعمريني: 2/ 140) من دون إمستاده (الطبيري                         | ` ]                       |
| 0−2152 سيف6 دابن منظور 1/ 204 من دون إستاد.                                    |                           |
| اابن سعد 7/ 2: 121) الراقدي؛ اخطيفة بن خيُّساط 94) الوليد                      | خبالد يعضند العنامدة مبيع |
| ين هشام؛ «الغُسُري 3/ 298» أبر عثمان؛ «البسلادُري 121» من                      | دمشق.                     |
| دون إسناده ص (123) الوافدي؛ ص (123-4) سعيد بن عبسد                             |                           |
| العزيسة؛ ص (124) مسن دون إسسناد؛ ص (126) أبسسو                                 |                           |
| حضص المعوبي 2/ 140) الواضاي؛ (الطبري 146) ابسن                                 |                           |
| اسحق؛ دابن منظور ١/ 204؛ أبو عثمان؛ (١/ 204) الأوزاعي،                         |                           |
| (1/ 206) من دون إسناها (1/ 207)؛ (1/ 210) أبو عبيد.                            |                           |
| «اليمقويي 2/ 141) من دون إسناد الاطبري (سيف))؛ «ابـن                           | لعب خسالد دوراً هامياً ق  |
| الأحثم 236-7 و252 و255-6 و257 و262، 265 و670-70،                               | اليرموك                   |
| من دون إسسادة داين منظور 1/ 216-9 من دون إسناد                                 |                           |
| دائن سمد 7/ 2: 120) سعيد بن المُسَبِّب،                                        | قسام خمالد بفسزوات كشيرة  |
|                                                                                | العدد في الشام            |
| رابو يوسف 148) من دون إستك «النسوي 156/3) عروه بس                              | مفوله (اللبن والعسل).     |
| فيس؛ (الطيري: 2394) أبو عثمان (جاربةً).                                        |                           |
| داس منظور 8/ 21 ناشرة.                                                         | المعزل المتأخر.           |
| «الطيري 2527 سيف؛ «ابن منظور 8/ 22 سف.                                         | المصادرة المتدلة.         |
|                                                                                |                           |

| دالزبيري 321 من دون إسنادا دالفُّسُوي 1/ 464؛ ناشرةا دابسن | الداميع: السيلوك المفعسم  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| منظور 8/ 20-1) أنس بن مالك أدار 21/ 12) تاشرة (8/ 25)      | بالعناد                   |
| محمد عبد الله (8/ 26) ثعلبة بن أبي مساللة؛ (ابس حجر 2/     |                           |
| -99 /26) مالك بن أنس؛ (2/ 255) الزياير بين بكار؛ (26/ 99-  |                           |
| 100) ناشرة.                                                | ,                         |
| دأبو يوسف 148؛ من دون إستاد؛ دابن سعد 3/ 1: 204؛ محمد      | الدافع: القلق على الإعان. |
| بن سبرين؛ خليفة بن خُيَّاط 90؛ ابن عبون عبن محمد؛          |                           |
| «الطبري 2393) أبو عثمان/جارية؛ ص (2528) سيف؛ «ابـن         |                           |
| منظور 8/ 20) ابن عباس؛ حسالح بن كَبْسَان 8/ 23) ابن        |                           |
| عباس                                                       |                           |
| داین منظور 8/ 21 و 26 و 26/ 100، ناشرة دابن حجر 2/ 253،    | أبو عبيلة: (سيف الله).    |
| عبد لللك بن عمير.                                          |                           |
| دالطيري 2528) سيم،                                         | عمر: كتاب إلى الثغور.     |
| «الطيري 2528» سيف» «ابن منظور 8/ 23» صالح بن كيسان.        | عمر: أبيات من الشعر،      |
| «الفَسُوي 2/ 437–8» أبر المجفاء؛ «الطيري 2527» سيف.        | عدر بشيد بخالد            |
| «الواقدي 883-4، عبد الملك بن أبي يكر بسن عبيد الرحمس       | آبارم عمور                |
| بن الخارث؛ (ابن منظور 8/ 13) عبد اللك يسن أبني بكسر يسن    |                           |
| عبد الرحمن الحارث، (8/ 26) شيخ بني جعفر.                   | L,                        |

لقد وُضِع، في كلا الجدولين واحد وثمانون قولاً إيجابي النزعة مقابل سبعة وستين قولاً سلبي النزعة. وفي كلتا الحالتين لا يتم إثبات صحة نحو ثلث الأخبار بالإسناد، والنظرة العامة التالية توضح نصيب السرد الإيجابي، وتم ترتيب المؤلفين تبعاً لعمر الرواية.

ويبين الرسم البياني التالي أن هذا لم يكن هو العصر الذي جرّ معه تشويها لمجرى الحوادث التاريخية في هذا الاتجاه أو ذاك. ويبدر أن الاختيار المتحيّز للمادة التي تُروّى إنما كان بقرار فردي من المؤلف. غير أن ما يلفت النظر أن المؤلفين الثلاثة الذين أدرجوا في اللائحة، والذين تعد مؤلفاتهم مجموعات تراجم في جوهرها، يقدّمون من الروايات ذات الميل الأساسي الإيجابي أكثر مما يقدم المؤلفون الذين كان مقصدهم أن يقدموا خلاصة تاريخية متصلة الحلقات.

وأكثر ما يلفت النظر في هذا الصدد الموقف السلبي الذي لا تخطئه

الملاحظة لخليفة بن خيّاط فيما يتعلق بشخص خالد ومآثره. وخليفة بن خيّاط هو أيضاً ذلك الذي يقف بنفسه وعلى نحو مكشوف، وراء القول بأن عمر عزل خالداً بمجرد تولّيه الخلافة (خليفة 94). أما أن الطبري يتخد الموقف المحايد بدقة تبعاً للإحصاء فمرد ذلك إلى رواياته عن الشام التي يمكن أن تُقرأ على وجهين، والتي كان يستند فيها في الحقيقة إلى سيف على وجه الخصوص، كان يضفي عليها الصفة النسبية بفقرات طويلة مأخوذة عن ابن إسحق.





أما ما يتصل بالأسانيد والرواة المختلفين، الذين أدرجوا، كل على

حدة، وهم خمسة وثلاثون، فقد تم تمثيل معظمهم بقول وحيد، مما لا يفسح في المجال، على وجه العموم لإفاده ذات دلالة فيما يتعلق بتحيرهم. ولكن من هذا التكتل تبرز بعض الأسماء وهي تظهر مراراً وتكراراً، وهي تستحق تحليلاً ادق. ويفترض أن يقدم الجدول التالي إيضاحاً للتفاصيل.

ميول الرواة، كل على حدة

| حلد الأقوال ذات الميل السلبي | بد الأقوال ذات الميل الإيجابي | الرواية ع             |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 10                           | 16                            | سيف                   |
| 01                           | 1                             | ابن اسحق              |
| 1                            | 7                             | ناشرة بن سمية         |
| 4                            | 3                             | صالح بن کیسا <i>ن</i> |
| 1                            | 4                             | الواقدي               |
| 1                            | 3                             | سعيد بن المسيب        |
| ٥                            | 3                             | عبد الرحمن بن جبير    |

ومن الممكن أن نتبين، عند كل الرواة الثلاثة المعروفين على وجه العموم، وهم سيف وابن إسحق، والمواقدي، نزعات واضحة لا لبس فيها، فبينما يقف سيف والواقدي من خالد موقفاً أقرب إلى الإيجابية، يوجد عند ابن إسحق تحير واضح، وسوف يضطر المرء بوجه خاص إلى أن يظل يضع هذا نصب عينيه عندما يتعلق الأمر بالحكم على تاريخية قولين متناقضين،

أما الرواة الأربعة الآخرون فيستحقون اهتماماً خاصاً، مستقلاً، وإن كانت مادتهم ضئيلة نسبياً.

كان ناشرة بن سمية اليزئي، المصري شاهد عيان على الأحداث، وهو نفسه يقول إنه كان حاضراً حين خطب عمر خطبته في الجابية. ويستفاد من قول ابن منظور 16/ 99-100) كل ويقتصر أسهامه في سرد الروايات على فقرة طويلة حول العام (17) للهجرة والأحداث في الجابية، ويمكن تأويلها على أنها إشارة إلى عزل متأخر.

أما صالح بن كَيْسَان المدني، (انظر ابن منظور 11/ 36-7؛ ابن حجر 1325: 5/ 399-101؛ المزي 13/ 2834) الذي توفي، على الأرجح، في عام (141 هـ/ 758م) فكأنَّ مولى لبني عامر، ويعد من رواة الحديث ذوي الأهمية، حيث كان يروي عن ابن عمر بوجه خاص، ويعد في الحقيقة جديراً كل الجدارة بالثقة في الرواية، ولكن يمكن تقرير وجود تحيُّز سلبي معين في رواياته عن خالد، يمكن أن يكون ناجماً عن فربه من منزل الخليفة. ويُستهم صالح، في صدد العزل، برواية تطابق، مثلاً، الأقوال المتأخرة عن ابن إسحق، وهو يتحدث، مبدئياً، عن عزل مبّكر لخالد.

وأما سعيد بن المستيّب، (ابن سعد 2/ 379-384 الزيبري 345-64 ابن حجر 1325: 5/ 84-94) صهر أبي هريرة، فقد عاش حتى عام (94 هـ/ 713 م) وكان هو ذاته مخزومياً، مما يفسّر موقفه الأساسي الإيجابي، وهو يعدّ موثوقاً به إلى حد فائق، وينظر إليه على أنه ركن من أركان علم الحديث بأسره. ويُذّكر من أقواله على وجه الخصوص، نَفْيُ الوعد بالقيادة العامة، والملاحظة الهامشية ابن سعد 7: 2/ 120 التي تفيد أن خالداً أنجز فتوحات هامة في الشام.

وكان عبد الرحمن بن جُبَيْر العامري، (ابن حجر 1325: 5/ 154-5) أيضاً من شهود العيان، وقد شارك على أية حال في فتح مصر وتوفي في عام (92 هـ/ 710-711 م) ويعد من الرواة أهل الثقة، حيث كان يروي بوجه خاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويعد صاحب بعض الروايات عند الفسوي حيث وجدت طريقها من هناك إلى ابن منظور،

## 4.4.5 إعادة تركيب الأحداث في الشام

سوف ألتزم، في المحاولة التالية لترتيب الأحداث في الشام، من حيث الجوهر، بعمليتي إعادة التركيب اللتين قام بهما دي غويه وكيتاني، وأكتفي بوضع نبرات توكيد جديدة حيثما تجعل أبحاثي هذا يبدو ضرورياً. أمّا ما يعبر عنه بإرسال الجيوش إلى الشام وفلسطين، من قبل أبي بكر، فلا يجوز للمرء على الأرجح، أن يتصوره بالطريقة التي يتم ترتيبها

في المراجع. وإذا صحَّت الغرضية القائلة إنه كان انتقال غير ملحوظ، من العمليات العسكرية الخاصة بـ (حروب الردَّة) إلى عمليات (عصر الفتوحات) فستكون الروايات التي تفيد أن الخليفة سيَّر أربعة جيوش يتبع كل منها أميراً، إلى الشام وفلسطين وأنه عندها لكل قائد من القادة إقليمه في المستقبل، أسطورة ذات سمة دينية. وقد أصاب دي غويه إذ شبَّه هذا القول بعمل من يقسم فرو النب قبل صيده.

لم يكن هدف العمليات فتح الشام وفلسطين، بل كان أكثر تواضعاً إلى حد بعيد، وهو محاولة إدخال السكان العرب من هذا الإقليم في المجال الإسلامي، ومن أجل هذا الهدف أرسلت فرق منفصلة: اثنتان، إذا ميزنا تبعاً لإقليمي نشاطهما (جنوب غربي فلسطين، والأرض الواقعة في شرقي الأردن) وثلاث، إذا ميزنا بينها تبعاً لأمرائها (عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، وشرَّخبيل بن حسنة). أما أن يكون أبو عبيلة بن الجراح قد ذهب في هذا الطور من الأحداث إلى الشام، فيبدو ذلك، تبعاً لتحليل كيتاني المفضل، مستبعداً.

وسيكون من العبث المطلق، والحال هذه، أن يتحدت المرء عن أن الخليفة أدلى بأقوال حول القيادة العامة، إذ كانت هذه الفرق تعمل مستقلة بعضها عن بعض، وكانت المسافة الفاصلة بين مناطق عملياتها لا تدع مجالاً للتفكير في أعمال مشتركة. ولم يكن في وسع المرء أن يتنبأ بالضرورة بأن المسألة ستنتهي إلى مصادمات كبرى مع جيوش الروم النظامية، ولم تكن هذه الفرق ثابتة فيما يتصل بحجمها وتركيبها، بل كانت تتلقى تعزيزات على نحو متواصل.

وحين تبيّن للقوم في المدينة أن المشروع حقق بعض النجاح، حتى وإن لم تكن المسألة في الحقبقة قد انتهت إلى معارك ميدانية، استُدعي خالد من العراق ولكن ذلك لم يكن في الحقيقة لمعاقبته، أو للتحيز ضده، بل كان ذلك انطلاقاً من النظرة الصحيحة، وهي أن المرء لا يستطيع أن يحتمل القتال على جبهتين، حيث كانت الشام وفلسطين تقع على مسافة أقرب إلى الأوساط ذات النفوذ وكانت تبدو أجدر بأن يطمح المرء إليها من المنطقة الحدودية عند الفرات الأوسط، وفي إطار وجهة النظر هذه سيكون من الممكن على وجه الإطلاق أن نتصور أن عمر رفع صوته من أجل استدعاء خالد من العراق، ولم يكن ذلك، بالطبع، من منطلق التحير المزعوم ضده وكان يؤيد استدعاء خالد أيضاً، السياسة المعلنة لأبي بكر، وهي تجنب من سُمّوا بأهل الردّة في العمليات العسكرية للمسلمين مما نجم عنه غلبة النقص الحاد في العمليات القتالية.

وبعد أن تبين أن لم تكن هناك، قبل وصول خالد، قيادة عامة للفرق المنفصلة، لن يكون من الممكن أن يتبين المرء لماذا نفترض أن الخليفة وعن خالداً بالقيادة العامة الشاملة. ولكن إذا لم يكن هناك تعيين لخالد، للقيادة العامة، مهما يكن من عينه، ومهما يكن زمن تعيينه، فلن يكون هناك معنى للروايات التي لا حصر لها عن عزله وعن ظروف العزل ودوافعه.

لقد جاء خالد بقوات (خاصة) به، معه من العراق، وظل هو أيضاً قائداً لها في الشام. ولكن مما يمكن تصوره على نحو مستحسن للغاية، على اساس سمعته، وأوجه نجاحه، وعبقريته العسكرية التي لا ريب فيها، أن يكون لعب دوراً توجيهياً في مجلس أمراء الحرب، مهما كانت كيفية انعقاد هذا المجلس، وأياً كان زمانه، عندما كانت المسألة تتعلق بالإعداد للأعمال القتالية الكبرى وخوضها والتمكن منها، بعد وصوله.

أما أقوال بعض الرواة التي تفيد أن المسلمين في اليرموك، وبالتالي في الجاببة، قد كانوا اجتمعوا، وأنه ربما كانت المناوشات الأولى في معركة اليرموك قد بدأت حين وصل خالد إلى أبواب دمشق، فبدو لي مغلوطة. كما أرى على النحو ذاته أن ليس من الصحيح أن يقال إن ثلاثة أمراء (هم يزيد، وشرحبيل وأبو عبيلة) قد كانوا شرعوا في حصار بُصرى حين لقيهم خالد لأنه كان خليقاً به، في مثل هذه الظروف أن يوفّر على نفسه مسيرة الصحراء المضنية عبر سؤى. عير أن تحليل أقوال المراجع في مسيرة الصحراء أمفر عن أن خالداً لم يكن له بنت في قُراقر، أن يقرر أن الطريق البسيط إلى الشام (دومة الجنلل قراقر – بُصرى) كان مغلقاً

في وجهه بفعل أمن الحدود، العامل التابع للروم. ولم بكن هناك، من ناحية أخرى، شك في أن هدفه الأول كان اختراق هذا المعقل الحدودي، إذا أراد أن يَلحَق، كما أظن، بالقوات التي خلفها في تُراقر. ولكي يبلغ هذا الهدف كان يحتاج إلى مسائلة القوات الموجودة في شرقي الأردن، ويجب أن يستنتج من ذلك صحة المقالة التي تفيد أن بُصرى هي أول مدينة تم الاستيلاء عليها في سورية وحصلت على معاهدة. ولا بد أن يكون هذا حدث في أوائل صيف عام (634 م).

والشيء الذي لا ريب فيه أن عمرو بن العاص توقف في جنوبي فلسطين بعد أن اجتاز اللقاء الأول بحامية غزة بنجاح، ويبدو أن الهزيمة الأولى لجيش (صغير) من الروم لفتت انتباه الإمبراطور هرقل، فسيَّر على أثر ذلك جيشاً أكبر إلى الجنوب. وفي هذه اللحظة فحسب انتهى الأمر إلى اتحاد لكل قوى المسلمين. ونشبت معركة أجنادين.

لقد أسفر تحليل المراجع عن أن عمرو بن العاص كان على الأرجع هو الذي حرص على التنسيق بين قوات المسلمين في هذه المعركة التي تجنّبت فيها استعمال كلمة القيادة العامة، عن قصد أما مأثرة خالد فمن المجائز أن تكون تمثلت في أن القوات الأخرى وصلت في الوقت المناسب منضما بعضها إلى بعض، إلى عمرو. ويمكن الوصول إلى شيء من اليقين فيما يتعلق بتاريخ موقعة أجنادين، عن طريق ربطها بوفاة أبي "بكر، ليكون تاريخها: جمادى الأولى (13/ 1/ 634 م).

ولم يكد الخطر المحيق ينجلي حتى التفت كل أمير من الأمراء نحو اهتماماته الخاصة به من جديد وعندما يتابع المرء قراءة نُلدكه للمقاطع السربانية المجتزأة، فسيرى أن إحدى الدوريات الجوالة قُد كانت قد توغلت حتى بلغت حمص التي كانت قد عقدت منذ كانون الثاني عام (635 م) معاهدة استسلام مع المسلمين.

وإذا أخذنا ماخذ الجّد قول من قال إن التصرف الرسمي الأول لعمر كان عزل خالد من القيادة العامة وتعيين أبي عبينة بن الجراح محله، فلا بد أن يكون ذلك قد حدث في هذا الوقت، وستكون كل العمليات الأخرى قد حدثت بقيانة أبي عبيلة. غير أن كثيراً من الروايات حول العزل لا تنسجم مع هذا أولاً، كما لا تنسجم معه، ثانياً، الأقوال كثيرة العدد حول القيانة في العمليات القتالية التالية.

ولا ينبغي أيضاً أن نلقي بالأ إلى قول من قال إن أبا عبيدة لم يأت إلى الشام إلا في هذا الوقت، وبعبارة أصح، كان موجوداً في المشام في هذا الوقت. وأنا أعتقد أن أطروحة كيتاني القائلة إن أبا عبيدة لم يأت إلى المشام إلا في عام (15 للهجرة). وكان ذلك أثناء معركة اليرموك، مبنية على أساس سليم.

وفي نهاية كانون الثاني عام (635 م/ 28 ذي القعدة هـ) أي في تزامن مع استسلام حمص، انتهى الأمر إلى المعركة الكبرى الثانية، أي اللقاء عند فحّل، ولا يمكن أن تكون المسألة بحال من الأحوال متعلقة بمجرد فلول الجيش المنكسر في أجنادين، ويبدو، من ناحية أخرى أن قوات المسلمين لم تشارك كلها في هذا القتال، وعلى الأقل لم يكن في وسع المجيش الذي قد كان استولى على حمص، أن يكون في هذا الموقع، وهنا أيضاً لا يمكن الإجابة عن التساؤل عن قيادة عامة فعلية,

وبينما كان المسلمون المتحدون يتأهبون، بعد انتصارهم الجديد، لفتح دمشق فوجئت فرقة منفصلة، كان يقودها خالد بن سعيد، على الأرجح، بتكتّل من الروم واشتبكت في مناوشة. وقضى خالد بن سعيد نحبه في هذا اللقاء عند مرج الصّفر ولكن المسلمين استطاعوا في النهاية أن يحملوا الخصم على الهرب.

لقد نيل الكثير من الأمور المتناقضة عن حصار دمشق والاستيلاء عليها، وأنا اعتقد أن دي غويه قد قدم الإشارة الجوهرية هنا بأطروحته القائلة إنه كان هناك استسلامان للمدينة. وهو يرى أن المدينة تم الاستيلاء عليها أول مرة، بعد حصار دام ستة أشهر، في رجب من العام (14 هـ/ 8- عليها أول مرة، بعد حصار دام ستة أشهر، في رجب من العام (14 هـ/ 8- 635 م) وفي هذه المناسبة كان خالد يتولى توجيه العمليات القتالية، مما أفضى إلى الحقيقة التي لا سبيل إلى الشك فيها، وهي أنه كان هو الذي حرر المعاهدة للمدينة. وهناك دليل جوهري يفضي إلى حل التناقضات

في المراجع، وهو تكهن كَيتاني بأن أبا عبيلة لم يكن في الشام في موعد الاستبلاء الأول على دمشق، على الإطلاق.

ومع ذلك فلم يكن الانتصار إلا انتصاراً قصير الأمد، وذلك أنه حين زحف جيش الروم الكبير التالي في السنة التالية، تخلى المسلمون من دون قتال عن كل مواقع شمالي اليرموك كما أخليت دمشق أيضاً، ولم يكن هناك بدّ من أجل ذلك، من الاستيلاء عليها مجدداً، حيث تم تجديد المعاهدة، وربما كان ذلك بشروط متشدة. وفي هذا الوقت كان أبو عبيدة بن الجراح قد تولى بصورة رسمية إدارة العمليات، ومن أجل ذلك كان هو الذي عقد المعاهدة (الثانية) مع دمشق.

ولم يكن تعيين أبي عبيئة إساءةً إلى خالد بمقدار ما كان محاولة من الخليفة للتأثير بنفسه على مجريات الأمور. ومما لا شك فيه أن المسألة لم تكن تتعلق بأن يستبئل بالقائد حاكم مدني بعد اختتام العمليات القتالية، لأن هذه العمليات لم تكن قد اختتمت على الإطلاق، كما يعبر عن ذلك دي غويه، بل كانت تتعلق قبل كل شيء بأن يعهد المخليفة إلى رجل من أهل ثقته بتوطيد دعائم الاستقرار للفتوحات غير المتوقعة وسياغة هذه المتوحات تبعا لما يراه عمر. وحتى عندما أصبح أبو عبيدة الفائد العام من الناحية الاسمية، كان أمراء الجيوش هم الذين يرسمون سبر العمليات العسكرية. وما من شك في أن الجانب العسكري كان يلعب دوراً يزداد تضاؤلاً على نحو مطرد في الأحداث التالية.

اما ما يتصل بخالد فلا ينبغي للمرء أن يتحدث عن عزل، وذلك أنه لم يكن قد تقلد وظيفة تم تجريده منها في هذا الوقت. وكل ما في الأمر أنه وجد لأول مرة في الحملة الشامية قائد عام وحاكم، وانسجم خالد، شأن الأمراء الاخرين، الذين لم يُعزلوا أيضاً بالطبع، مع هذا التركيب الجديد للأشياء. أما أنه كان يشعر، بعد أوجه نجاحه، وقد كان فتّح الشام من صنع يده إلى حد بعبد، وإن كان ينقصه لقب القائد العام، أن الخليفة غبنه (في يده إلى حد بعبد، وإن كان ينقصه لقب القائد العام، أن الخليفة غبنه (في كلمته عن اللبن والعسل) فذلك أمر مفهوم كل الفهم. لقد كان في وسع المرء أن يثق على وجه الإطلاق بكفاءات خالد الإدارية، غير أنه لم يكن

ينسجم مع المخططات الشاملة لعمر، ولذلك تم تَخَطّيه ومع ذلك فلم يكن في موضع النقمة، ولم ينخل عالم النسيان، بل على نقيض ذلك. فقد كان أبو عبينة يتعاون معه تعاوناً وثيقاً عندما كان الأمر يتصل بالفتح في شمالي الشام. على أن عثور المرء على اسم خالد في معاهدة بيت المقدس بصفته الشاهد الأول، وظهوره عند توقف عمر في الجابية على أنه أحد أمراء الشام، وتقلده موقعاً هاماً في قنسرين، كل هذا يشهد على أنه لم تُخفّض مرتبته.

ويبقى بعدُ أن نجلو مسألتين وهما إعادة ما يسمى الجيش العراقي، والعزلُ الثاني الذي لا يخلو من غرابة.

لم يكن أولئك الذين جاؤوا مع خالد من الحيرة (عراقيين) بل كان في جيشه على الفرات قدر من المهاجرين والأنصار بلغ من كثرته أن المسألة أمكن أن تنتهي إلى نزاع مع المُثنى عند اقتسام الجيش، وكان من هؤلاء أيضاً بقايا جيش اليمامة، وهم أعداد كثيرة ممن ينتمون إلى قبائل الحجاز، الذين لم يشاركوا في الردّة، وكان هناك بلا ريب بعض رجال من بني بكر بن وائل آثروا أن يذهبوا مع خالد إلى الشام. وكانت لهم جميعاً في العراق مطالب رصينة تتعلق بالملكية من أيام الفتح هناك, ومن المفهوم جداً انهم أرادوا أن يحققوا هذه المطالب. وكان من الأسباب الأخرى الباعثة على محب الناس من الشام وإرسالهم إلى العراق، حاجة سعد بن أبي وقاص الماسة إلى مقاتلين متمرسين. وعلى هذا فليس المرء بمضطر إلى التفكير في أن ذلك يجرد خالداً من سلطته، عندما كان المراقيون) يعادون إلى العراق. ثم إنه كان ما يزال يقود قوات كانت تحدت إمرته، إلا أن المسألة كانت تتعلق (جزئياً) بأناس آخرين.

وعلى قدر ما لم يكن هناك عزل أول، لم يكن هناك عزل ثانا لقد أظهر تحليل المراجع أن المسألة انتهت بعد الجابية إلى نزاع بين خالد وعمر فيما يتعلق بالثروة التي اكتسبها، ولكن هنا أيضاً لم يكن الشخص في حد ذاته هو الذي توجه بحقه إجراء الخليقة، إذ تعرض الأخرون من أصحاب المناصب البارزين لمصير مماثل، وليفكر المرء في قصة أبى هريرة فحسب.

لقد كان عمر يستعمل حق عرض أموال (أصحاب المناصب) عنده على الفحص والتدقيق ورد جزء من ثروتهم إلى الخزينة. وهذا بالضبط ما حدث لخالد الذي لم يقاوم ذلك. أما الظروف المهيئة للعملية التي يزوقها بعض المؤلفين مع شيء من التهويل فلا ريب أنها تنتمي إلى عالم الأسطورة. وأما أن خالداً وشي به إلى المدينة من أجل هذا الغرض خاصة فأنا أعد ذلك أمراً مشكوكاً فيه للغاية. ومن الجائز أن يكون الربط بين المصادرة، والتخفيض (الجديد) للمرتبة، الذي تم دسه الجماعون المتأخرون، مختلفًا بأسره.

وأمّا أن المرء لا يعود من الناحية العملية يسمع شيئاً عن خالد في سنوات حياته الأخيرة (بين عامي 18 و21 للهجرة) فذلك أمر له عدد من الأسباب: على أن السبب الرئيسي هو التباعد الشخصي الكبير بين الشام وفلسطين الذي سببه طاعون عمواس (إذ مات به ثلاثة من الشخصيات القيادية: أبو عبيلة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وعياض بن غنم) غير أن الهدوء النسبي الذي قد كان خيم على الجبهة في شمالي سورية (بينما كان التوسع في الشرق يتقدم بخطاً حثيثة وبينما كانت ترتسم في الغرب ملامح الاستيلاء على مصر، لم يكن على الأرجح ما يكفي من القدرات العسكرية للعمل النشيط في شمالي سورية)، وحتى عندما يشكو خالله كما يقل، من أنه قدر له أن لا يموت في ميدان المعركة، بل في سريره، لا ينبغي يقل، من أنه قدر له أن لا يموت في ميدان المعركة، بل في سريره، لا ينبغي للمرء أن يغيب عن باله أنه كان في ذلك الوقت قد ظل يخوض القتال على مدى عشرين عاما على وجه التقريب،

## 5.4.5 أقوال المراجع الثانوية في القيادة العامة والعزل

لقد تبيَّن أن من الأمور التي تنطوي على الضرر، بالنسبة إلى الاستشراق، أنه تم في وقت مبكَّر نسبياً تحقيق نصين يظهر لدى الوهلة الأولى أن موضوعهما فتح الشام وقد تمَّ تحرير كليهما من قبل إف. ناساؤ ليُسْ، عام (1854 م) في كالكوتا، وهما: فتوح الشام وهو وصف لغزوات المسلمين في الشام، من قبل أبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأرَّدِي البصري (الذي

كثيراً ما يختصر إلى: فتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي) و: فتح الشام، المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (الذي يُختصر في اغلب الأحيان إلى: الواقدي المزينف. والحق أن أولهما يقدم عرضاً متماسكاً للأحداث، غير أنه يتضمن، إلى جانب الملاة التي يمكن الاستفادة منها، ركاماً من الأمور المختلقة، مما يفترض أن يضفي على العرض مسحة تهذيبية. وقد تم بفعل النقد الكاسع للنص من قبل دي غويه، إخراج أقوال الأزدي التي يمكن الاستفادة منها من مجال النظر عند المؤرخين، والمسألة تتعلق على أية حال بواحدة من أقدم الروايات الباقية. أما الواقدي المزينف فيعد كتابه عملاً ملفقا متأخراً لا يمكنه أن يسهم بشيء من أجل إلقاء الضوء على الأحداث،

ويجد المرء وسيلة التصحيح الوحيلة تقريباً لأقوال هذين الكتابين في الفتوح، في أقوال الطبعة القديمة للطبري، وقد كان فايّل يمتح من المرجع الأخير عندما قام بمراجعة الأحداث في الشام في كتابه: تاريخ الخلفاء (5 مجلدات، مانهايم/ شتو تغارث، 1846-1862). فير أن هذا لم يُؤدّ إلاّ إلى تعريف أوساط أخرى بالارتباط الزائف بين العزل عند تولي عمر للخلافة وموقعة المرموك. ويقدم فايّل من دوافع العزل المبكر، الضغائن القديمة على خالد، حيث تتميز إعادة السبك في المراجع بسلبية أكثر من هذه:

القد أظهر عمر منذ توليه الحكم، أنه كان ينوي أن يحكم، بالمعنى الحقيقي للكلمة. . وما كان ليصبر على بقله رجل مثل خالد الذي لُطِّحُ مجنه الحربي بالقتل والجموح مطلق العنان الذي كان بغيضاً إليه آخر الأمر حتى من الوجهة الشخصية، وأبى أن يدعه مِنْ بعث على رأس جيش الشام، (فايل 1/ 54-55)،

وبمعنى مماثل، وموقف أكثر إيجابية تجاه خالد، لخَص كوسان دي برسفال، الذي يكتب في وقت مماثل لهذا، الأحداث في الشام.

أما مدى ضخامة البلبلة التي أحدثها «الواقدي المزيف» فذلك ما تكشف عنه دراسة د. ب هانبرغ المنسيّة حقا: [مناقشات حول كتاب الواقدي المزيف: تاريخ فتوح الشام]. (ميونيخ 1860)!

وعندما يبجلو المرء لنفسه وضع الأشياء هذا، عند ذلك فحسب يستطيع

أن يقدر مأثرة دي غويه: لمذكرات حول فتوح الشام] (ليندن، 1864) وذلك أنه حين انطلق من نقد نص فتوح الشام للأزدي الذي ظهر تحت عنوان: امذكرة حول كتاب فتوح الشام المنسوب لأبي إسماعيل البصري] في عام (1964 م) أيضاً في ليدن، واستعمل معه قبل كل شيء كتاب البلاذري الذي لم يكن قد تم تحقيقه بعده انتهى إلى سلسلة من القرارات الجوهرية تماما، التي أحدثت ثورة في النظرة إلى الأحداث في الشام. وكانت أهم أطروحاته ما يلى:

" لم يكن أبو عبيلة من أمراء الجيوش الذين أرسلوا في الأصل. " كان عمرو بن العاص يتولى قيادة عامة محدودة إلى أن تولى عمر الخلافة.

" يعد عزل (خالد) المبكر عند تولي عمر للخلافة حكماً مسبقاً متحيزاً.

" يرجع أحد أسباب البلبلة في عرض مجريات الأحداث إلى خلط سيف بين أجنادين واليرموك (يرموك/ يرموث يرموك/ هيرومكس). " تم الاستيلاء على دمشق من قبل المسلمين مرتين، أولاهما في العام (14 هـ) بقيادة خالد، والثانية بعد البرموك، في العام (15 هـ) بقيادة أبي عبيلة.

" تم عزل خالد بعد موقعة اليرموك، ولكن قبل بداية عام (16) للهجرة.

" كان الدافع إلى العزل ضرورة أن يستبلل بالقائد حاكم مدني يقود
 الجيوش.

و إلى جانب هذه البوادر الهامة لترتيب الحوليات تكمن الأهمية المطلقة في السياق الذي بين أيدينا، فيما كتبه دي غويه منذ عام (1864 م) حول الدوافع إلى العزل:

البس من السهل أن نفول ما الذي حمل عمر على عزل خالد أما أن ذلك العزل لم يكن إلا بسبب اتهامات شخصية يتهم بها خالد فما كنت لأعتقد ذلك، إذ كان عمر أعظم من هذا ولو كان ينطوي على شيء من ذلك، لكان خلماً أن بلجمه كل الإلجام، ولو أن مصالح الإسلام اقتضت ذلك لما تردد أبدا

في إيلاء خالد القيادة واستخدام (سبف الله) في نشر دين النبي وتوسيع نطاق سبادة شعبه, ولكن نظاماً جديداً للأشياء قد كان بدأ يسود بالنسبة إلى الشام، كانت الحرب قد انتهت وتم إخضاع البلاد وكان العمل الحربي قد تم إنجازه وكانت المسألة تتعلق بنجازه وكانت المسألة تتعلق بالتنظيم والتصديق على المعاهدات، وضبط العلاقات ببن الغالبين والمغلوبين والشروع في مشاغل السلام، وكانت إمبراطورية سيف الله قد فرغت من أداء دورها، وكان من الواجب، أن تحل محلها إمبراطورية الراعي الأمبن للشعب، وكان على خالد أن يخلي مكانه لأبي عبيدة، وهذه هي الدوائم الجديرة بالاعتبار فيما أرى، (دي غويه 1864: 104).

وبلغ من أهمية هذه البوادر أن دي غويه لم يراجعها مراجعة مبدئية، بل دعمها بمادة جديدة فحسب، حين حرر طبعة جديدة موسعة لمذكراته. غير أن هذا لا يعني أن دراسته الرائدة لقيت صدى عاما، إذا ارتد موير، في كتابه: [حوليات الخلافة الأولى] الذي نشره في عام (1883 م) عائداً من جديد إلى الوضع الذي كان قبل دي غويه (ولنلاحظ هنا بصورة عابرة أنه كان على الأرجح مصدر المقولة الخاطئة بصدد تركيبة الجيش (العراقي) التي ظلمت تحدث آثارها بعد ذلك حتى في مقالة خليل أثامينا التي ظهرت منذ حين).

وفي مقابل ذلك النزم أوغست مُلر: [الإسلام في الشرق والغرب] برلين (1885 م) وفلهوزن: [في المقدمة النقدية لأقدم تاريخ للإسلام] برلين (1899 م) التزاماً دقيقاً بدراسة دي غويه التمهيدية، فيما يتصل بالأحداث في الشام.

ولم تحظ هذه المناقشة بدفعة جديدة إلا عن طريق كَيتاني أحوليات الإسلام أ (ميلانو، 1902-1926 م). فكُيتاني هو الذي ناقش حتى الأن غزو الشام بأكبر قدر من التفصيل، ومن كل جوانبه، وتعرض لمسألة القيادة العامة وعزل خالد.

وكان كُيتاني يؤيد أقوال دي غويه في كثير من النقاط غير أنه أدخل سلسلة من الأطروحات الجديدة كانت النقطة المركزية فيها هي الافتراض القائل إنه لم يكن حتى ظهور أبي عبيدة أيام موقعة اليرموك، قيادة عامة في الشام. وكانت أهم النقاط في تفسيره الجديد هي التالية:

- \* لم تكن قيادة عامة قبل عام (15) للهجرة.
- \* ومن أجل ذلك لم يكن أيضاً عزل لخالد.
- \* كان خالد يمثل روح الحملة الشاملة ولكنه لم يكن القائد
   العام.
- \* إن إرسال أبي عبيدة أيام موقعة اليرموك يمثل رد فعل الخليفة على تغير أساسي في الأحوال.
- "إن سبب كثير من أشكل عدم التوافق في تاريخ فتح الشام كان تعيين أبي عبيئة فائداً عاماً في الشام عند تولى عمر الخلافة.

وأريد الآن أن أورد من بين الأعداد الجمة من تفاصيل كُيتاني قولين فحسب حول وضع خالد وحول نقد المراجع:

"اعتقدنا، وبدلائل كثيرة، أن هذه القيادة العامة . . . غير موجودة وأن العمليات العسكرية كافة قد نُقلت بشكل عشوائي، ومع اختلاف كبير بآراء القياديين، وفقط في اليوم السابق لأجنادين، وبالحملة السياسية التي بدأت بها معركة فحل وانتهت باحتلال دمشق، اتفق الزعماء مجمعين ونحت ضغط ضرورة الواقع، على توحيد قواهم والعمل ثحت قيادة متحلة مؤفتة برئاسة خالد بن الوليد، الأكثر حنكة وخبرة عسكرية من زملائه كافه، والمستلم بزعامته ضمنياً، الوليد، الأكثر حنكة وخبرة عسكرية من زملائه كافه، والمستلم بزعامته ضمنياً، الم يكن ذلك رسمياً، لجميع العمليات، (كيتاني 15/ 13).

التقليد الإسلامي، من حبث أن القسم الاكر منه هو حصيلة ذاكرة تاريخية معدة وفق الخبال الشعبي العام، يقدم لنا في الواقع، تأويل لما حدث وبشكل أسطوري يقارب أساطير الأطفال، وهو بذلك يضعف الحقيقة التاريخية المعقدة للحدث، ليضعه في إطار حادث صغير وشخصي. الخليفة عمر بكن كراهبة شخصية لخالد بن الوليد ولذلك يطعنه بإهانة علنبة: يتحبه عن قيادة الجيش ليمنحه لشخص كان نحت إمرة خالد بن الوليد نفسه. هذا التأويل هو نسيج لم الأغلاط تارة، وتم تعديلها في الخيال الشعبي وبغير قصد نارة أخرى، أغلاط زمنية تاريخية، وأغلاط تقدير وإعجابه. (كيتاني 15/ 32).

ومن المؤسف أن كثيراً من الأفكار الجديرة بالنظر عند كُيتاني لم بأخذ بها كل الباحثين اللاحقين. وثمة استثناء يشكله هنري لامنس الذي أضفى لوناً خاصاً على تقسير كيتاني، إذ أعاد صياغته ضد عمر وأبي عبيدة (كيتاني 1910). كما التزم س هـ بكر التزاماً دقيقاً بحق بأفكار كيتاني أيضاً. وقد طبعت مقالته: [انتشار العرب في حوض البحر المتوسط] منذ عام (1924 م). بعد ذلك في مجموعة: [تاريخ العصر الوسيط] الصادرة عن كمبردج، وثمة مثل معاكس يبعث على الاستياء يمثله كتاب بركلمن: [تاريخ الشعوب والدول الإسلامية] (ميونيخ/ برلين 1939 م). أما فيليب حتى فقد عاد في كتابه: [تاريخ سورية] إلى موقف دي غويه، ونسب عزل خالد إلى ضغينة قديمة للى عمر على خالد، ولكنه عزاه أيضاً إلى نهاية الاشتباكات العسكرية. (حتى 1957: 117–18).

وعلى قدر ما تتسم تفصيلاته في مسيرة خالد في الصحراء بأنها قيمة يتسم بالتضليل عرض ج. ب. غلوب، في كتابه: [الفتوحات العربية الكبرى] (1963 م) إذ لديه، مرة أخرى، قيادة عامة شاملة لخالد، وهو يُعزل عند تولي عمر للخلافة، ولم يكن ذلك في الحقيقة من جراء ضغائن قديمة للخليفة عليه، بل من جراء الغيرة، وهذا خليق أن يكون جانباً جديداً. وبدافع حبه للجانب التصويري، يتحدث غلوب بعد ذلك، بكل ما هو فائض من الحديث، بالتفصيل عن ظروف (العزل الثاني).

و تعد أقوال كلود كاهن، في موجزه التاريخي الذي كان يفترض في العادة أن يكون بالغ الفائدة، وهو: [الإسلام] (فرانكفورت 1968 م) بعيدة كل البعد عن أن تبلغ مبلغ الرضى، على أن الفقرة ذات العلاقة بالموضوع يبلغ من قصرها أننا نستطيع نقلها:

المدينة الاشتباكات الرئيسية قد نشبت من أجل الظفر بدمشق [1] وكانت المدينة قد استسلمت في مرة أولى من دون قتال حقيقي [1] وتم الاسنيلاء عليها نهائباً بعد انتصار العرب على الجيش البيزنطي الكبير الذي كان الإمبراطور هرقل قد أرسله في خريف عام (636) م) إلى ضفة اليرموك، وهو رافد شرقي للأردن بالقرب من بحيرة طبرياه وأكمل عمرو بن العاص في الشهور النالية فتح فلسطين واستطاع المخليفة عمر أن يتوجه للصلاة في المدبنة المقدسة فلسطين واستطاع المخليفة عمر أن يتوجه للصلاة في المدبنة المقدسة (القدس). وفي هذه الأثناء كان أبو عبيئة يصل بفتح قلب البلاد الشامية إلى نهايته [ال حكان خالد بن الوليد قد شرع في الأعمال القتائمة على هذه الجبهة

[لي جانبه[ا] بعد أن جاء معه بالقوات من حدود العراق[ا]». (كلود كاهن 23).

ويبدو هذا تماماً كما لو أن خالداً وصل بعد موقعة اليرموك. أما العزل، أو القيادة العامة، فلا يجري الحديث عنهما على الإطلاق في المقام الأول.

أمّا فرانشسكو غابرييلي فقد التزم، في كتابه: [سلطان النبي] (ميونيخ 1968م) (الاًصل الإيطالي: 1967م) في مقابل ذلك، إلى حد بعيد، بنتائج دي غويه. والشيء ذاته ينطبق على إسهام لورا فكيا فالبيري، في كتاب: [تاريخ الإسلام] الصادر عن (كمبردج 1970م) أمّا شعبان، الذي يعلن أن كتابه: [تاريخ الإسلام] الصادر عن (كمبردج 1971م) في عنوانه الفرعي: [تفسير جديد] ولا يستطيع، بالنظر إلى محدودية المجال، أن يفسح في كثير منه للأحداث في سورية، فقد أسهم بالفعل، لأول مرة بفكرة جديدة إذ أشار إلى الفروق السياسية بين أبي بكر وعمر بصدد معاملة أهل الردّة، على أن هذا لم تكن له أهمية بالقياس إلى موضوع العزل إلا بمقدار ما كان من الممكن أن يعد خالد ذا صفحة سوداء كالحة إزاء هؤلاء البشر. وكان المخليفة إذا أراد أن يضعهم في خدمته بأعداد كبيرة لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك تحت القيادة العامة لخالد. ومهما تكن هذه الفكرة مثيرة أن يحدث ذلك تحت القيادة العامة لخالد. ومهما تكن هذه الفكرة مثيرة الاهتمام فإن الصورة الشاملة التي يتم إدخالها فيها، صورة خالد قائداً عاماً في الشام، والعزل بُعيد تولي عمر للخلافة، تُجرِد هذا الإسهام من عاماً في الشام، والعزل بُعيد تولي عمر للخلافة، تُجرِد هذا الإسهام من قيمته.

وأول مؤلف عاد من جديد، بعد توقّف طويل إلى الاشتغال بالفتوحات الأولى، كان (فرد دونر) في: [الفتوحات الإسلامية المبكرة] (برنستون 1981 م). غير أن نتائجه، على قدر ما تمس الترتيب الزمني والعلائق الداخلية الكامنة وراء الأحداث في الشام، تبدو لي بالغة الهزال، والحق أن المكاتب احتمل كثيراً من العمل الدؤوب، وأسهم أيضاً بشيء له أهميته في التفسير الشامل للفتوحات، غير أنه كان يتهيب، بالنظر إلى المادة الهائلة التي باتت في هذه الأثناء قريبة المتناول، من الإقدام على تقييم، أو وضع سيناريو للأحداث، مثلما كانت الحال مع كيتاني أو دي غويه،

ويُعد الاستسلام في مواجهة فيض المراجع السمة البارزة في تحليله.

وكذلك يرتد تيلمان ناغل الذي يتناول موضوع القيادة العامة والعزل في مقالته: [بعض الاعتبارات المتعلقة بالأسس الجاهلية والإسلامية لسلطة الخلافة] في حجوينبل 1982: 49> إلى موقف مبق أن بدا كيتاني قد تخلى عنه: كان عمر يريد أن ينفذ سياسة تهدف إلى استعادة التحكم الكامل في الأحداث التي تحدث داخل الأراضي المفتوحة، ولذلك كان أحد قراراته الأولى إزاحة خالد بن الوليد من منصبه وتعيين أبي عبيدة بدلاً منه.

وفي الأونة الأخيرة ازداد الاهتمام بالأحداث في الشام أيام الفتوحات من جديد وعاد بسلسلة كاملة من الحوافز للمناقشة.

فقد عاد أ. نوت مجدداً في مقالته الموجزة التي ظهرت في عام (1989م) بعنوان: [تاريخ الفتوح وكتابة تاريخها] «القنطرة 10/1999؛ 462-453 إلى التذكير باطروحة كيتاني، التي تقول إن أبا عبيدة لم يكن حاضراً عند الحصار الأول لدمشق. ومن الأمور القيمة الإشارة الإضافية إلى أن سرد الروايات عن دور أبي عبيدة في الاستيلاء على دمشق ربما كانت له وظيفة تتمثل في الإسهام في المناقشة اللاحقة لمسألة الاستيلاء صلحاً أو عنوةً.

على أن الملاحظات التي قدمها ك. ي. بالانكنسب في ترجمته حوليات الطبري عن العامين (12/ 13) للهجرة تشير إلى اتجاه مختلف كل الاختلاف (الطبري 1993). ومما يؤسف له أن بالانكنسب يتخذ من أطروحة عزل خالد في مستهل خلافة عمر منطلقاً لأفكاره، ويتجه نظره في هذه الأثناء إلى نقد المراجع. فهو يزعم أن سيفاً ضحى، على أساس تحيزه للعراقيين، بدور خالد من أجل أبي عبيدة،

ولابد أن ينظر إلى مادة السيرة الخاصة بخالد، المكتوبة بقلم بترشا كرون، للطبعة الجديدة من [دائرة المعارف الاسلامية] على أنها محل جدال على الأقل. والحق أنها تذكر، فيما يتعلق بالميل الذي لا جدال فيه عند كثير من المراجع، إلى تشويه صفحة خالد، بموقف دي غويه الذي يقول إن عمر كان هو الذي أرسل خالداً إلى الشام بلا ريب، ولكنه بمثل الأطروحة المبنية على العناد البالغ والتي تقول إن كل أوجه نشاط خالد في العراق تدخل في باب الأسطورة.

وفي مقابل ذلك تتوافق إسهامات إليسييف في [دائرة المعارف الإسلامية] بالطبعة الثانية إلى حد بعيد مع أطروحات دي غويه وكيتاني انظر الإسهامات (دمشق، مرج الصُّغر، واليرموك).

وقد تم في الآونة الأخيرة تخصيص مقالة بقلم خليل أثامينا، لموضوع العزل مباشرة (تعيين خالد بن الوليد للقيادة العليا وإخراجه منها) (خليل أثامينا 41/ 1994: 271-272). ويلتزم الكاتب إلى حد بعيد بنتائج دي غويه، غير أنه يُدخل دافعاً جديداً للعزل في دائرة المناقشة. ويفيد هذا أن العزل لم يتم بسبب نقد لخائد نفسه، بل لأن خالداً، بصفته قائداً للجيش (العراقي) كان يقف في وجه اهتمام عمر بترتيب معين مع بني كلب في الشام. ويتحدث أثامينا عن توجه (كلبي) لسياسة عمر:

الكان التوجه الكلبي لسياسة المدينة، فيما أرى، هو المسؤول عن إزاحة خالد من مسرح الأحداث في الشام، لا لأن خالداً لم يكن موالياً لهذه السياسة، بل لأن الظروف الموضوعية التي كان خالد يجد نفسه فيها لم تكن توافق مع تنفيذ هذه السياسة، ولم تكن المشكلة تتمثل في خالد نفسه، بل كانت نتمثل في المعناصر القبلية التي تشكل الجيش الذي وصل معه من العراق، وقد جاءت المعناصر الغالبة في هذا الجيش من قبائل الشمال الذبن كان مقامهم في أرض بني كلب لا يرضي بالضرورة الكلبيين وحلفاءهم في الجزء الجنوبي من صورية، اخليل أثامينا 4/ 1994؛ 265).

وهذه المحجة مبنية على افتراض مغلوط بصدد تركيبة جيش خالد (العراقي). وقد أدخل موير مثل هذا القول في المناقشة من دون أن يقيم ارتباطاً له بعزل خالد.

ويبدو لي، فوق هذا أنه يوجد ارتداد إلى الوراء بجذور ما يسمى بالنزاع بين الشمال والجنوب في الشام، من أيام خلفاء بني أمية إلى عصر الفتوحات. ويمكن أن نقول على سبيل التلخيص، إنه تم في مستهل القرن العشرين بلوغ مستوى للمناقشة مكن من الوصول إلى صورة واضحة إلى حد ما للأحداث في الشام، ومن المؤسف أن فكرة كيتاني التي تفيد أنه لم يحدث عزل على الإطلاق، لأن خالداً لم يكن في أي وقت من الأوقات، قائداً عاماً في الشام، قد اضمحلت. وفي مقابل ذلك، تعكس الإسهامات الأحدث في هذا الموضوع قبل كل شيء الحيرة، والاستسلام بصورة جزئية، تجاه وضع المراجع الباحث للتشويش والبلبلة.

أما ما يتصل بالمراجع الثانوية، باللغة العربية، فيتبين، مرة أخرى، أن حالة المناقشة ما زالت تَظْلَع على مسافة بعيدة، وراء نتائج حركة الاستشراق.

وأبدأ بتفصيلات عمر فروخ في تاريخه لصدر الإسلام (عمر فروخ 1972>، وهو يلتزم مع الأسف، بالترتيب الزمني المغلوط عن سيف (أي أن موقعة اليرموك كانت في بداية مُقام خالد بالشام، عام (13) للهجرة). ويضاف إلى ذلك أنه ينطلق من إرسال أربعة جيوش، وعزل في مستهل تولى عمر للخلافة. وبموجب ذلك لا يمكن لكل الأقوال الأخرى، في الحقيقة إلا أن تكون مغلوطة. وعلى كل حال فهو يكشف عن المشكلة في الروايات المتعلقة بدمشق، إذ يتعرض الإمكانية أن تكون المدينة فتحت مرتين حيث يستطيع بذلك أن يدخل الروايات المختلفة عن كيفيات الاستيلاء على المدينة (صلحاً أو عنوةً) في سياق منطقي. أما العزل ذاته فقد خصص له فصلاً فرعياً مما يضغي على عرض القضية الأساسية أهمية كبيرة. ويتحدث عمر فروخ عن ثلاثة أسباب للعزل، ففي المقام الأول بذكر الضغينة القديمة لعمر على أساس قضية مالك، ويذكر إلى جانب ذلك قرب عمر الخصوصي من أبي عبيدة بن الجِراح. أما الدافع الثالث فجديد كل الجدة، إذ يقِل إن خالداً كان مفرطاً في القسوة في تعامله مع الجيش (كان شديداً على الجند في الحرب) (عمر فروخ 1972: 97 بينما كان خلفه أبو عبيلة يعامل القوات معاملة قائمة على التفهم. وفي أقدم الدراسات الثلاث عن خالد، وهي دراسة عمر رضا كحالة، فصل بالغ التفصيل عن الأحداث في الشام (الصفحات 126-192). ولكن المؤلف يقتصر إلى حد بعيد، إلى الإحالة على أعداد كبيرة من روايات المراجع، ومن النادر أن ينتهي الأمر إلى نقد للمراجع، ولا يقوم بمحاولة لإعادة تركيب الأحداث. على أن البلبلة التي تقع عند القارئ ليست أقل مما لو كان قرأ المراجع بنفسه. وأهم الاختلافات عن إعادة البناء التي تمت محاولتها أنفاً هي التالية:

- \* وعد خالد عند إرساله بالقيادة العامة.
- \* كان المفروض، قبل وصول خالد، أن يتولى عمرو بن العاص
   القيادة العامة في العمليات المشتركة.
  - \* الأخذ برواية سيف حول اليرموك (13) للهجرة.
    - \* أوجه عدم التوافق في الترتيب الزمني.
      - \* العزل في مستهل خلافة عمر،

أما العزل ذاته فيفيض كحالة كثيراً في الحديث عنه (ص 184-192) حيث يحيل، من دون تقويم، على كثير من المادة المتسمة بسمة المحكايات الطريفة، ومن ذلك، مثلاً، رسالتا عزل مختلفتان، وروايتان مختلفتان لرسولين، وحديثان مختلفان بين خالد وأبي عبيلة حول الكتمان، وروايتان حول الاستجواب أمام أبي عبيلة. وهو يميز بين العزلين (تولي الخلافة، والعام 17 للهجرة) ويذكر الأسباب المختلفة التي يمكن أن تكون دفعت الخليفة إلى هذين العزلين. وهو يرى أهمها في نقد عمر خالداً بسبب قضية مالك بن نُويْرة. ولكن عناد خالد، ولا سيما في مسألة التصرف في المال، يُصوَّر على أنه دافع فهم أيضاً. وإلى جانب ذلك يُشار إلى إمكانية أن يكون قول غريب لخالد قد لعب دوراً بالإضافة إلى ميل عمر الخصوصي إلى أبى عبيلة الجراح.

وعلى وجه الإجمال يستطيع المرء أن يقول إن المؤلف لا يتجاوز كثيراً محض الإحالة على المراجع، وإنه قلما يبذل جهدا في التقييم النقدى للأحداث المتعارضة. أما الصادق إبراهيم عرجون فقد كان أكثر تعمقاً فيما يتصل بجوهر المسألة، في كتابه في سيرة خالد، وفي تناوله مسألة العزل، وإن كان لم يستوعب إلا أقل القليل من المراجع الثانوية العلمية. وثمة نقيصة ثانية لهذه الدراسة تتمثل في أن المؤلف ينظر إلى العزل من زاوية النظر المتعلقة (بمصلحة الدولة القائمة في المدينة) ويكاد لا يلقي بالأ إلى الظروف التي كانت سائدة في الشام.

ويتحدث عرجون، بصراحة لا لبس فيها عن عزلين، عزل أول عند تولي عمر للخلافة، ولم يتناول سوى إعفاء خالد من القيادة العامة في الشام، وعزل ثان (في العام 17 للهجرة) استبعد خالداً من كل ألوان النشاط العسكري.

ولعل ما يستحق الاهتمام قبل كل شيء تلك الأقوال الخاصة بأسباب العزل، وذلك أن المؤلف يصف الإشارات المختلفة إلى الروايات المشهرة، حتى تلك المتعلقة بقتل مالك، بأنها أفكار لا معقولة، إذ تتجاهل عظمة عمر من حيث كونه رجل دولة، ويقول إن الدافع الحقيقي الذي حمل الخليفة على إعفاء خالد هو محاولته أن يضع في يده هو مقاليد السيطرة على التطور السياسي العسكري في الشام، وإن تولي عمر الخلافة أسفر عن انقلاب سياسي في المدينة وقع خالد ضحية له. وذلك أن خالداً قد كان ترك لمكلفيه حرية في التصرف واسعة النطاق، بينما كان عمر يمارس سيطرة صارمة وقد أدخل في ذلك التراتب الهرمي الواضح، ولم يشارك خالد في تنفيذ هذا الانقلاب، بل عارضه، ولذلك لم يكن لعمر بد يعزله.

وأنا أرى أنه لا بد أن يوضع في مقابل هذا أن المرء ينطلق في أثناء ذلك من إضفاء المثالية على هياكل السيادة في المدينة، حيث يفترض بصورة أولية وجود فكرة كاملة التطور عن الدولة في السنوات الأولى بعد وفاة النبي.

وثمة مثال يبعث على الاستياء بوجه خاص، على التعامل غير العلمي مع القصة ومراجعها يقدمه الجنرال أكرم في كتابه في سيرة خالد. وهو يبدأ بذم المؤرخين (الرصينين) لصالح الواقدي المزيف، لأنه يقدم الوصف الوحيد الدقيق للحملة (الجنرال أكرم 19886: 351). وعلى هذا الاساس ما كان من الممكن أن ينشب نزاع يستفاد منه بصدد عرض الفكرة الأساسية. على أن مما يزيد الأمر إثارة للاستياء أن المكتاب لقي، على ما يبدو استحساناً كبيراً لدى القراء. ولكي أوضح (مَزِيّة) العرض أنقل هنا رواية الجنرال عن وصول نبأ العزل،

اوعلى الفور أرسل خالد كتاباً إلى المدنة أبلغ فيه أبا بكر فتح مدينة دمشق وكذلك حقيقة أن أبا عبينة توصل إلى اتفاق مع الروم، وعن ملاحقته الروم المائدين وقتل توما وهربيس وعن الغنائم والأسرى وعن ابنة هرقل وإطلاق سراحها.

ركبت هذه الرسالة في آب عام (634 م/ 2 شعبان عام 13 هـ) وبعد ذهاب المراسل الذي يحمل هذه الرسالة بعدة ساعات انتحى أبو عبيدة بخالد جانبا واخبره أن أبا بكر قد مات وأن عمر أصبح خليفة الآن وأخرج رسالة أرسلها إلى المخليفة المجديد فأخذ خالد الرسالة وبدأ يقرؤنها، وعندما رصل إلى السطر الذي يقول إنني أعينك قائدا لجبش خالد بن الوليد رفع خالد رأسه عن الرسالة، [نهابة الفصل] (الجنرال أكرم 417:1988: 417).

وجسلة القول أن المرء يستطيع أن يقول إن المراجع الثانوية باللغة العربية مفرطة في تصديق المراجع الأساسية إلى درجة يتعذر معها أن تتمكن من حل عقد الأقوال واستفكاكها، وأنه لم يجرء إلا فيما ندر، اتخاذ أكثر التناقضات مجافلة للمنطق، ذاتها، حافزاً للتشكك في قابلية بعض الأحاديث للتصديق. وكل المؤلفين يتقبلون بالتسليم أن خالداً عزل (مرة، أو حتى مرتين) ولكن كل المؤلفين يرسمون صورته على أنه مو الفاتع الحقيقي للشام.

## 6.4.5 نتائج التحقيق في المراجع

#### 1.6.4.5 حول وقائع فتح الشام وفلسطين

\* عندما يقبل المرء الأطروحة التي تفيد أنه ما من فصل صارم بين

(الركة) ر(الفتح) يتبين له عندئذ أن فتح الشام وفلسطين بأسرهما تجاوز إلى حد بعيد أفق التوقعات عند صانعي القرار في المدينة. وكان الانتصار عند اليرموك، الذي لم يكن من الممكن تفسيره على أنه الموقعة الحاسمة إلا في نظرة إلى الوراء، هو وحده الذي جعل الاحتلال الدائم للشام وفلسطين يبدو ممكناً.

\* يظهر الجدل حول عدد الجيوش التي أرسلت في صورة مشكلة مفتعلة لم تنشأ إلا من جراء رغبة القوم في تصوير ذلك من خلال النظرة اللاحقة، فيما بعد، إلى فتح الشام، على أنه عمل مخطط له وذو توجيه مركزي، ثم من جراء أن القوم أرادوا، فيما بعد أيضاً، أن ينشئوا لا بي عبيدة بن الجراح، منذ بداية الأحداث دورا قيادياً.

\* قام بالعمليات العسكرية الأولى في الإقليم فرقتان تعملان كل منهما مستقل عن الأخرى تقريباً (فلسطين، جنوب شرق الشام). 
\* التساؤل عن القيادة العامة لا يكون إلا عندما يفصل المرء القول في التشكيل اللاحق للعمليات بما يلائم توسعاً مبنياً على تخطيط مركزي، ثم إن مما يناقض المعطيات العسكرية والشخصية في بداية فتوحات الشام وفلسطين، أن يتحدث المرء عن قيادة عامة. 
\* لا بد أن يُنظر إلى كل الروايات التي تفترض مبدئياً وجود قيادة خاصة بأبي عبيدة بن الجراح منذ بداية الحملة، على أنها تلفين لاحق، وفي مقابل ذلك لابد أن تكون نقطة الانطلاق هي أن أبا عبيدة لم يرسل أول ما أرسل إلا من قبل عمر، وأن ذلك حدث على الأغلب الراجح، أول ما حدث، أيام موقعة اليرموك (15) على الهجرة).

\* إن التساؤل عن القيادة العامة في كل معركة من المعارك على حدة لا يمكن دوماً الإجابة عنه على وجه اليقين، غير أنه لا يتسم بأهمية حاسمة حين لا يفكر المرء على الدوام بتبلل القيادة وانتقالها من خالد إلى أبي عبيدة. ولم تشارك بالفعل كل قوات المسلمين إلا في جزء من اللقاءات على حين تم خوض بعض المعارك على وجه اليقين، من قبل جيش واحد منفرد فحسب:

دا ثينا، مرج راهط، مرج الصُّفَر، العمليات في شمالي الشام.

\* وحتى عندما ينطلق المرء من وجود قدر كبير من الاستفادة عند كل قائد من القواد على حدة، يبدو أن خالد بن الوليد لعب دوراً حاسماً في عدد من اللقاءات سواء أكان ذلك بأنه فرض قرارات استراتيجية هامة في مجلس أمراء الحرب المشاركين أم كان ذلك بأنه حسم سير المعركة وهو على رأس القوات الخاصة به، وهذا ينطبق تحديداً على بتصرى وأجنادين ودمشق وشمالي الشام.

\* كان هناك دور له شأنه لعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان أيضاً ضمن إطار العمليات العسكرية.

"لم يلعب أبو عبيلة بن الجراح دوراً في طور الفتوح المحقيقي، وإذا صحّ أنه لم يُرسل إلى الشام إلا أيام معركة اليرموك، فإنه لم يشارك إلا في الأعمال التكميلية بعد الحسم، وحتى في هذا المضمار كانت مشاركته في مجال شمالي الشام فحسب، وفي مقابل ذلك يستعليم المرء أن يفترض أنه كان له نصيب حاسم في إنشاء إدارة أولية في الأراضي المفتوحة. وكانت أهم مهامه تتمثل بلا ربب العمل في هذا الإقليم بصفته رجلا من أهل الثقة عند عمر.

"إن نصيب الخلفاء في الأحداث في أثناء مرحلة الفتح يقدر فوق قدره بوجه عام. أما التوجيهات الكثيرة من قبل الخلفاء إلى أمراء الجيوش، التي بجري دسها داخل الروايات، وتكون على الأغلب في صورة رسائل، فهي من صنع الخيال. كانت المديئة تُفُوّض بالفتوحات غير أنها لم تكن تديرها. وما من شك في أن ثمة قرارات شخصية هامة ترجع إلى مبادرات من الخلفاء.

\* توفي أبو بكر منذ المرحلة الاستهلالية لفتح الشام وفلسطين، والى جانب القرار المبدئي باتخاذ الموقف الهجومي تجاه القبائل في مجال سيادة الروم، لا يعود يرجع إلى مبادرته بعد موى إرسال خالد من العراق.

" يكاد بقع الفتح بأسره في النصف الأول من خلافة عمر. ويبدو لي أن عمر لم يكن يمارس تأثيراً تشكيلياً على مجرى الأحداث. ولم يقرر الخليفة أن يهيئ لنفسه سيطرة شاملة على مجرى الأحداث اللاحق إلا بعد أن أخذت تتبين معالم أوجه النجاح الكبرى، أي بعد الاستيلاء الأول على دمشق، إذ أرسل واحداً من أهل ثقته، وهو أبو عبيلة بن الجراح، قائداً إلى الشام وربما زوده بصلاحيات واسعة النطاق (قيادة عامة). ومما يلغت النظر أن عمر لم يذهب إلى الشام شخصياً إلا بعد اختتام الفتح (يوم الجابية).

"يبدو أن بني أمية بذلوا الكثير، منذ بداية الأحداث من أجل الفتح في الشام. وقد توفي أبرز ممثليهم، يزيد بن أبي سفيان، بالطاعون الكبير، عام (18) للهجرة ولكن أخاه الأصغر، معاوية، تولى دوره، ويبدو أن المؤرخين يهضمونهم حقهم من الأحداث.

" كثيراً ما تُختت المراجع انطباعاً مؤداه أن الهياكل التنظيمية اللاحقة في الشأم، ولا سيما تقسيمها إلى أجناد (أي مناطق عسكرية) سبق تصميمها في عصر سابق، ولكن المسألة تتعلق في هذا الصدد، على وجه اليقين، بعمليات إسقاط مرتد إلى الوراء.

# 2.6.4.5 حول الترتيب الزمني

هناك سلسلة من التواريخ الرئيسة التي يمكن إثباتها ضمن أمور أخرى، عن طريق شواهد من مراجع غير عربية، وعن طريق إحالات، أو تعلَّقات باحداث ثابتة، واتخاذ هذه منطلقاً للترتيب الزمني.

وصل خالد بن الوليد إلى أبواب دمشق بعد مسيرته في الصحراء في نهاية نيسان عام (634 م) أفي يوم فصحهم!

أما موقعة أجنادين فلا بد أن تكون حدثت، بسبب تعلقها بوفاة أبي بكر المحددة بدقة من حيث الزمن (22 جمادي الأخرة 13 هـ/ ،22 8. 634 م) في (جمادي الأولى - .30 7 ،30 م). ويمكن استخلاص تأكيد مستقل لتاريخ موقعة أجنادين من موعظة عيد الميلاد للبطريرك سوفرونيوس.

وينتج عن تثبيت تاريخ أجتادين أن الاستيلاء على بُصرى لا بد أن يكون تم في الفترة بين ثهاية نيسان ونهاية تموز عام (634 م) ~ على

الأرجح في أيار عام (634 م).

وأما الاستيلاء الأول على حمص في كانون الثاني من عام (634 م)/ ذي القعلة من عام (13) للهجرة فيؤيده شاهد القطع السورية [السريانية] المجتزأة التي بحث فيها تُلدكه.

وأما تاريخ موقعة مرج الصَّفْر، في محرم، (14) للهجرة، فيتم، على الأرجح، عن طريق قصة زواج خالد بن سعيد من أم حكيم، الذي تم عشية تلك الموقعة.

وهنا توافق كبير بين المراجع على تأريخ المعاهدة الأولى للمسلمين مع دمشق في (14 رجب/ 8. 9 هـ/ 635 م). أمّا ما يتصل بموقعة اليرموك فسوف تكون بيانات كثير من الرواة التي تغيد أنها حدثت في الثاني عشر من رجب، (15. هـ/ 636 8. 20. محسومة، يؤيدها ما في القطع السورية المجتزأة.

ويزودنا عام الطاعون، وهو الثامن عشر للهجرة، بنقطة أخيرة للتثبيت لأن سلسلة كاملة من الشخصيات اللامعة سقطت ضحية هذا الطاعون.

اما سائر التواريخ (إرسال القوات، واللقاء الأول في جنوبي فلسطين، وموقعة فحّل، وبداية حصار دمشق، وإخلاء المدينة، وتعيين أبي عبيدة بن الجراح والاستيلاء الثاني على دمشق، والاستيلاء على حمص والاستيلاء على القدس، والاستيلاء على قنسرين، ويوم الجابية) فلا يمكن أن يقدم لها سوى ترتيب زمني نسبي،

ويستطيع المرء أن يركب من التواريخ المذكورة التسلسل التالي للأحداث في الشام وفلسطين:

دائينا> مرج راهط> بُصرى> أجنادين> حمص> فحل> حصار دمشق> مرج الصُّفَر> المعاهلة مع دمشق> وصول أبي عبيلة بن الجراح> اليرموك دمشق >2 حمص >2 شمالي الشام> القدس> يوم الجابية> طاعون عمواس،

على أن البيانات المتعلقة بالترتيب الزمني في المراجع تبلغ ما تبلغه 367 من إثارتها للبلبلة والحيرة لأنها لا تقدم فتحاً متقدماً متواصلاً، إذ تفيد أن أقاليم متفرقة (حمص، دمشق) كانت تؤخذ مراراً، ولذلك كان من الممكن أن ترد الروايات في سياق غير سياقها الصحيح. غير أن البلبلة ترجع أيضاً إلى أغلاط فجة لبعض الرواة في الترتيب المنهجي (ومثال ذلك خلط سيف بين اليرموك وأجنادين).

#### 3.6.4.5 حول سيرة خالك

\* لم يعد أبو بكر خالداً بقيادة عامة شاملة في الشام.

لم يمارس خالد في أي وقت، في حملة الشام قيادة عامة شاملة
 لكل قوات المسلمين، غير أن أمراء الحرب المشاركين كانوا
 يعترفون به رجلا قيادياً، في مناسبات عديدة.

\* كان خالد يتولى دور القيادة على وجه الخصوص في العمليات القتالية في أجنادين، وأثناء الحصار الأول لدمشق، وفي اليرموك، وأسهم إسهاماً جوهرياً في الوصول إلى مخرج ملائم.

\* وني مقابل ذلك تعد مشاركته في لقاءات فحل، ومرج الصُفر غير مؤكنة. أما فحُل ففي وسع المرء أن يقرر آنه شارك في القتال، إن لم يكن قائد فرقة الاستطلاع التي توصلت في الوقت ذاته إلى الاستسلام الأول لحمص.

" من الممكن أن يقال على وجه اليقين إن خالداً عقد المعاهدة الأولى مع سكان دمشق، وقد عُدُلَت هذه المعاهدة بعد الاستيلاء الثاني على المدبئة.

" وبالنسبة إلى الزمن الذي تلا موقعة اليرموك يجري الحديث بعد عن أنشطة عسكرية لخالد، غير أن زمن العمليات القتالية الرائعة كان قد ولى، ويبدو أن قنسرين لبثت وقتاً طويلاً قاعدة لعملياته. وفي هذه الحقبة كان موضوعاً تحت رقابة معينة من قبل أبي عبيلة.

\* يبدو أن خالداً كان له نصيب لا يمكن تحديده بمزيد من التفصيل، في فتح القدس، ما دام قد ذُكر في المعاهدة مع المدينة شاهداً أول.

وحتى في لقاء أمراء الحرب مع عمر في الجابية كان خالدا ما
 زال يتمتع بمركز هام.

" لا يمكن تحديد المضمون الفعلي لأحداث عام (17) للهجرة (الحملة في الجزيرة). والقضايا التي يجري الحديث عنها في هذا السياق (الحَمَّام، ومنح ابن الأشعث) تُعدُّ ملوَّنَة بألوان من التحيز على الأقل، هذا إذا كان لها على وجه الإطلاق نواة تاريخية، يمكن أن تكون مصادرة عمر جزءاً من ثروة خالد، مستندة إلى حقائق، ولكن ليس من المضروري أن تنطوي على صبغة سلبية، ويهدو أنها ربطت بتخفيض المرتبة العسكرية بغير وجه حق. "اما أن خالداً استُدعى إلى المدينة في إطار المصادرة فذلك مما

\* أما أن خالداً استُدعي إلى المدينة في إطار المصادرة فذلك مما لا يمكن إثباته، أيضاً.

\* قضى خالد سنواته الأخيرة (18-21 للهجرة) في حمص من دون أن يسمع الناس بعمليات عسكرية شارك فيها، ومما لا ريب فيه أنه لم تحدث في الوقت المعني اشتباكات تستحق الذكر مع الروم.

أما عزل عمر له فأنا أود أن أحيله، بعد تحقيقاتي، على عالم الأسطورة جملة وتفصيلاً.

\* وبعد أن تبين أن خالداً لم يكن يتولى قيادة عامة رسمية، ما كان من الممكن أن يعزل عنها، ولم تكن ثمة حاجة إلى عزله.

\* إن الارتباط القسري الموهوم بين عزل خالد وتعيين أبي عبيدة لا يصمد أمام التمحيص النقدي. وذلك أن أبا عبيدة عندما أرسل إلى الشام لم يتول وظيفة خالك بل بات بعمل بصفته من أهل ثقة عمر، ويتميز بهذا الاعتبار، بمركز رفيع بين أمراء الحرب. واحتفظ خالد بالقيادة على القوة الموضوعة تحت قيادته على الأقل إلى أيام الحوادث في عام (17) للهجرة.

\* رحتى الملاحظات التي لا حصر لها حول عداوة عميقة الجذور بين خالد وعمر، لم يجر إدخالها في نسيج الروايات، على الأرجح إلا لتفسير العزل المزعوم.

#### 4.6.4.5 عرض الأحداث في المراجع

تُعَدُّ مادة المراجع المتوافرة متعددة الجوانب إلى حد فائق،
 رمتناقضة في ذاتها.

"إن مفهوم الأخبار عند المؤرخين العرب يشكل عائقاً إلى حد بعيد عندما تتعلق المسألة بعرض عمليات تاريخية كبرى في إطار من التمامك. فهو يسمح بتلوين الرواية بما يلائم وجهة النظر المتحيزة، ويحدث، من جراء سرد الرواية، الذي يبدو أميناً على التفاصيل، انطباعاً زائفاً يوحى بالحُجّية الكبيرة.

\* كان عدم اليقين فيما يتعلَّى بتاريخيَّة بعض الروايات كبيراً إلى حد يبعث على الدهشة، حتى عند الجمّاعين. ولكن قلَّما كانت تجري محاولات جدية لحل التناقضات بين الأقوال المختلفة كل على حدة، ولكن حتى هذه الأغلاط القليلة في التحرير تدع القارئ في كثير من الأحيان يقع على أثر زائف (انظر الطبري، في موضوع القيادة العامة، أو خليفة بن خَيَاط في أقوال الوليد بن هشام).

" لقد حدث إدخال المادة الملفّقة في كل مراحل النقل، أي أنه
يرجع إلى أقدم العصور. لذلك لا يأتي التنقيب عن أقدم الأقوال
في المراجع بيقين فيما يتعلق بتاريخية وقائع محدّدة.

" من المستحيل على القارئ كل الاستحالة أن يميز المعلومات الموثوقة التي ما زالت متوافرة على وجه الإطلاق، من المادة الملفقة وذلك أن انكم الهائل من مادة الرواية التي لا طائل تحتها، أو المادة الملفقة طمس المعلومات القليلة التي ثبتت للنقد طمسا كاملاً في المحقيقة. ولكن ما زال في وسع المرء حتى اليوم أن يعشر على الإبرة في كومة القش عندما يعمل وسط ركام المعلومات مستعيناً بجملة من الوسائل الخاصة بنقد النص.

 إن استعمال الرواة والجمّاعين للغة استعمالاً فيه مجازنة يجعل استيعاب المراجع وهضمها أمراً بالغ الصعوبة (انظر، مثلاً، مضمون دلالة كلمة (الشام)).

\* ربما أمكن أثناء استيعاب المحرر للملاة الغنية، المطبوعة بطابع

الحكايات، أن ينتهي الأمر بسهولة إلى تحريفات تعوق فيما بعد فهم السياق التاريخي. فهناك سلسلة كاملة من (الموضوعات الجوالة) التي يجري تفكيكها وإخراجها من سياقها الاصلي، وتجميعها مع أحداث أخرى.

عبري، في عدد من المجالات الجزئية، سرد أقوال متناقضة كل التناقض وكل منها لذاته له مظهر الحجية، وهذا يمس أيضاً الأقوال الأساسية، كالعزل، أو القيادة العامة، أو الترتيب الزمني.

\* وهناك بصدد العزل تناقضات لا سبيل إلى تجاوزها فيما يتعلَّق بتاريخه، وظروفه ودوافعه وردود الأفعال المتصلة به. فكيف يمكن لخالد، مثلاً، أن يُعزل عند تولّي عمر الخلافة، ويكون مع ذلك قد عقد المعاهنة مع دمشق. وقد تبيّن، فيما يتعلق بالدوافع المتهاينة للعزل، أنه لم يصمد للتمحيص أيّ منها. وحتى عندما ينطلق المرء من أن أبا عبيدة أرسل إلى الشام في عام (15 هـ) ليقوم هناك بعمل والي عمر، لا يستطيع المرء أن يُدخل الأقوال المختلفة حول وظالف أمراء الحرب الاخرين ضمن سياق مقنع إلا بصعوبة بالغة. ويظل مضطراً مرة بعد أخرى إلى نبذ مجموعات كاملة من الأخبار أو الروايات لأنها تتعارض مع المادة الأخرى كل التعارض. \* أما ما يتعلق باختيار الأحاديث المروية وصياغتها فيمكن إثبات وجود عند كبير من الميول التي تؤثر بدرجة تقل أو تكثر على التراثِ المروي. وكانتِ بعض القوى المدافعة ذات العلاقة تحدث تأثيراً شاملاً، أي تأثيراً لا يقتصر على جملة الموضوعات التي هي موضع البحث والتساؤل، على حين كانت الأخرى نوعية في روايات العزل،

\* ومن المطامح التي يمكن أن نقرر أنها شاملة، على سبيل المثل، الطموح إلى إبراز توجيه مركزي من قبل الخليفة يَطلعُ بنوره من وراء كل الأحداث، وهذا الميل يمثل جزءاً من جهود الرواة والجمّاعين بعيلة المدى، الرامية إلى إضفاء طابع المثالية على عصر الخلفاء الأوائل، وإسقاط أكبر قدر ممكن من المفاهيم التي

نشأت فيما بعد على العصر الأول إسقاطاً مرتداً إلى الوراء.

\* وعندما كان المؤرخ يحاول إنشاء تركيب من الأخبار المتفرقة، عند ذلك على وجه الخصوص كان يمكن للمزايا المذكورة أن يظهر تأثيرها، ومثل ذلك محاولة ابن الأثير عمل تصنيف منهجي للروابات التي تُروى عن العزل الثاني المزعوم.

\* والى جانب ذلك تسمح لنفسها سلسلة بأسرها من القوى الدافعة الخفية أن تقرر أن تصوغ المادة التاريخية صياغة متحيزة كانت تحدث أثرها على النطاق الشامل أيضاً في الحقيقة، ولكن لم يكن يظهر تأثيرها إلا على صعيد النقطة الواحدة: المشاعر المناوئة لأهل العراق والموقف الأساسي المعادي للأمويين عند الجمّاعين في العصر العباسي، والرغبة في إبراز دور نبلاء الإسلام على وجه الخصوص.

\* يمكن أن نقرر بالنسبة إلى كل الميول التي تحدث مفعولاً شاملاً، ان كل شخصية لعبت دوراً تاريخياً كان يمكن أن تكون الضحية البريئة لتكديس الحكايات: كان القوم يضربون الكيس ويقصدون الحمار (ومثل ذلك: خالد، ابن الأشعث).

"ومن الممكن، في سياق ما يجري البحث فيه على وجه الخصوص ان نثبت، إلى جانب الميول الشاملة، وجود نزوع إلى إيلاء أبي عبيلة بن الجراح أهم الأدوار الممكنة في حوادث الشام. وقد أدى هذا إلى إعادة تفصيل فقرات جوهرية من التطور على أساس وجهة النظر هذه (إرسل أربعة جيوش مع أوامر نوعية فيما يتعلق بمسيرها، وعزل خالد المبكر، وقيادة أبي عبيلة في المواقع الحربية الهامة). "و بالنظر إلى الأقوال المتناقضة عند الرواة الأوائل، عن نصيب أبي عبيلة بن الجراح، يبدو أن إجماعاً تكون خلال أجل جد قريب، عند الجماعين على أنه لعب الدور القيادي في فتح الشام. وهذا الغلو في تقدير مساهمة أبي عبيلة لم يجر على حساب خالد فحسب، ذلك أن أمراء الجيش الآخرين أيضاً دُفع بهم إلى خلفية المسرح.

إن التركيز على الارتباط الذي يوهمون بأنه لا مندوحة عنه، بين عزل خالد وتعيين أبي عبيلة، كان الوسيلة التي استُعين بها على الترويج لدور أبي عبيلة المُغالى فيه. ولكي يجعل الرواة من الإجراء غير المألوف شيئاً قابلاً للتصديق لم يتورعوا عن اختلاق متغيرات جديلة على الدوام لـ (كراهية عمر القديمة لخالد).

" لم يقتصر الرواة، في سعيهم إلى تصوير العداوة بين تلتا الشخصيتين العظيمتين، على سباق فتح الشام الذي هو موضوع الحديث، بل رجعوا إلى مدى بعيد في التاريخ مثل قضية مالك، ليدعوا احتجاجهم يظهر في صورة مُقْنعة.

\* لقد تعرّضَت صورة خالد لتشويه بالغ الفداحة من جراء إعادة تشكيل الروايات عن الشام بالأسلوب المتحيّز. والحق أنه قد ثبت على المدى الطوبل الانطباع الذي يوحي بأن الانتصار على الروم كان ماثرته في المقام الأول، ولكن شواهد المراجع وحدها لا تسوّغ هذا المحكم الإجمالي الإيجابي، بل هي على النقيض من ذلك تماماً. \* على أن القائد الكبير لم يُحرم إكليل غار النصر عن طريق المخداع والمغالطة فحسب، بل تم تشوبه صفحته الشخصية وتلويئها أيضاً، إذ لم يتورع القوم عن اختلاق كل الأثام الممكنة بحقه.

" يستطيع المرء أن يستنل، من خلال العملية بعينة المدى، المتمثلة في التفسير المقلوب للأحناث في الشام، وهو ذلك التفسير الذي أحدث آثاره في كتابة التاريخ العربي بأسره، على أن مسألة الحط من مكانة خالد لا تتعلق بنتيجة جاءت بطريق المصادفة، ولا بدّ أن تكون وجنت لدى أوائل الرواة أوساط لها دور توجيهي كان لها مصلحة في تسويد صفحة خالد، ومن أجل ذلك كانت تتعمّد نشر الروايات التي لم يكن لها بدّ أن تلحق الضرر بسمعته.

" لم تكن صورة خالد تتعرض للتشويه في المجلل السلبي على مر" الزمن، وعلى نحو مُطّرد أبداً، إذ لا يمكن تسجيل تطور متواصل في هذا الاتجاه عند الجمّاعين. ومن ذلك أن كلا النصين اللذين نشأ في وقت واحد تقريباً، وهما نص خليفة بن خَيّاط، ونص الفّسوي، بعرضان صورة متباينة على نحو واضح: أما خليفة بن خَيّاط فلديه

أعلى نسبة مثوية من الروايات ذات اللون السلبي، على حين يبلغ نصيب أمثال تلك الأقوال عند الفَسّوِي أدنى نسبة مثوية له بين المؤرخين الذين تمِّ البحث فيهم.

\* حوالي ثلث الأقوال التي تم البحث فيها لم تتضمن أي بيانات عن الضامنين، وفي الثلث الآخر منها تعد البيانات أولية، أو بدائية ولا يمكن تحديد المضامين إلى حد ما إلا فيما تبقى. وفي كثير من الأحيان يتمثل بيان المرجع في مجرد الإشارة الإجمالية إلى جماع سابق،

" يبرز بين أوائل الجَمَّاعين المذكورين في الأسانيد على وجه الخصوص ابن إسحق، الذي يروي، في المجال الحرج، أقوالاً عن خالد، سلبية على سبيل الحصر تقريباً. وحتى عندما لا يُفترض أنه يتلاعب بالمعلومات بنفسه يعدُّ في الجمع على الأقل مطبوعاً بطابع الضغينة تجاه خالد.

# 6) مرة أخرى: خالك وعمر

وبعدان تم الفراغ من التحقيقات المفصّلة في ضروب النزاع الأربعة المختارة يمكن أن يطرح، من جديد، السؤال عن العلاقة بين خالد وعمر، ولكن هذه المرة، مع إدخال النتائج المستخلصة من التحقيقات في المراجع، في الحسبان.

ومن المفروض أن النقطة الجوهرية في ضروب النزاع هذه بين الرجلين، كانت تكمن في كراهية مستكنّة في الأعماق، ومتبادلة، أذّت إلى أن يظل عمر طوال حياته يستغل كل فرصة لاتهام خالد.

فماذا يتبقى من هذه الاتهامات، بعد تحليل المراجع؟

# النقطة الأولى: الانتهازية

هي أن خالداً دخل في الإسلام، ولكنه ظل في قرارة نفسه كافراً، وإسلامه مشكوك فيه من وجوه عدة.

لقد انتهت المسألة، منذ عام دخوله في الإسلام (الثامن للهجرة) إلى سلسلة كاملة من الأحداث التي وضعت مصداقية إسلام خالد على المحك. ففي الححملة غير الموقّقة التي انتهت إلى مؤتة، استطاع على الأقل أن ينقذ بقايا الجيش المهيض الجناح، وعند فتح مكة قدّم، في قتاله أقرب شركائه من أيام الجاهلية، البرهان على أن دخوله في الإسلام لم يكن إلا بكل قلبه، وإن تحطيم صنم العزى يمكن تقويمه على وجه الخصوص بأنه اختبار لتخليه عن الوثنيّة. وقد أوردوا على وجه الخصوص القضية

الخاصة ببني جَذيمة برهاناً على مشاعر وثنية دفينة عند خالد، غير أن إعادة تركيب الأحُداث التي حاولتُها تفضي إلى أن خالداً إنما تصرف وفقا للتوجيهات، أما التلميحات إلى (تاريخ سابق) فقد وضعتها في كفة الميزان جهة ذات مصلحة، وكذلك الاتهامات المختلفة. على أن الموقف الملتبس الذي يضعون فيه النبي يشير إلى أن المسألة لم تكن تتعلق، في هذه المناسبة بنـزوة من نزوات العنف ذات سمة وثنية، بل بإجراء يهدف إلى توسيع نطاق نفوذ الأمة. وثمة جانب منفصل فيما يتعلق بمصداقية إسلامه يكمن في الاتهام الذي يتم إيراده مرتبطاً بعمر، بأن خالداً (منافق) وأن إسلامه ليس إلا تمثيلاً. وتتمثل نقطة الانطلاق في روايات متكررة تفيد أن خالداً استُدعي إلى المدينة ليسوع سلوكه، فلبس شارات الحرب عن قصد، ليضع بلاءه في الإسلام على المحك. على أن مما يجرّد القصة من قيمتها بعض الشيء أنهم يذكرون قصة السّهام في العمامة وآثار صدأ الدروع على ثوبه، مراراً، وفي سياق مختلف. وإذا قرأ المرء المراجع من وجهة نظر تقييم إخلاص خالد في إيمانه الجديد فسيكون من الممكن اكتشاف سلسلة كاملة من الأدلة التي تشير إلى توجهه الداخلي نحو الإسلام: الروايات المتواترة عن إقامته للصلاة، وكلماته في القوات المطبوعة بطابع الدين، والحكاية المؤثرة عن خصلة شعر النبي، التي كان خالد بعد حجة الوداع يحملها أبدأ تحت فلنسوته، وأخبار (كراماته) والظروف التي أحاطت بموته، وليست المسألة هي أن هذه المؤشرات (الإيجابية) يمكن أن تكون لها مصداقية أعلى من الروايات المضادة. ومع ذلك فالروايات كلها تتقارب في تقريرها أن خالداً عندما أصبح مسلماً باتٍ راسخ القدم في العقيلة الجديلة. أمَّا ما يؤخذ عليه من أنه كان مسلماً سيء السلوك، فليس سوى وسيلة هجوم في يد خصومه. وكثيراً ما يتخذون من عمر بوقاً للنقد إذ يحسبون انهم يضفون بذلك اهمية خصوصية على المسألة.

النقطة الثانية: نزعة العنف عند خالد

أما ما وصل في أجزاء من المراجع الثانوية على أنه (تعطُّش خالد

الذي لا يكبّح جماحه إلى الدماء) فيضرب بجذوره في سلسلة من الاتهامات التي نعود على عمليات خالد العسكرية، ولكن قلما يذكر في المراجع عدد الضحايا أو أسلوب قتلهم، بل تتعلق المسألة في معظم الأحبان بأن خالداً أوعز بقتل مسلمين وجعل نفسه بذلك منداناً بإحدى أكبر الجرائم الني يمكن تصورها. على أن قتل أناس من بني جَذِيمة لا يمكن إيراده ضد خالد إلا إذا كان هؤلاء مسلمين، ولا بكون قتل مالك بن نُويْرَة جريمة إلا إذا ثبت إسلام مالك. غير أن التحقيق في المراجع أسفر في كلتا الحالتين، عن أن وضع الضحايا كان مشكوكاً فيه على الأقل، وهناك أدلة قوية على أن القتلى فارقوا الحياة في قتالهم المسلمين. ولم يكن من الممكن، في حاله مالك على وجه الخصوص، جلاء مسألة ماهية الظروف التي قُنل فيها: أتراه فُنلَ من جراء أمر لخالد قابل لإساءة الفهم، ام بحكم بالإعدام بعد استجواب سبقه وحتى أكثر ضروب الوصف سحراً ما كانت لتجعل نصاً من النصوص أكثر قابلية للنصديق من النصوص الأخرى، وليتذكر المرء قصة رأس مالك بن نُويْرَة الذي نُصب أَنْفَبُّهُ للقدر. وقد كنت أميل، وأنا أعيد تركيب الأحداث، إلى أن أعد مقتَله فيَّ أنناء القتال هو الأكثر رجحاناً، وبذلك تغدو كل نفاط التقدير الخاصة بالقسوة المفرطة واهيه في هذه الحالة. وثمة اتهام آخر بقنل مسلمين، بمناسبة القتال في المُصيِّخ، أولاه أصحاب الحوليات قدراً من الاهتمام أقل إلى حد بعيد وفي هذه الحالة أيضاً بزعمون أن عمر طالب بمعافبة خالد، غير أن أبا بكر رد عليه بأن كلا المسلمين يتحملان المسؤولية عن مصيريهما بنفسبهما، إذ لزما جانب ذوي قرابتهما النصاري في وقت الاشتباك، وبذلك ما كان من الممكن أن يُعرَف أنهما مسلمان عند رهط خالد، وبذلك يغدو الاتهام واهياً. على أن الصورة تختلف فيما يمعلق بالروايات عن حرق المرتدين، وعن (نهر الدم). فالموت بالنار الذي أُسلمَ إليه المُرتَدُون يُذكر مراراً في المراجع، ولكنه لا يُذكر دوماً في سياق عمليات خالد. ويبدو هنا أن المسألة كانت تتعلق بإجراءات مردية، أنموذجيه، لا بعمليات إعدام جماعي. على أن فرض الإعدام حرقاً لم يكن على أية حال فكرة خالله ففي علد من توجيهات أبي بكر مجري

المطالبة بذلك، وعلى الأقل في حالة الفجاءة فرض الخليفة نفسه العقوبة وأوعز بتنفيذها. ولا يمكن أن يكون اتهام خالد بحرق بشر ممكن التصديق. أما ما يتصل بـ (نهر الدم) فلم تكن المقطوعة رؤوسهم في هذه المناسبة (أليُّس) مسلمين بل أسرى معتقلين لدى المسلمين يزعمون إن خالداً أوعز بالتخلص منهم بالقتل، صادراً في ذلك عن مزاج معيِّن. ولا بد للمرء أن يقول في ذلك إن الرواية تفقد قيمتها بأنَّ دفع عجلة الطواحين بدم القتلى من العبارات المكرورة الخاصة بتدوين التاريخ العربي، الأمر الذي يمكن أن نستنتج منه أن هذا القول لا يحظى بالواقعية. وليس بين الروايات عن الشام اتهامات لخالد بسبب قسوة مبالغ فيها، غير أن هذا سيكون له سببه في محض أن الأوساط التي روَّجت لأمثال هذه الروايات خفّضت دور خالد في الشام إلى حد أدنى بالطلاقها من عزله المبكر عن القيادة. والاتهام بألوان القسوة المبالغ فيها خليق أن يكون من وجهة النظر هذه اتهاماً يفضي إلى نقيض ما يراد منه. ومن الأمور التي لا يتقبلها العقل مسألة لماذا يظل هؤلاء يضعون على لسان عمر، المرة بعد الأخرى، الاتهام الواهي بقتل مسلمين وارتكاب الفظائع. النقطة الثالثة: الزّني

وفي حالتين تجري محاولة تحويل خالد إلى زير نساء، وترتبط المحاولة الأولى باتهامه بممارسة الزنى. وقد تم التحقيق في (القضية) المتصلة بأرملة مالك على وجه التفصيل على حين لم يجر التعرّض لقصة خطبة ابنة مُجّاعة بن مرارة في نهاية معركة اليمامة إلا من باب المرور العابر. على أن الاتهام بالزنى الذي أعرب عنه عمر بلهجة حادة، وطالب من أجل ذلك برجم خالد لم يكن من الممكن طرحه إلا إذا تزرّج خالد أرملة المقتول مالك بن تُويّرة من دون أن ينتظر وقت طُهرها. وعقد الزواج بعد انتظار انقضاء الأجل الشرعي لن يكون مستحقاً للوم إلا بصورة غير مباشرة أي بأن يُلحق المرء بذلك أن قتل مالك لم يجر إلا مقترناً بالنظر إلى الظفر بزوجتة. ولم تكن المعاشرة الجنسية مع أمّة أو محظية جريمة، وقد أسفر التحقيق عن أن المسألة لا يمكن أن تكون

انتهت إلى عقد زواج لخالد من أم تميم، ليلى بنت المنها. ومن الممكن أن نفترض أن القضية اختلفت لتدعيم الادعاء القائل إن خالداً قتل مالكاً بغير وجه شرعي. أما أم تميم التي تذكر في سياق معركة اليمامة، فيبدوا أنها كانت شخصية أخرى، هي أم تميم الثقفيّة، وهي إحدى زوجات خالد الثلاث المؤكّدات. أما خطبة ابنة مُجّاعة بن مرارة فلم تكن تنطوي على شيء يسيء إلى السمعة إلا من حيث كونها تمّت في وقت غير ملائم، إذ يُقال إن خالداً فكّر بعد المعركة الفادحة مباشرة في عقد زواجه من هذه المرأة التي كان أبوها قد خدعه بها بكل قواعد الفن على وجه الخصوص. ثم أنه يجري الحديث في بعض الروايات عن مهر عروس يبعث على الفزع كان خليقاً أن يثير حنق المسلمين فوق ذلك أيضاً. ولا يكمن في القصة بأسرها، على الأرجح، مثقال ذرة من الحقيقة. وعلى كل يكمن في القصة بأسرها، على الأرجح، مثقال ذرة من الحقيقة. وعلى كل على فليس بين نساء خالد واحدة من قبيلة حنيفة، ويجب أن نقرر على حال فليس بين نساء خالد واحدة من قبيلة حنيفة، ويجب أن نقرر على متعنه، حتى في أكثر اللحظات قلة ملاءمة لذلك، تنحرف كل الانحراف متعنه، حتى في أكثر اللحظات قلة ملاءمة لذلك، تنحرف كل الانحراف عمًا يستطيع المرء أن ينظر إليه على أنه مضمون إلى حدّ ما.

# النقطة الرابعة: التمتع بالخمر

لا تتمتع الحكاية التي تفيد أن عمر لام خالداً لوماً عنيفاً وشنمه حين علم أنه استعمل في الحَمَّام، في آمد، خلاصة تحتوي على المخمر إلا بادلة واهية. فمكان الحادث وزمانه مشكوك فيهما، كما أن مشاركة خاللا فيه مشكوك فيها أيضاً. والمسألة برمَّتها تحمل فوق ذلك بعدُ طابع المفارقة التاريخية. والمناقشة حول تفاصيل تحريم الخمر لم تنته في أوساط الفقهاء إلى نهاية حتى اليوم. وقد كان الناس في أيام هذا الحادث على كل حل مجمعين على التحريم الشامل، وحتى القصاص في حالة المخالفة المتعلقة بذلك التحريم لم يكن قد وضعت له لوائح أو قواعد بصورة نهائية. ولذلك تبدو الحالة الخاصة المتمثلة في استعمال الخلاصة الحاوية خمراً، من أجل إزالة الشعر، أقرب إلى أن تكون إسهاماً في المبالغة في التدقيق منها إلى أن تكون رواية تاريخية. وبالنظر إلى سجل

المعاصي الطويل الذي اختُلقَ بحن خالد كان في وسع القوم أيضاً أن يُلحقوا به هذه الفعلة أيضاً بلا ريب. وأيُّ ضَيْرٍ في أن يوصف خالد، دون غيره، في موضع آخر، بأنه ذلك الذي كان يحرص على مجاوزة الحد في المتمتع بالخمر، مما حمل عمر على زيادة حدّ القصاص المتعلق بذلك عليه.

# النقطة الخامسة: الوَلَع بالأُبِّهة

يتحدث بعض المؤرخين أيضاً، في سياق زيارة عمر الشام (يوم الجابية) بأن عدداً من أمراء الجيوش خرجوا راكبين للقائه، وانهم كانوا يلبسون في أثناء ذلك ملابس من النسيج المطرز بالقصب، ومن الحرير، مما حمل عمر على تقريعهم. وإذاً فغي هذه الحالة لم يكن خالد وحده هو الذي تناوله غضب الخليفة، إذ يذكر عند الطبري (الطبري 2402) معه في نفس واحد، أبا عبيئة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان. وقد كان النبي أعرب عن رأيه مع ذلك بصراحة لا لبس فيها، في مسألة ارتداء الثياب الباهظة، وكان من الواجب أن يَشعر بالاستنكار المدانون الثلاثة. على أن الرواية التي تُنقل من دون إسناد تبدو لي تماماً في صورة الدليل الملقّ ضمن مناقشة فقهية. وعلى كل حال فلا ينبغي للمرء أن يستخلص على هذه الأساس استنتاجاً يُمسُ العلاقة بين خالد وعمر.

#### النقطة السادسة: التبذير

وأنا أعرف من ضروب الإنفاق المفرط لديه التي يمكن أن يُستنتج منها دليل على الولع بالتبذير، دليلين: المهر المقدَّم إلى ابنة مُجَاعة بن مرارة، والهبّة إلى ابن الأشعث. ومما لا شك فيه أنه لا بد أن خالداً أحرز، على مدى غزواته، مبالغ طائلة من الغنائم، ومع ذلك فالمناسبتان اللتان استعمل فيهما، من ثروته، مبالغ كبيرة من أجل أغراض لا تقرِّها الأوساط المتسمة بالتزمَّت، تتسمان بضعف الدليل، ولا بد من الارتياب في صحتهما ومطابقتهما الواقع. لقد سبق أن ذكرنا أنه لم يكن ثمة ارتباط بابنة مُجَاعة على الأغلب الراجع. أمّا أن يكون رجل ممن يلتمسون بابنة مُجَاعة على الأغلب الراجع. أمّا أن يكون رجل ممن يلتمسون بابنة مُجَاعة على الأغلب الراجع. أمّا أن يكون رجل ممن يلتمسون

المال، مثل ابن الأشعث أتى خالداً فذلك ما لا يمكن تصوره بالنظر إلى السياق، على أن الأقرب إلى المعقول أن نتصور ذلك إهانة وازدراء لزعيم بن كندة. ففي الحالة الثانية فحسب يجري الحديث عن نقد كبير لخالد من جانب عمر، ويجري إيراد الإنفاق على ابن الأشعث مرتبطاً بمصادرة نصف ثروة خالد.

#### النقطة السابعة: العناد

لقد أَخذَ على خالد، المرة بعد الأخرى، أنه كان يتصرف بعناد، بل كان منُّ ذلك أنه كان يتصرف خلافاً للإرادة الصريحة الصادرة عن الخليفة. وَثُمَّة مثال حَسَنُ التوثيق في الروايات حول ثورة الأنصار أيام الحملة على بني تميم. فالكلمة التي تقال على لسان خالد، بهذا الدافع، تظهر بوضوح أنه لم يكن ينوي أن يُخضع حكمه على الوقائع لتوجيه شامل من قبل الخليفة ببساطة. ومما لا جداًل فيه أن بعضاً من عملياته العسكرية كان يقوم بها من تلقاء نفسه، وربما لم تكن تساير مع تصورات أصحاب السلطة في المدينة. ومن الأمثلة الجليَّة على ذلك معاهدته مع بني حنيفة التي أقر فيها للمهزومين بشروط صلح مواتية لهم نسبياً وكانت تقصر كثيراً عما كان يتصور أولو الأمر في المدينة. ومع ذلك يبدو لي أن من الخطأ أن يحمل المرء على محمل الجد ما يجري تقريره في المراجع من تأثير المدينة الذي يصل إلى حد التوجيه المركزي الشامل. وذلك أن أمراء الجيوش الذين نهضوا بعبء الفتوحات الكبري لم يكن في وسعهم أن بتصرُّ فوا تبعاً لتوجيهات مفصِّلة، إذ إن أحوال التواصل وحدها كان خليقة الأ تسمح بذلك. وعلى هذا سيكون مأخذ العناد مسوَّعًا على نحو تدريجي إلى أقصى الحدود، بأن يقال، مثلاً، إن خالداً، كان يُتصرَّف تبعاً لما يبدُّو له مناسباً، أكثر مما كان الآخرون يفعلون ذلك.

## النقطة الثامنة: الإخلال بالأمانة

وفي إطار من العلاقة الوثيقة مأخذ العناد يُذكر انهامه بالخروج على القواعد المطّردة في تقسيم الغنائم، مما حمل عمر، فيما يزعمون، على مصادرة جزء من أموال خالد لمصلحة بيت المال، على أن تحديد وجوب تسليم خمس الغنيمة إلى النبي يبدو ثابتاً وموثوقاً إلى حد بعيد. أما ما كان أقل وضوحاً فهو تحديد أوجه التصرف في هذا السهم من الغنائم، وكان ما هو أقل من ذلك وضوحاً بعد، اللواتح الخاصة بتقسيم البقية الباقية. وهنا كان ثمة حقوق مبنية على العلاة والعرف، وما من شك في أن القائد كان لديه مجال معين من حرية التصرف إذا ما أراد أن يخصص نصيباً على للشجعان من رجاله بوجه خاص. ويذكر في حالات جمة أن خالداً كان يوعز بتوزيع مكافآت خصوصية، الأمر الذي كان يفسح في المجال لاستنتاج وجود طريقة في التصرف تعسفية نسبياً. غير أن هذه لم تكن حرية شخصية كان يسمح بها لنفسه، بل ممارسة شائعة، ولذلك لم يكن من الممكن أن يُوبَجّه إليه أحد لوماً له ما يسوّغه. وإقدام عمر على إجراء مقاصةً من الثروة لعدد من كبار عماله يشير إلى أنه كان يُفتَرَض أن تُفرَضْ لوائح ملزمة شيئاً فشيئاً.

### النقطة التاسعة: تقديرُه نفسه فوق قدرها

لا تجزم المراجع بصدد مسألة: هل بعثت في نفس خالد ألوان نجاحه الوافرة الزُّهُوُّ والخيلاء حتى بات يرى نفسه الضامن لا نتصارات المسلمين؟ أمّا أنه لقي قدراً كبيراً من التقدير والإعجاب فذلك أمر لا ينبغي أن يبعث على العجب بالنظر إلى سيرته، وأمّا أنّ يقيناً معيّناً بالنصر كان ينبعث منه فذلك أمر جدير بأن يُصكَنَّق أيضاً. غير أن المرء لا يسمع في الروايات شيئاً عن الثناء على النفس والكبرياء والزهو بالنفس والتعاظم. ويتميز سلوك خالد بالتواضع والتحفظ على وجه الخصوص والتعاظم. ويتميز سلوك خالد بالتواضع والتحفظ على وجه الخصوص إذا ما قيس إلى مظهر سائر القادة الناجحين في التاريخ. وعلى هذا يمكن أن يقرر المرء في كل الأحوال التقدير الكبير من جانب المشاركين له، على أن مما له دلالته أن المراجع لا تحفل بقصائد الثناء على انتصاراته المدهشة، بل الأمر أحرى أن يكون على النقيض من ذلك. ولا يفي مضمون المراجع حق الوفاء بالتيقن من النصر الذي كان ينتشر أحياناً: فكانت بعض الانتصارات يدفع ثمنها باهظاً للغاية، وكان المخرج الملائم من

المعركة تحف به الشكوك في كثير من الأحيان. وكان ثمة نكسات تنكرر المرة بعد الأخرى، ويكفي أن يفكر المرة في الانسحاب التكتيكي الاضطراري من حمص ومن دمشق قبل موقعة اليرموك فإذا كان عمر تحدث عن أن خالداً تحول إلى فتئة للمسلمين فإن هذا القول لا يكاد بمس النواة الحقيقية للأحداث العسكرية.

وثمة مركب خاص من الروايات يعود على عزل عمر المريب لخالد. وذلك أن الرواة ما يفتاون يعودون إلى هذا الموضوع، منذ الرّدّة إلى العام السابع عشر للهجرة: ففي البداية يُلحُ عمر على أبي بكر عند كل فرصة سانحة، في عزل خالد، ثم يقال إن عزله كان التصرف الرسمي الأول له حين بات خليفة. بل يقال أخيراً إنه كان أو تم عزل ثان، وقد أسفرت تحقيقاتي في المراجع مع ذلك عن أنه لم يكن، على الأرجع، عزل على الإطلاق، بالمعنى الحقيقي للكلمة. وهذا خليق أن يعني ظهور اخبار بأعداد كبيرة في كل النصوص المتوافرة تفتقر إلى أي أساس موضوعي.

وجملة القول إن في وسع المرء أن يقول إن كل الاتهامات تنهار في ذاتها عند النظر الأكثر دقة، وذلك أن الآثام المنسوبة إليه منها ما لم يحدث، ومنها ما كان الحدث المعني فيها ليس بالسلوك الذي يستوجب اللوم، وينجم عن ذلك على نحو لا مفرّ منه، مسألة لماذا كان عمر يسترسل، على وجه الإطلاق، في كيل أمثل هذه الاتهامات المشكوك فيها، ما دام من يوجه الانهامات الزائفة تهدده في الإسلام عقوبات فادحة؟ هناك، على ما يبدو، جوابان: إما أنه كان يفعل ذلك بدافع كراهية لخالد لا يكبح جماحها، وإمّا أنه كان يفعل ذلك عن غيرة على العقيدة مبالغ فيها، وكلا مذين يبدو لي غير ملائم بالنظر إلى شخصية الخليفة. فمثلما كان خالد أعظم من أن يسوّغ سلوكه بالتحذلق اللفظي، كان عمر أعظم من أن يوجه أمثال هذه الاتهامات المهلهلة بدافع محض الكراهية والغرور. ولذلك فأنا أجنح إلى التفسير القائل إن كلاً من الإثم والاتهام مختلق، وذلك من خلال مثل: لم يقتل خالد مالكاً ليظفر بزوجه الجميلة، وإنما

قتل مالكاً في المعركة من أجل استقلال قبيلته، ولم يوجه عمر اتهاماً بسبب قتل مالك ولم يكن هناك زواج من أم تميم، ولم يكن هناك أيضاً اتهام بالزنى، وهذا القول يتضمن للى الوهلة الأولى، ادعاء مفاده أنه لم تحدث عملية تزوير ذات حجم هائل في كتابة التاريخ العربي، غير أني أعتقد أن في وسع المرء أن يقول إن الإثم، والاتهام به مختلقان، من دون أن أعداً المؤرخين العرب في الوقت نفسه كذابين على اختلاف مشاربهم.

لقد وجد في كل العصور، في النظم العمومية ألوان من الصراع على المصالح كثيراً ما تتبلور في معارك بين الأحزاب. وفي هذا الصدد لا يُعدّ مما يمس الشرف أن يجعل المرء ما يأتيه خصمه وما يدعه يظهر في ضوء يسيء إليه، وأن ينسب إليه أشياء لم تحدث على نحو ما زعم. وهذا هو على وجه الدقة، ما يستطيع المرء أن يفترضه أيضاً فيما يتعلق بعصر صدر الإسلام. لقد كان ثمة أوساط كانت سيرة خالد شوكة في عيونها، وكانت لها مصلحة في الطعن فيه. وكان هناك، على نحو مناقض، أوساط تحاول مقابلة ذلك بمثله عن طريق حكايات معاكسة، وكان يجري الرد على كل هجوم بهجوم مضاد، وكان كلا الجانبين لا يحرص على الدقة البالغة في التعامل مع الوقائع. وكان الكاتب الأفضل للكتابات التشنيعيَّة، أي ذلك الذي كان يستطيع أن يجعل ادعاءه الكاذب يبدو أكثر قابلية للتصديق، هو الذي يخرج من ذلك منتصراً. وحين أقبل الناس على جمع الروايات عن الماضي، ربّما كان الجمّاع قد فقد الحسّ حيال ما كان أصيلاً أو جديراً بالتصديق وما كان مختلقاً، أو كان يجمع، ببساطة، كل ما كان ينقل إليه، ويدع أمر قابلية التصديق للقارئ. ولذلك فليس مما يمسّ جوهر الموضوع أن نتحدث عن التزوير في صدد روايات كتّاب الحوليات الكثيرة المحرَّفة، أو حتى المخترعة. كان الجمّاعون أناساً لا يقلون شرفاً عن المؤلفين أو الجمّاعين المتأخرين، وكانوا جميعاً يجتهدون في الحفاظ على 'المادة الخام! وكان النظر في هذه المادة، أو حتى الفصل بين ما هو صادق وما هو كاذب، غير وارد في نيتهم على الأغلب. ولا بدّ أن تكون المهمة هي القيام بهذا النقد المتأنِّي للمراجع، ثم هذا الفصل، على قدر ما هو ممكن بعد ذلك وما عاد في وسع المرء في هذا الصدد، بالطبع، أن يصل إلى نتائج يقينية في كثير من الأمور المتنازع فيها، وسيكون عليه أن يعيش حياته يخالجه قدر غير قليل من عدم اليقين حيال العمليات التاريخية.

وماذا عندما يضطر المرء إلى إعادة النظر في الصورة الشائعة عن العلاقة بين خالد وعمر، وماهية العلاقة التي كانت عندئذ تربط كلا منهما بالآخر؟ يستطيع المرء، بداية، أن يقول إن (سيرتهما) كانتا تدور كل منهما في الاتجاه المناقض للأخرى. لقد كان خالد، خلال الفترة الممتلة حتى وفاة أبي بكر، أكثر وجوداً تحت أضواء المسرح من عمر، الذي لم يكن ينظر إليه إلا على أنه مستشار للنبي والخليفة الأول، بينما كان خالد ينطلق من نصر إلى آخر، ومع بداية خلافته تغيّر كثير من الأمور: فقد خرج عمر من وراء ظل سلفه، وأخذ يعمل تحت الأضواء. والحق أنه لم يحرز ألوانا من النجاح رائعة، غير أن الأمة كانت تحسّ بيده الصلبة في صورة سلسلة من النظيمات التوجيهية. وكان ما يزال يترتب على خالد، في مقابل ذلك، من التنظيمات التوجيهية. وكان ما يزال يترتب على خالد، في مقابل ذلك، أن يشهد فرحة النصر، خاصة في الشام، الانتصار الحاسم للمسلمين، ولكنه يتوارى من ثمةً كل التّواري، من ساحة الأحداث العامة.

كما يمكن إثبات التعارض أيضاً في طبيعة أداء كلا الرجلين. أمّا خالد فلم يكن سوى قائد الجيش المكلّل بالنجاح، ولم يدُّع في أي وقت من الأوقات حقاً زعامة سياسية أو دينية. وأما عمر فلم يكن ينطوي، في مقابل ذلك، على مزايا عسكرية يظهرها، غير أنه قد كان ظل، بصفته مستشاراً، في نقطة المركز من الأمة الإسلامية الناشئة، وكان له، بعد وفاة النبي، على نحو مطرد الزيادة، أثر بنّاء في تطور الأمة. وفلا سبيل إذن إلى الحديث عن منافسة أو حسد، فالعوالم التي كان كلا الرجلين يتحرك فيها كانت شديدة التباين، ولم يكن الخليفة مضطراً في أي وقت من الأوقات إلى أن يخشى تطاولاً من جانب القائد. وكان خالد، على كل ما فيه من العناد في القرارات المتصلة بالحياة اليومية، يأتلف مع النظام فيه من العناد في القرارات المتصلة بالحياة اليومية، يأتلف مع النظام فيه من العناد في القرارات المتصلة بالحياة اليومية، يأتلف مع النظام

يقدر المأثرة الهائلة التي أنجزتها عبقرية خالد العسكرية للأمة. لقد كان القائد الناجح بالقياس إليه رجلاً لا يستغنى عنه، مثلما كان بالقياس إلى سلفه. فلماذا يُقترض أنه يسيء معاملته؟

لقد بقيت عند (ابن منظور 8/ 25) رواية رواها أبو الدرداء بعد أن قام بزيارة أخيرة لخالد أمّا أن هذه الرواية مونوقة فذلك أمر يلعب دورا "ثانويا في هذا السياق، وهي تنضمن إفادة مطولة لخالد المحتضر حول علاقته بعمر، وهو يتحدث فيها عن أنه كان يحس في بعض الأحيان بالحنق على المخليفة، ولا سيما حين صادر هذا جزءا من ثروته، غير أنه تغلب على هذا الحنق إذ تبيّن له أن هذا الإجراء لم يكن موجّها ضده، ثم يتحدث عن أن المنعّصات بينه وبين المخليفة لم تنشأ إلا عن وضعهما المشترك. وعلى وجه الإجمال فإن مقالة خالد تنضع بالتفهم والتقدير العميق للخليفة. ويبدو أن الحال كانت على نحو مماثل بالنسبة إلى عمر. فعلى الرغم من أنه كان يعارض في الحزن الذي يجاوز الحد، فإنه حزن لموت خالد حزناً عميقاً،

ويبدو الأمر تماماً كما لو أن المؤرخين ظلموا كلا الرجلين بطريقة فظة، إذ لم يتحدثوا إلا عن كراهية متبادلة بينهما، تقريباً. لقد اتخذوا منهما، معاً، وسيلة في الجدل الحزبي وبذلك شوَّهوا صورتيهما في التاريخ.

# 7) من أجل فهم كتابة التاريخ في عصر صدر الإسلام

## 1.7 تقرير عن حالة الأبحاث

ما زال الاستشراق بوجه عام، والبحث في تاريخ الشرق بوجه خاص، في طور الطفولة، إلى حد بعيد، وأي عجب في ذلك ما دام التحقيق في كتابة التاريخ لما يكد يتجاوز بداياته. ويمكن تقدير الحجم المتواضع لمعرفتنا على أوضح الوجوه من خلال الكتب الثلاثة الضاربة في الغور، في تاريخ الأدب العربي.

فالكتابان الأقدم عهداً وهما: [تاريخ الأدب العربي] لبركلمن في طبعته الثانية، (لَيُدن: 1937-48) و: [تاريخ التراث العربي] لسزغين المجلد الأول، لَيَّدن 1967) لا يزبدان إلا قليلاً عن كونهما فهرسين للمادة المكتوبة المعروفة. وكان العمل الثالث وحده، وهو: [تاريخ كمبردج في الأدب العربي] (المجلد الأول، كمبردج 1983) هو الذي يتناول الموضوع بالتحليل. على أن كل هذه الأعمال الثلاثة تتضمَّن معلومات أساسية لا تقدر بثمن بالنسبة إلى البحث في كتابة التاريخ العربي.

والحال ذاتها فيما يتعلق بمحاولات النظر في كتابة الناريخ العربي معزولة عما عداها. ومرة أخرى لا يكاد أقدم الأعمال وهو: [مؤرخو العرب وأعمالهم] (غتنغن، 1882) لا يُعدو أن يكون جرداً وترتيباً لأسماء المؤلفين والعناوين. ومن الكتب التي تمثل خطوة هامة: [تاريخ كتابة التاريخ عند المسلمين] لفرانتس رازنتال (1952-1968 م) وإن كان

الكاتب يهتم بفهم خصوصيات كتابة التاريخ العربي أكثر مما يهتم بالعرض المفصل. وفي مقابل ذلك يفتقر المجلد التجميعي: [مؤرخو الشرق الأوسط] (تحرير: برنارد لويس وب. م. هولت) إلى فكرة عامة جامعة تسلكه في سلك واحد، فهو ليس إلا مجموعة من المقالات في موضوعات ثعث في شطر منها من الموضوعات ذات الاختصاص الضيق للغاية, وثمة إسهام يستحق التقدير قدمه عبد العزيز الدوري في كتابه: [نشأة الكتابة التاريخية عند العرب] (برنستن، 1983). غير أن من المؤسف أنه لم ينجز سوى ترجمة النص العربي العائد إلى عام ( 1960 م) حيث يلفت النظر في أثناء ذلك على نحو سلبي ذلك التشبث بمواقف فلهوزن وكيتاني،

على أن الدراسة البحثية الحقيقية في كتابة التاريخ العربي استقرت على وجه الخصوص في طائفة من المقالات والدراسات المفصلة التي لم تجد نتائجها طريقاً إلى الأعمال المنهجيّة إلا في إطار محدود. وأود، في الفقرات التالية، أن أوجز المناقشة في وجهات نظر متفرّقة، كل على حدة،

# 1.1.7 تقويم المراجع في كتابة التاريخ العربي

من الأمور الغريبة الفريدة أن هناك طائفة من العلماء تنكر على عرب الجاهلية وجود وعي التاريخ كل الإنكار، ويقتصر آخرون على تقرير أن الإسلام يمثل الباعث الجوهري لتتكون اهتمام بالتاريخ. وهنا يقف جُويننبل ليشكل الاستثناء من هذا تقريباً، حيث يشهد للعرب بوجود وعي التاريخ عندهم من دون تقييد (جُويننبل: 1969: 165) وثمة تقدير رزين تقدمه نبيًا أبنت:

امهما بكن عن مسألة وجود الإحساس العربي بالتاريخ وإدراكه، أو عدم وجودهما، وهو موضوع مثير للجنل إلى حد بعيد فلا يمكن أن يكون هاك شك في أن محمداً نفسه كشف عن غربزة تاريخية ممتازة، وكان ينظوي على وعي الواثق بالدور الباريخي الذي كان هو ومجتمعه الجديد يلعبانه في تاريخ العالم، ونجح، عن طريق التعليم الأخلاقي والمثل، في إثارة اهتمام فعال، في نفوس أتباعه، لمسيرة التاريخ البشري، منذ خلق الإنسان، إلى نهابته

الأخيرة في هذا العالم والعالم الآخر. لقد قدَّم القران لأتباعه، بفصصه عن الحلق، والأنبياء، والبعث، والجنة، والنار، حافزاً كافياً لمواصلة الاهتمام بالتاريخ و توسيعه، وما أكثر الإحالات القرانية على عبر التاريخ، وأعمل كل من الرب والإسان تقدم التحلير والتوجبه اللذين يُفضّيان إلى إدراك طبيعة التاريخ ذاته، وإدراك مسبرته، وتُعد سير الأنباء ذات دلالة بُوجه خاص من حيث كونها أمثلة من التاريخ، دابُت 1957: 1/ 6>.

وبذلك يبدو كأن الافتقار إلى الشواهد الأدبية من العصر الجاهلي هو الذي نجمت عنه النتيجة الخادعة التي تفيد أن القوم لم يكونوا يحفلون بالتاريخ في تلك الأيام. وربما صح هذا بالنسبة إلى مكة، ولكن ليس هناك شك في أنه كان في جنوب الجزيرة العربية، وفي إمارة بني لخم، أشكال أولية من كتابة التاريخ. أما مسألة هل يستطيع المرء أن ينظر إلى روايات أيام العرب، مهما كان الشكل الذي حُفظت فيه، على أنه نوع من الرواية التاريخية، فأمر لا بُدُّ من تمحيصه بمزيد من الدقة.

وبالانطلاق من الفرضية القائلة إن العرب لم يكن لديهم وعي للتاريخ لم يكن للمرء بدن على وجه التقريب، أن ينتهي إلى النتيجة التي تفيد أن الإسلام كان سبباً في تعلور فكرة نوعية عن التاريخ، وفهم التاريخ على أنه تاريخ الخلاص [قدسي] في الحقيقة، وبذلك نقل القوم هذا المصطلح المُثقّل، من التراث اليهودي المسيحي، من دون تفكّر ولا نظر إلى عالم المسلمين.

وقد أعرب غبُّ عن حسمه المسألة حسماً كاملاً، لصالح الفرضية القائلة إن التاريخ لدى المسلمين كان يعني (تاريخ خلاص) على سبيل الحصر تقريباً،

العدما يلخص المرء هذه النطورات أي نشوء كتابة التاريخ العربية في عصر صدر الإسلاماً تلوح لناظريه حقيقة مقادها أنه على الرغم من عداوة رهط من أوائل الفقهاء للدراسات التاريخية، أصبح المجنم الإسلامي يتميز برعي تاريخي [كنا!]. وما من شك في أن المواد الناريخية في القرآن، والاعتداد الطبيعي بالنفس حيال الفتوحات الواسعة، والتنافس بين القبائل العربية أسهمت في ذلك، غير أن السمة الأكثر جدارة بأن تلاحظ، هي أنه، بصرف النظر عن علمه اللغة، كان جماعو الروابات الناريخية من المتكلمين النظر عن علمه اللغة، كان جماعو الروابات الناريخية من المتكلمين

والمحدّثين على سبيل الحصر تقريباً، تحمل على الظن بوجود سبب اعمن، لأن نظرة أهل الكلام نفيد أن التاريخ يمثل تجلي الخطة الإلهبة لقبادة البشرية. (غبة لالموسوعة الإسلامية الملحق مادة تاريخ).

وقد أقر روزنتال وعبد العزيز الدوري، صراحة، بصحة هذه النظرة، بل أفرد ج. وُنزبَرَ لهذا الموضوع كتاباً خاصاً، هو: [الوسط المذهبي: مضمون تاريخ الخلاص الإسلامي، وتركيبه].

وثمة، بصورة منفردة كل الانفراد إشارات في المراجع إلى أنه وجدت، فضلاً عن البادرة المتصلة بتاريخ الخلاص، أدلة على اهتمام علماني بالتاريخ، وتدوين لمعلومات تاريخية، موثقة، مثلاً في اللوائح الأولية لمشاركين في أحداث معينة.

وهناك ملاحظتان تقفان في وجه تفسير التاريخ الإسلامي بأنه (تاريخ خلاص) وهما الامتهان النسبي للدراسات التاريخية عند علماء المسلمين، والحط من شأن كتابة التاريخ إلى حد يجعله مادة مساعدة في خدمة علوم العقيدة.

وبالنظر إلى إنتاج المؤرخين الهائل للكتب لم تكن كتابة التاريخ تتمتع أبداً بسمعة خصوصية، وكانت على الأقل، لا تعد من العلوم "الأكاديمية". ويشير روزنتال في هذا السياق إلى ما فعله إخوان الصفا من إدراج التاريخ ضمن تسلسل العلوم مما يعد أمراً له دلالة كبيرة. وبموجب ذلك يعد التاريخ من العلوم العملية، ويتبوأ مكانة في النقطة السفلية الأخيرة من فصل (الرياضيات) أي بعد التجارة والزراعة وتربية السفلية الأخيرة من فصل (الرياضيات) أي بعد التجارة والزراعة وتربية الماشية (روزنتال 1968: 34). وكان التاريخ حتى أحدث العصور، لا يدخل الماشية (روزنتال 1968: 34). وكان التاريخ حتى أحدث العصور، لا يدخل الماشية فيه سوى أبناء الأمراء وموظفي الدولة (أنظر أقوال روزنتال في «المرجع السابق 42~52).

وكانت النقيصة المتمثلة في كون التاريخ (خلاماً للعقيلة) تَعْلَق بكتابة التاريخ العربي منذ بداياته، ولا عجب في هذا، لأن المخطوات الأولى في هذا المضمار إنما قام بها أهل العقيدة الذين كانوا يحصلون المعرفة التاريخية عن قصد من أجل استعمالها لأغراضهم، ولا سيما في جمع سنّة النبي. وكانت المسألة تتعلق أثناء ذلك، إلى جانب سيرة النبي بأوسع معانيها، قبل كل شيء بمادة خاصة بسير الرواة. وكان السخاوي (المتوفى عام 902 هـ/ 1497م) ما زال يعرّف كتابة التاريخ بهذه الطريقة:

التعريف التاريخ اصطلاحاً: وفي الاصطلاح: التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال، من مولد الرواة، والأثمة ومن وفاة وصحة وعقل، وبدن، ورحلة وحج، وحفظ، وضبط وتوثبتى وتجريح، وما أشبه هذا، مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابندائهم وحالهم واستقبالهم، ويلحق به ما ينفق من الحوادث والوقائع الجلبلة، من ظهور ملمة، وتجنيد قرض، وخليفة ووزير، وفزوة وملحمة، وغير ذلك، أمن كتاب: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم الناريخ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاري المتوفى في عام 902 ما في دروزنتل 1968: 204-5>،

على أن مضمون النص لا يعطي الحق في هذا الوصف إلا بصورة جزئية. وبذلك يبدو وكأن كتابة التاريخ سرعان ما تحررت، جزئياً على الأقل، من علوم العقائد، وبات من البدهي أنها مادة علمية قائمة بذاتها.

# 2.1.7 المشافهة والتدوين: الجدل حول مناهج النقل

كانت أولى المناقشات حول كتابة التاريخ العربي تدور حول مسألة متى غلب النقل عن طريق التدوين على الرواية بالمشافهة، وأزاحها جانباً. ومنذ ذلك الوقت ما عاد هذا الموضوع يدع عالم المتقفين يخلد إلى الراحة، ولا يكاد ينقضي عام من دون أن يتم إيراد حجج جديدة لصالح واحدة من كلتا النظرتين المتناقضتين أو ضدها.

لقد ظل غولدتسيَّر زمناً طويلاً يُعدُّ بأقواله في تاريخ علم الحديث، بمثابة الركن الأساسي للنظرة القائلة إن في وسع المرء أن ينطلق من انتقال متأخر نسبياً إلى الأعمال المثبتة بالتدوين. وفي هذه الأثناء تم نقل احتجاج كان يعود في الأصل إلى علوم العقائد، إلى كتابة التاريخ من دون تبصر على الإطلاق. ثم تراكمت بعد الحرب العالمية الثانية، بوجه خاص، الأصوات التي ردت التدوين إلى أيام النبي.

وأودُّ فيما يلي أنْ أتحدث بإيجاز عن الأطروحات العائدة إلى ممثلي

ثلاثة من المواقف الأساسية، مع إعطاء الأولوية للرواية الشفهية، ثم التدوين المبكر، ثم الطبيعة المزدوجة للنقول.

وثمة رهط غير قليل من المؤلفين يمثلون النظرة القائلة إن مادة الحديث كانت تراثاً مشتركاً، وكانت أيضاً مُلكاً يتمتع بالحماية المشتركة من قبل الرأي العام العربي. ويمكن تقييم هذا، كما يصوره عبد العزيز الدوري، مثلاً، على أنه كان من الخصائص الإيجابية التي تنفرد بها الحضارة العربية:

العدد المحضارة العربة شفهية في أساسها تعتمد في وثائقها على الشعر و تجد فيه خير وسيلة لحفظ التراث. أما الإشارات إلى سجلات ووثائق لدى ملوك المحيرة والحميريس في اليمن، والى سجلات وأنساب مدونة لمدى بعض العوائل اليمنية والتي أفاد منها بعض المؤرخين، فيما بعد فهي حالات استثنائية، وكانت الأخيار تُروى في المجالس الفيلية و تعد عادة ملكاً مشتركاً للعائلة أو القبيلة، وكان بعض الأفراد مثل رواة الشعر أو مشايخ الفنائل، الرواة الأساسيين لها، وتم يكن لهذه الأخيار أو الروايات في البدء أسانيد بل استمرت جزءاً من المثانة العامة و تهم الجميعة. (الدوري المدرسة العراقية: 47).

غير أنه يمكن أن ينظر إليها أيضاً، كما في حالة سوفاجيه، على أنها شاهد على ضألة التطور الثقافي:

اتعد كنابة التاريخ عند العرب، في المفام الأول تطوراً عن الحديث الشفهي، لا من حيث كون ذلك نتيجة طبيعية للأمية، بل قبل كل شيء لأسباب لها صلة مباشرة بإطار من العلاقة الاجتماعية الخصوصية ووجهة النظر العقلية. فقبل الإسلام كانت إحدى القوى اللافعة الرئيسة عند العربي حرصه على سمعته، وعلى شرفه (العرض) إذ كان ذلك يستند إلى نُبُلِ المتحتد والى النُبُل المكتسب عن طريق صعل الفضائل التقليدية. ولم يكن كل فرد يحفظ في ذهنه شجره نسب عائلته فحسب بل كان يحفظ ماثر أجداده ولاسيما الاعمال البطولية الني أنجزت أثناء الاشتباكات الغيلية. وتتوافر كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن أقدم الأشكال التي عرفها العرب عن (الناريخ) نشأت في هذا النوع الأدبي: فهو ناريخ لا واع هدفه الوحيد أن بسلّي ويهذب وأن يغدم النواعيص أكثر مما يقدم التاريخ؛ (سوفاجيه 1965: 22-23).

ويتعرض سوفاجيه، بصورة عابرة، لحجة ثانية ضد الرواية المدوُّنة

المبكّرة للأحاديث، وهي الانتشار المحدد الكتابة، وحاول روزنتال أن يصورٌ، بطلاقة كبيرة، الحواجز التقنية التي كانت تعوق تطور الأدب المكتوب:

المثلما كانت الحال في المصر القديم التقليدي، كان نشر الكتاب في الإسلام يقتضي أن يعطى عمل المؤلّف حين يفرغ منه، إلى أصنقائه أو تلاميذه بغرض عسل نسخ منه، أو كان يُحللُ إلى نساحين محترفين، وإلى تجار كتب يعملون عدداً من النسخ من الكتاب الخصوصي، للبيع. ولم يكن مثل هذا النوع من التنظيم ممكناً في العقود الأولى من الإسلام. وكان عند أولئك الذين يعرفون الكتابة بالعربية ضئيلاً بالضرورة ولم يجر إدخال العربية في الإدارة الحكومية على نطق عام إلا في أيام حكم عبد الملك. أما الأفراد العلايون، كباعة الكتب، فريما كانوا أسرع في إنشاء تجارة للكتب العربة، من الحكومة في تغييرها للروتين الإداري. ولبس ثمة دليل لمثل هذا الافتراض ولا هو بالمحتمل أو الراجح. وما من شك في أن الطبغة الحاكمة التي كانت تتكلم العربية، في سنوات الإسلام الأولى كانت أقل اهتماماً بالأدب العربي منها بتعريب إدار تهارهكذا انفضى أكثر من نصف قرن بعد رفاة محمد قبل أن يتحقق تقدم في نشر الكتب العادية التي لم نكن ترعاها الحكومة مئل عمليات تحرير القرأن. وحتى في ذلك الوقت كان الرجل الذين يملكون المعلومات الني كالت تهم علماء الإسلام الأوائل، أميين على الأغلب، أو نصف أميين. وكانوا قُلما يحفلون بالمهن الأدبية. ‹روزنتال 1968: 68>.

وهذا الإصرار على التخلّف الحضاري في كتاب ظهر بعد حوالي عشر سنين من دراسة أبّت الأولى من أوراق البردى الأدبية يحدث انطباعاً يبعث على الاستغراب حقاً. وهنا لا يكون من المجدي على وجه الخصوص أن يتبين المرء أن روزنتل بنطلق من أعمال ذات صياغة أدبية. ففي موضع آخر أضفى الصفة النسبية حتى على قوله المتعلق بذلك، بأن نقل تدوين الأعمال التاريخية إلى النصف الثاني من القرن السابع الميلادي دروزنتال 1986: 131-2).

وثمة خط ثالث للاحتجاج. لصالح غلبة الرواية الشفهية يعود على حالات (حظر الكتابة) التي يقال إن النبي أعرب عنها، وبالتالي الخليفة عمر. وفي الحديث تصريحات عديدة متعارضة للنبي يمكن إيرادها بالتالي ضد التدوين (انظر مناقشة جُونْيْنْبل) (جُونْيْنْبل 1969: 48-49). ويتمثّل مضمون التصريحات المناهضة للتدوين بأنه لا ينبغي أن يدون سوى القرآن، وأن السنة تختص بها الرواية الشفهية. وإلى الاتجاء ذاته تشير تصريحات الحظر، وبالتالي ضروب التقييد التي يقل إن الخليفة عمر أصدرها لمناهضة تدوين أقوال مأثورة للنبي. وكان يكمن وراء موقفه الخوف من أن يوضع إلى جانب الوحي مجموعة أخرى من غير الوحي، وذلك خليق أن يقلل من أهمية القرآن. ويقدم جُونْيْنْبل العرض التالي لتطور تدوين مادة الحديث:

"كانت الأحاديث في البداية تروى بطريق المشافهة، وببنما كان بعض الصحافة قد الفوا تدوين قليل منها ليحفظوها في صحائفهم، كانت الأغلبية منهم تحفظ عن ظهر قلب، والمؤرخون المسلمون ينفقون على أن الصحائف القلبلة لا بد أن تُغد استثناءات، ويقال إن أصحابها جمعوها ليسعفوا بها ذاكرتهم بإذن خاص من النبي، وكان الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز أول من أمر، في نهاية المفرن الأول الهجري، بتدوين الأحاديث رسمياً، واكتسب يعمله هذا مزيّة دائمة في أعين المسلمين، دجّويّنيل 1969: 7-8».

على أن الاعتراض بأن الشواهد المذكورة لا تعود إلاَّ على مادة الحديث ليس بالاعتراض الوجيه، إذ ليس ثمة، بالنسبة إلى العصر الأول، فصل واضح بين التراث الخاص بالعقيدة والتراث التاريخي.

وثمة حجة رابعة تناهض التدوين المبكر نراها في أقوال كتب التراجم التي تقول عن كثير من أوائل الرواة بصريح العبارة، إن أحداً لم ير عندهم كتباً ويعد شول قولهم: هما رأيت في يده كتاباً قطة من العبارات المكرورة في المراجع الخاصة بالسير، التي كان يَسُر القوم، منذ أيام غولد تسيهر أن يوردوها في مناهضة التدوين المبكر، غير أنه يضيف قائلاً: "إنه لا يجوز للمرء أن يننزع التصريح المذكور من سياقه، إذ قد يفيد مجرد أن المحدث كان يتلو من الذاكرة في حلقته (شولر 20/ يفيد مجرد أن المحدث كان يتلو من الذاكرة في حلقته (شولر 20/ 1985).

أما أن الذين يمنَّلون أطروحة النقل الذي نشأ مباشرة من طريق

المشافهة لا يسمحون لأنفسهم أن تتأثر بحجج مضادة فذلك ما يبيتُه التقرير التالي بقلم بَترشا كرون:

«ظلت معرفة المسلمين بالماضي الإسلامي تنتقل بالمشافهة حوالي قرن ونصف القرند ومهما يكن الموقف من إباحة تدوين التاريخ، فإنه لم يكتب من التراث، بالفعل، إلا الغلبل، إلى أواخر الحقبة الأموية، ولم بجر تألف المؤلفات في التاريخ، بالمعنى الحفيقي إلا في أوائل العصر العباسي، في العرافة، ذكرون 1980؛ 3>.

ما هي الحجج التي تؤيد التدوين المبكّر؟ لقد جعل «نابيا المت»، (وفؤاد سيزكين) على وجه الخصوص، من نفسيهما مؤيدين لبداية جد مبكرة لتدوين مادة مختلفة. وتتواتر الإشارة إلى أن الويس شبر نغر قد كان عارض تصور النقل بطريق المشافهة على سبيل الحصر (شبر نغر 25/ عارض تصور النقل بطريق المشافهة على سبيل المدون يوزف هوروفيتس (1865). وكان من الأتباع الآخرين للنقل المدون يوزف هوروفيتس (هوروفيتس 1927-1928؛ ولا سيما 536). ومع ذلك فقد تلاشت أصوات هؤلاء وتبددت في مواجهة نظرية الرواية بطريق المشافهة حصراً، وهي التي كانت تُعرض بالإجماع تقريباً.

وقدّمت تحقبقات نابيا أبّت في أوراق البردي القديمة أدلة لا تُدحَض على وجود تدوينات مبكرة وهي تلخص ملاحظاتها على الشكل التالي:

قان مخطوطات البردي التي تعود إلى القرنبن الثاني والثالث مشهد على انتقال مُبكّر، مُطّرد، من الروابة الشفهية إلى الروابة المدونة، وهي تنجلي في تفسير القرآن، والفقة، والسبر، والتاريخ العسكري والسياسي، ومقدم البَيّنة على وجود مخطوطات في ألحديث في متناول الله وتداولها، في النصفُ الثاني من الفرن الأول، (أبّت 1983: 298).

الرعلى هذا فبينما كان العلماء الورعون يجتهدون في التَّمَسُك بفكرة الأولوية المعلقة للرواية المعلقة للرواية الشفهية، كانت الكراريس والكتب تنمو وتتضاعف منذ النصف الثاني للقرن الأول فصاعداً، في كل المبادين الثقافية، (أبُّت 1957: 1/ 24).

وهنا بات الحديث يَرد، منذ نهاية عصر الخلفاء الراشدين، عن كتب تتميز بالاستقامة، ويُفْتَرَضَ بصورة أولية مع هذا أنها تستند إلى تدوينات خاصة، ذات قالب محنَّد بدرجة تقل أو تكثر، وتعود إلى تاريخ أقدم بكثير. و تتوجه أبّت نحو الروايات التي تتحدث عن تحريم مطلق للتدوين صرّح به النبي وبالتالي الخليفة عمر. وإذا كان شيء من هذا القبيل فإنه ينحصر بـ(أحاديث) النبي محمد التي يضفي عليها الناس قيمة تضاهي الوحي، ولم يكن يتعلق بالروايات المختلفة عن أحداث من حياته، أو عن تطور الأمة.

و ثمة حجة يطيب لأناس أن يسوقوها تأييداً للتثبيت الخطي للأحاديث والروايات، وهي قولهم إن التدوين يحول دون التكاثر الفوضوي، والتلفيق، كما يحول أيضاً، بلا ريب، دون النسيان. وتكتب نابيا أبّت في ذلك قائلة:

وحين مائت الدروب بالمؤرخين والمحدّثين إلى نهاية القرن الأول كان المؤرخون الأكثر جدّية، وهم الذين كانوا من قبل يلتزمون بتدوين معظم مواده، يتبتّون الإسنادوكان المحدّث، من ناحبة أخرى، قد أصبح مقتنعاً على نحو معلرد الزيادة، بالحاجة إلى تقييد الكلمات، والوقائع والتواريخ، ولذلك كان مستعداً لإعطاء أهمية أكبر مما كان يعطى من قبل، للرواية المكنوبة، لا في صورة إجراء ضد الخداع الشفهي، وهكذا في صورة معين للذاكرة، بل في صورة إجراء ضد الخداع الشفهي، وهكذا كان من المفروض أن نستمر الرواية بالمشافهة، ولكن كان من المفروض أن يحب مع الرواية المدونة، (منزغين 1967: 1/ 24)،

وبالانطلاق من تحليله المستفيض للإسناد، وكذلك لفهرسة الإنتاج المدّرن عند العرب، انتهى فؤاد سزغين إلى وجهة نظره الحاسمة، وهي أن المعرفة المرّوية كانت تصاغ بالكتابة، وتنقل، منذ وقت مبكر للغاية لل يقول سزغين في بعض الأحيان، (منذ البداية) (سزغين 1967: 1/ يل يقول سزغين في بعض الأحيان، (منذ البداية) (سزغين مواضع النصوص بفترض أن تشكل دليلا على القيام بالتدوين حتى منذ أيام حياة النبي بفترض أن تشكل دليلا على القيام بالتدوين حتى منذ أيام حياة النبي (سزغين 1967: 16-69). ويجب أن نعلق على ذلك، بالطبع، بأن من الممكن، بشيء من النشاط، إيراد لائحة في مثل طول لائحة سزغين على الأقل، للأقوال ذات الضمان الحسن، التي تفيد نقيض هذا بالضبط.

وبالنظر إلى الجنل العقيم حول مسألة متى بدأ التدوين الكتابي للمعرفة المرّويّة، كنّا نظل نسمع، المرة بعد الأخرى، عن مؤلفين يبحثون عن حل وسط، إذا كانوا يتحدثون عن الطبيعة المزدوجة للثقافة المرّوية عند العرب: ويغيد ذلك أن الرواية كانت مشافهة في شطر منها وكتابة في شطر آخر، مع وجود ميل إلى الازدياد المطرد للكتابة. وقد مثل ج. شولر، في مقاله: [مسألة الرواية خطية أم شقهيّة للعلوم في عصر صدر الإسلام] (1985).

اإن التساؤل عما إذا كان نتافل العلوم العربية الإسلامية يجري في عصر صدر الإسلام بالتدوين أم بالمشافهة، يمكنه، كما يبدو لي، أن يتحول بسهولة إلى جدال حول الكلمات وما من شك في أن المشافهة لا تعني بشكل مماثل ما كان يقوم به رواة القصائد الملحمية حبن يتناقلون أغانيهم أو ملاحمهم (مادة: الشعر الشفهي) وبعثل هذا اليقن على وجه الذفة لا تتعلق المسألة على الأرجح أيضاً بروايه مدونة، بمعنى النسخ الحرفي، وإعلاة نقل كتب محررة بأكسلها، وربما كان أفضل ما يصنعه العرء وأكثر ما يستطبعه، أن يتخلى عن بأكسلها، وربما كان أفضل ما يصنعه العرء وأكثر ما يستطبعه، أن يتخلى عن مفهومي (التدوين) و(المشافهة) وأن يتحدث، بالأحرى، عن الممارسة في مصر صدر الإسلام.

ولا يبقى إلا أن يضاف إلى ذلك أن في وسع المرء بالطبع أن يعثر، في المخطوطات الباقية، من المراحل المختلفة لعملية التناقل التي طالت قروناً، على تبلورات لكل حالة على حدة، من مادة الحديث، في المخطوطات الباقية. وهذه النصوص المثبتة بدرجة تقل أو تكثر كشفت، في فيما كشفت، عن حياة خاصة بها، يمكن إخضاعها لبحث يقوم على نقد النص.

### 3.1.7 عُمْر الإسناد وقوة إفادته

ومثلما كان الحال في مسألة الرواية اصطدمت المناقشة العلمية أيضاً، بصدد الإسناد، بشكلية ظاهرية وتعثرت عندها. ومنذ عشرات السنين يجري خوض أعنف المناقشات حول مسألة هل يرجع استعمال الأسانيد إلى أقدم العصور، أم أنه لم يفرض نفسه إلا في مرحلة متأخرة نسبياً، ثم تتداخل في الأحاديث في مرحلة لاحقة، ثم إن القوم لم يتفقوا أيضاً على الإطلاق على مسألة هل يمكن نقل المعارف التي تم تحصيلها حول الأسانيد، والتي خرج بها، على سبيل المئال (شاخت) فيما يتعلق بالنصوص الفقهية، إلى مجال كتابة التاريخ.

أمًا مسألة العمر فقد وصف غولدتسيهر من ناحية «النشوء في نهاية القرن الثاني، وبداية القرن الثالث للهجرة وهوروفيتس من ناحية أخرى «الاستعمال منذ بداية الثلث الأخير من القرن الأول للهجرة المواقف القصوى.

ولقيت أطروحة النشوء المتأخر للإسناد دعماً له وزنه من جراء أبحاث يوزيف شُخْتالتي انتهت به إلى أن يقرر:

ارعلى أية حل فليس هناك سبب لافتراض أن المعارسة النظامية لاعتماد الإسناد هي أقدم من بداية القرن الثاني الهجرية. ﴿شَخَّتُ ١٩٥٠: 37).

ومرة أخرى كان أبت، وفؤاد سزغين هما اللذان أصرًا، في دراساتهما لميدان كتابة التاريخ، على اعتماد أسبق، للإسناد وأخيراً شهد الجدل من جراء ذلك انعطافاً حيث بات يشار، على نحو مطرد الزيادة والتواتر، إلى الأحوال المتباينة في كتابة التاريخ وفي علم الحديث. وبهذا المعنى عبرت عن وجهة نظرها (و. سزغين) مثلاً، في دراستها عن أبي مِخْنَف:

اوأثناء النقل غير النقدي، فيما أرى، لأطروحة شاخت، إلى مجل كنابة الناربح، لا يُنبيّن بالمناسبة، بالدرجة الكافية، الفرقُ في المضمون بين النصوص التاريخية والنصوص الماخونة من كتب الحديث والفقه. (سزغين 1971: 78-79).

وهي تنحدث، فيما يتعلق بمراجع التأريخ، عن تكون بطيء لبيانات الرواة، من التسمية البسيطة لواحد من الضامنين، إلى الإسناد، في أقدم العصور، وتبني حسابها، فيما يتعلق بكتابات أبي مخنف (حوالي 70 هـ/ 1971 هـ/ 775 م) على أساس إسناد مكتمل التطور (سزغبن 1971: 78-79).

ولم تكن مناقشة إمكانية التعويل على الأسانيد الني يستكن وراءها السؤال عن حجية الروابة تسير على هذا النحو المئير للجنل، تماماً، وكان الناقدون الجذريون للإسناد يضعون مجمل نظم التوثيق، أو إضفاء الحجية، موضع السُك والتساؤل، أمّا شُخّت فقد رفض الشواهد التي تدعي أنها نبلغ إلى ما هو أسبق من القرن الثاني الهجري، وكان هذا يعود هذه المرة على كتابة التاريخ، بصراحة.

والشيء ذاته يصح في مضمار التاريخ فهنا أيضاً لم تنعرض الذاكرة الجماعية للمجتمع لإضفاء الصفة الرسمية والمنهجية عليها، ومَلئها بالتفاصيل، وقولبتها في أحاديث رسمية ذات إسناد سليم إلاً في القرن الثاني الهجرية. ﴿شَخْتُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ فَاللّ

وهذا النص يرجع إلى عام (1949 م) ومع ذلك يكتب همفريز أيضاً، في دراسة ظهرت له منذ عهد قريب فحسب، حول نقد النص في كتابة التاريخ مايلي:

وهذا يعني أن الجلل حول عمر الأسانيد وقوة إفادتها لم يحسم حتى البوم.

## 4.1.7 حول مسألة الحُجينة

من المعارف القديمة أن المرء يستطيع أن يقول غير الحقيقة مدوَّنة مثلما يستطيع أن يقولها مشافهة. كما نعد قديمة أيضاً تلك النظرة القائلة إن (أسلّم) الأسانيد لا يعد ضماناً لصحة الحديث. وإذا صمم امرؤ على أن يطلق خبراً ملفقاً كان من السهل عليه أن يرفقه بإسناد من الدرجة الأولى.

لقد تقدمت بهذه الملاحظات لأن من الواجب على المرء أن يفرق تفريقاً دقيقاً بين (حُجية) الرواية ومضمونها الحقيقي. وقد أشار عدد من المؤلفين إلى هذه العلاقة، وبذلك ذكروا بوجوب الحذر، على سبيل المثال (أبت 1957: 26) أو (سزغين 1971: 95). وقد خرجت أثناء تصفحي للمراجع، بانطباع مؤداه أن كثيراً من الباحثين يُشغَلون بحجية الرواية على وجه الخصوص ويكون اشتغالهم بالمضمون الذي يُروى

أقل من ذلك. ومن الأمثلة الحاسمة على ذلك بوجه خاص أقوال فؤاد سزغين حول ما يسمى بمنهج الحديث الذي يفترض أنه يسمح بتحري أقدم الصياغات لحديث من الأحاديث: فالإسناد يبدو أنه كل شيء، والمتن لا شيءا

وقد تمّ تطوير علم خاص من أجل نقد الإسناد، ومع ذلك يكتب رجل مثل جُوْيْنْهل الذي يدور كتابه حول الحجية، وإضفاء صفة الحجية، عن نقد المضمون، بأسلوب مقتضب، ما يلى:

آإن معظم هذه الأحاديث مركبة بعناية، ومن العسير جداً أن نتأكد من حجبتها. وعلى رجه الإجمال تعد حاستنا السادسة هي التي ينبغي لها أن تصدر الحكم النهائي، ولا يمكن تطوير هذه الحاسة إلا بالقراءة المستفيضة والمكررة، حجوًا يُنْبِل 1969: 174-5>.

لقد وُجّه المأخذ المتعلق بالتزييف البعيد المدى، إلى مجالين واسعين من الرواية المتضمنة في الأعمال الكلاسيكية المرة بعد الأخرى، على نحو متواصل.

وثمة خاصة من خصائص المراجع العربية، سواء في كتابة التاريخ، أم في الحديث، وهي خاصة (التوازي) تسببت في هذا الصدد، في كثير من الأحيان، في مأخذ التزييف، وبالتالي مأخذ الافتقار إلى الحجية. ويقصد بـ (التوازي) أن يرد المضمون الواحد ذاته عند عدد من المؤلفين في صيغة متبدلة، مع ميل إلى التزويق بالتفاصيل على نحو يزداد اتساعاً على الدوام. وعندما يفهم المرء الحجية على أنها ضمان للنقل الأمين على حرفية الكلام فهذه غير موجودة بالطبع في أخذ المعلومات من أعمال سابقة على نحو ما هو مألوف في المراجع التاريخية العربية. ولكن روتر أشار بحق إلى أن (طريقة النقل الصحيحة) لم تكن تمثل أمراً إلزامياً الناقل في كل العصور، وإنما استقرت في المراجع العربية أشكال من الأمانة المحدودة في النقل:

«ريضاف إلى ذلك أنه لا يطالب بطريقة الرواية الحرفية المقيقة، حنى بموجب مظربة النقل المتأخرة إلا في حالة أقوال النبي، وفيما عدا ذلك لا يُطالب إلا بنعل بساير مع المعنى، وبحري على وجه المخصوص إقرار أشكال النعصان والزيّادة. (رونر 23- 24/ 1974: 108).

وقد بحث ستيفان ليدر، في مقالة عنوانها: [التأليف والرواية في المراجع غير المؤلّفة] تكشف بدقة أكبر عن الكثير في عملية الرواية من وجهة نظر الحُبيّة، وهو بنظر إلى كل وحدة من وحدات المعلومات (الخبر) على أنها أنموذج يمكن إدخاله في صيغة متباينة، ضمن نصوص لمؤلفين مختلفين، ويمكن أن يمر أثناء ذلك بتطور خاص به، وأن قلب صياغة النموذج وملاءمته على نحو متكرر يمثل عملية أدبية من نوع خاص به، ولا يجوز إساءة فهمه على أنه تزييف.

الربالطبع لا يجوز أن يساء فهم هذه العملية بأن يفال إنها تزييف، فكل ذمّ لها من هذا النوع سيكون في غير محله. فبنوجيه مثل هذه التهمة لن شزيد على أن نضفي المصداقبة على التأكيد الذي يتضمن أن نسخ النصوص مطابق للأصل على العموم. على أن حقيقة الاقتباس تتجلى في صورة رواية لا يمكن إدراكها إلاّ على أنها لوم من قبل أولئك الذبن مدعون أن النسخ الأمين هو المعبارة، (لدر 15/ 1988: 71).

ويقول لمنز في النهاية: إن من الممكن، حتى في الحالات التي ما عاد فيها وجود لـ(الطراز البدئي) أن يتم الخروج بفكرة عن مضمون المعلومات الأصلية وشكلها عن طريق تقارب الدراسات المعروفة والتقائها على نواة ثابتة.

وبهذا التقويم الحذر لمضمون النص خلفت كتابة التاريخ الحديثة طريقة البحث عند المؤلفين الأقدم عهداً (مثل: فلهوزن، وكيتاني) وراءها بمراحل، وما فعله فلهوزن بنقده لسيف، وهو نبذ ملسلة بأسرها من الروايات على أنها تلفيق، يسميه أبّت (التماس المخرج السهل) (أبّت 1957: 26). غير أن الانتباه إلى كل نص بادىء في بدء، ذات مرة، وإيلاءه حقه، لا يعني بالطبع أن ينزل المرء على رأي يوهانس فوك الذي شكا مرة من (الولع اللامحدود بالشك) الذي يتناول به العَلمُ المراجع (فك 93) من (الولع اللامحدود بالشك) الذي يتناول به العَلمُ المراجع (فك 93) التي نشأت بها، في النصوص المرويّة، بطريقة إيجابية. ومن الجائز ألاً

يصل المرء إلى نتائج يقينية بصدد الموضوعات التي تتم معالجتها فبها، ولكنه سوف يستطيع على الأقل، أن يخرج بنظرات رزينة حول اليات الرواية أو حول الحقبة التي كان يكتب فيها المؤلف المعنيّ. وقد وجّه نوت في مقاله: [تاريخ الفتوح، وكتابة تاريخ الفتوح] طعنة إلى المادة المزيّفة غير المجدية على نحو ظاهر في كتب التاريخ:

أ. . . أيس هناك مادة عديمة الجدوى، أو عديمة القيمة في أحاديث المعتوم، و تنحصر المسألة في مجرد هل يمكن استعمال هذه المادة مصدراً لتاريخ الفترح الحقيقي، أم مصدراً لأحداث ناريخية وتطورات تاريخية مخبلفة (متأخرة عنها في كثير من الأحيان)». (نوت 10/ 1989: 6150).

وحتى حين يفترض المرء أن كل مادة في الحديث تتمتع بـ (الحجية) بمعنى أنه كان يتم تناقلُها بأمانة حرفية من راو إلى راو، والحال ليس كذلك بالطبع، فسيكون من الواجب عندئذ إخضاع الدور الذي كان يلعبه الجماع، مع ذلك، لاختبار أدق لأن الجمع كان يتم على أساس توفيقي.

وكان الجماع يتمتع بحرية نسبية في تصرفه، فكان في وسعه أن يحذف، ويضيف، ويكتف، ويحرر، ويؤلف، ويعلن، وكان من الممكن تنفيذ أي عمل من هذه الأعمل على حدة بأسلوب هادف، أو دون روية، وكان يغير النص في كل حالة، وكانت الإشكالية تُرى في هذه الأثناء على وجه العموم، ولكن التفكير، ولا سيما البحث، ما ذالا في البدايات (روزنتال 54).

### 5.1.7 أشكال عرض كتابة التاريخ

لقد توصل الاستشراق إلى حالة ختامية في المجال الهام الخاص بالتصنيف الشكلي، منذ زمن قريب. ولا ينبغي العجب من هذا بالنظر إلى الخطى الوئيدة في المجالات الأخرى، لأن المراجع التاريخية الغنية بمضمونها إلى حد بالغ، في العام الإسلامي، كانت في حاجة إلى تنظيم لكبلا تدع القارىء يغرق في طوفان المعلومات، وهو طوفان من المعلومات التي لا تتضارب على سبيل الخداع، على الإطلاق، مئلما يمكن أن توحي بذلك النظرة السطحية إزاء الإسهاب البالغ، والتي يجب أن تفهم، بالاحرى بذلك النظرة السطحية إزاء الإسهاب البالغ، والتي يجب أن تفهم، بالاحرى

على أنها تتيجة نشاط في الجمع والتحرير يبعث على الدهشة، حيث لا تلغي النصوص الأحدث عهداً النماذج الأقدم ببساطة.

وقُسّمت كتابة التاريخ في عصر صدر الإسلام تبعاً لوجهات نظر مختلفة، تقسيما موضوعياً، وزمنياً، وتقسيماً يتوقف على تاريخ النطور، وتقسيماً شكلياً، ولم يكن يتم رسم الحدود بين المصطلحات، مع الأسف، رسماً دقيقاً.

أمّا أشكال التحديد الموضوعي-الزمني، فهي، ببساطة:

\* كتب الأيام، التي تناولت (مفاخر العرب) في عصر الجاهلية،
 واتُخذت، كما يرى بعض المؤلفين، أنموذجاً لكتب المغازي،
 وبالتائي الفتوح، اللاحقة (ومنها، مثلاً، أخبار بكر وتغلب).

" كتب السيرة، التي يتمثل موضوعها في سيرة النبي، مع تضمبن مادة السعاري في بعض الأحيان (ومثالها سيرة النبي لابن إسحق/ وابن هشام) في السيرة النبوية.

 \* كتب المغازي التي أفردت للغزوات وضروب النشاط السياسي للنبي (ومثالها كتاب المغازي للواقدي).

" الكتابات في الرقة التي تتناول ما يسمى بحركة الرقة بعد وفاة النبي (مثل: حروب الرقة للقلاعي).

\* كتب المنتوح التي كان مضمونها تاريخ الفتوحات، حيث كان يمكن أن يكون الإطار الزمني أو الجغرافي الذي كان الكانب قد اتخذه لنفسه، مختلفاً كل الاختلاف (ومثل ذلك: كتاب فتوح البلدان للبلاذري).

 \* كتب الفتنة التي تناولت الحروب بين الأحزاب ضمن إطار الأمة، فبما يسمى بالحرب الأهلية الأولى (ومثالها: وقعة صفين، لنصر بن مزاحم).

\* تواريخ العالم التي تقول في العادة إنها تعرض تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة إلى أيام المؤلف، حيث يتناول إدخال الشعوب والحضارات الأخرى (ومثالها: كتاب سني الرسل والملوك للطبري).

وإلى جانب ذلك توجد ضروب من التجميع من وجهات نظر جغرافية، مثل حوليات المدن، وتواريخ الأقاليم، والعروض التي تتخطى حدود الأقاليم.

على أن ما أصعب التقسيم تبعاً لتقسيم المادة. ففي بداية التطور كانت كتابات وخبرة (أبحاث، أو نُبذات) في موضوعات خصوصية، تتخذ مع الزمن صفة الدراسات (مثل: وقعة صفين، المذكورة). وتحولت هذه النصوص الباكرة فيما بعد إلى تآليف أو مختصرات. والمختصرات، مثل: كتاب المعارف لابن قتيبة، التي تتمثل مهمتها في تقديم نظرة عامة لا تقتضى اهتماماً خاصاً.

على أن الحال تختلف فيما يتعلق بالتآليف التي تستغرق جزءاً كبيراً من إنتاج النصوص العربية. وكان في وسع الجّمّاع، أو المؤلف أن يعمل في إطار أشد وجهات النظر تبايناً. وكان نطاق كتابة التاريخ الحقيقية يمتد من سيرة النبي الواسعة النطاق إلى المؤلفات في تاريخ العالم، وإلى جانب ذلك كانت أعمال في الأنساب مثل: نسب قريش، للزبيري ومعجمات في التراجم مثل: كتاب الطبقات الكبير، وهو معجم عن الصحابة، أو: تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، وليس فيه، بالنظر إلى العنوان، سوى تراجم المشاهير الدمشقيين ومجموعات في موضوعات في موضوعات فقي من تكرر مراراً، فقهية محددة مثل: كتاب الخراج لأبي يوسف ومعها أيضاً تركيبات غربية، مثل: مجموعات الأوائل. وكانت عملية الجمع أو التأليف تتكرر مراراً، يضاف في المادة ملحق مستقل (ذيل). وكان من الأشكال الأخرى لمتابعة يضاف في العادة ملحق مستقل (ذيل). وكان من الأشكال الأخرى لمتابعة الإعمال الأقدم، ذلك الإنشاء المحبوب للتلخيص (المختصر) حيث لا يجوز للمرء أن يفهم (الاختصار) فهماً حرفياً.

ويجد المرء في تأليف التاريخ الكبرى مبادى، مختلفة للترتيب تطبق فيها: فهناك النظام الحولي، ونظام العقود من الزمان، والترتيب تبعاً لفترات الخلفاء.

وكان مما يُفهم، بحكم البدهية في الحقيقة، أن ثمة تدخلات كانت

تطرأ على المادة الأصلية أثناء التأليف البسيط، ولا سيما في حالة المنكرر منه. ولم تكن هذه التلخلات تمس الشكل فحسب بل المضمون أيضاً في كثير من الأحيان، وأن تلفيقاً كبيراً في ملاة الرواية كان يتجلى على هذا الطريق.

وهذا الترتيب يبين أن التراث العربي قد تم النظر فيه وتصنيفه إلى حد بعيد من وجهة النظر الخاصة بتاريخ المراجع، ولم يستعمل إلا قدر أقل بكثير من التفكير، حتى الآن في التحليل الدقيق الشكلي للنصوص. ويكمن السبب في هذا، على الأرجع، في أن كثيراً من مستشرقي أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، كانوا يخرجون من محيط علماء اللاهوت المسيحي وكانوا يحملون معهم من جراء ذلك وسائل جوهرية لنقد النص، ويبدو أن الأمر كان في كثير من الأحيان، مع الأسف، كما لو أن هذه الوسائل تم نقلها بدون حساب إلى أشكال طرح المشكلات في فقه اللغة العربية،

وكان أدعى إلى السرور البادرة الجيدة لتطوير نقد شكلي، والتي قام بها (أ. نوت) بكتابه: [دراسات في نقد المراجع، حول الموضوعات والأشكال، والنزعات، في الرواية المتاريخية في عصر صدر الإسلام].

وقد تناول أهم اقتراحاته مبادئ التعامل مع مراجع كتابة التاريخ. ومن باب إيجاد بديل آخر لنقد المراجع (القديم) الذي كان تعلَّقه دوماً بنص من النصوص فحسب، يفترض أن يتم تقييم المادة بأسرها على أساس مراعاة المقاييس الشكلية.

الركان من المساوئ الأخرى، المجوهرية أفي المنهج القديما أن القوم كانوا يقسرون النقد على تلك الأخبار التي بحتاجون إليها، في كل حالة على حدة، لعرض التاريخ، ولا يوسعونه مبدئناً حبث بشمل مادة الرواية بأسرها، ثم كانوا في العادة لا يسخرون، من أجل عرض حدث، أو سلسلة من الأحداث، إلا تلك الروايات التي رويت في المراجع من أجل ذلك على وجه الخصوص، مما لا بعد كافياً بالنظر إلى طبيعة الرواية في عصر صدر الإسلامة. (نوت 197: 23)

ويتناول الجزء الرئيس من الدراسة، أولاً، إبراز الأشكال النموذجية المثالية من المراجع، كالوثائق، والرسائل، والخطب، واللوائح، التي 405

كانت تستعمل في كثير من الأحيان هيكلاً كالقالب الثابت. ثم، ثانياً العثور على العبارات الأدبية المكررة، مثل (جنون الأسماء) (مثلما يحدث عند تشكيل صفوف الجيس، وفي ترتيبات الخلافة، وإيصال الرسائل . . إلخ) والبنى المستعملة في حالات وصف انقضاء الغزوات العسكرية (مثل: 'العبور' والإلحاق، وفتح الملان، والمبارزات . . . إلخ) وعلى الشخصيات الأدبية من أجل تمجيد العصر الأول (مثل: تشاور المخليفة مع الصحابة، والتماس الشهادة في القتال، والدعوة إلى الإسلام قبل القتال. . . إلخ). وثمة فقرة خاصة تتناول الأنماط (العبارات التي تقال في القتال . . إلخ). وثمة فقرة جديلة، والمقدمات التي تكتب لشرح الحجج الرئيسية، في الدفاع، وعلم الأسباب، وعمليات المتنهيج) التي كانت تراعى الرئيسية، في الدفاع، وعلم الأسباب، وعمليات المتنهيج) التي كانت تراعى في صياغة النص، والتي كان من الممكن، في ظروف معينة، أن تؤدي إلى فركيب روايات غير مسؤولة.

على أنَّ ‹نوت› يفهم دراسته ذاتها على أنها بداية، ومن المؤسف أن معارفنا لم تنجاوز هذا المستوى حتى الآن,

### 6.1.7 مناهج نقد النصوص

يُعد نقد المراجع ربيب كتابة التاريخ الاستشراقية. والحق أن كثيراً من المنشورات يحمل بياناً يشير إلى أنه (دراسة في نقد المراجع) ولكن باستثناء الدراسة الكبيرة بقلم نوت لم أجد إلا القليل من البوادر المنهجية من أجل علم المنهج. وفي كثير من الأحيان لا يستكن وراء نقد المراجع سوى الممارسة التي تفيد أن المؤلف يريد أن يقدم لنفسه حساباً حول نوعية المراجع المستعملة من قبله. أمّا ما يؤول إليه إعلان النيّة المبنيّة على الورع فمسألة تتعلق عندئذ، في أغلب الأحيان، بـ (حاسته السادسة) كما يرد ذلك عند جُويْنبل بهذه العبارة الجميلة. وهذا الوضع غير المُرضي يترسّب فوق التناقضات التي لا سبيل إلى حلها. وقد نفلنا قول (دونر) آنفاً بهذا المعنى. قارن، على سبيل المثل: (دونر 1981: قول (دونر) آنفاً بهذا المعنى. قارن، على سبيل المثل: (دونر 1981: أخذ صياغة بعد، صدر عن (بتريشا كرون):

"ولكن الرواية تتميز، قبل كل شيء بدرجة عالية من (الأنتروبيا). (أا ولا بذهشنا أنها حافلة بأشكل التعارض والاختلاط، والتناقض مع نفسها وألوان الشذوذ وإذ أمكن لهذه أن تُنظّم فعن الممكن أن بخرج المرء بمعنى معين لها. عير أن الكتلة من الركام نقاوم النفد الناخلي مقاومة توهن العزيمة، ولأنها تستعصي على التنظيم، فلن يكون هناك شيء كثير يمكن إثباته أو دحضه، (كرون على التنظيم، فلن يكون هناك شيء كثير يمكن إثباته أو دحضه، (كرون

ولا ينبغي إنكار أن (الحاسة السادسة) يمكنها أن تفضي إلى نتائج مدهشة. وأفضل الأمئلة على ذلك، فيما يبدو لي، هو فلهوزن الذي رسم صورة للأحداث منسجمة ومتماسكة إلى حد يبعث على المدهشة على أساس قليل من المراجع. ولكن بعد مئة عام من نشر نصوصه يتضح الإشكال في بعض تفسيراته اتضاحاً مطرد الزيادة. وقد كان الأطروحته عن (مدارس) المؤرخين المختلفة (أي مدرسة المدينة التي أيمكن الاستفادة منها والمدرسة العراقية التي يجب نبذها) آثار مئدمرة على وجه الخصوص في الأبحاث الخاصة بكتابة التاريخ العربي، وظل يُعدُّ من قبيل الوصفات المعتمدة، عهداً طويلاً، أن يعتمد المرء على أخبار مدرسة واحدة، هي مدرسة المدينة، وأن يرفض الباقي بدرجة تقل أو تكثر، وهكذا يكتب مدرسة بكر) قائلاً:

القد نعلم القوم كيف يميزون بين مدارس الرؤية المختلفة التي كوّنت من بينها المدرسة المراقبة على وجه الخصوص، ممثلة في سيف بن عمر، رواية لا يكاد من الممكن أن يشار إليها بأنها حكاية، على أن ما هو أدعى إلى الثقة هو تلك الأخبار العائلة إلى مدرسة المدينة ومدرسة الشام، حتى المدرسة المصرية يعتمد عليها إلى حد ماه. (بكر 1924: 77).

ويظل يطيف روح هذا المفهوم حتى في دراسات عبد العزيز الدوري. وقد ظل هذا المفهوم، على مدى عقود من الزمان يحول دون أن يتم البحث في أجزاء كبيرة من مادة الرواية، بصورة جدية. وثمة فكرة أخرى لتنظيم العماء السائد في المراجع العربية، تطورت من المعرفة المتزايدة بأداب الشرق غير العربية. وذلك أن المعرفة الصحيحة في حد ذاتها، وهي أنه لا بد للمرء أن بتحقق من صحة أقوال كُتّاب التاريخ العرب بوضعها على محك شواهد

الخصم، أدّت في بعض الأوساط إلى شعور بالنشاط والخفة بكل معنى الكلمة. ولننقل مرة أخرى عن (س. هـ بكر):

آإن المراجع العربية حول هذه الأحداث لم تتعرض للتشويه المتحيّز فحسه! بل دخلها الاختلاط والتشويش أيضاً، ولا سيما من وجهة الترتيب الزمني، إلى حد لا برجي له شفاء ولعل من بواعث السعادة أن نستهدي على نحو أمضل ببعض المراجع الميزنطية، ولا سيما ثيوفانس؟. ﴿بِكُر 1924: 79-80).

كما أن يُترِشا كرون جعلت من نفسها مدافعة عن إدخال المراجع غير العربية انظر مثلاً (كرون 1980: 15-16). ولم يفض ذلك بالطبع إلا إلى نتيجة مؤداها أن كل تصريح صادر عن هذا المجال تقريباً تُنسب إليه حُجية أعلى من النصوص العربية. ولكن سرعان ما لوحظ لدى النظرة الأدق أن المراجع غير العربية تكشف عن أوجه نقص أو قصور مماثلة لما في المراجع العربية، كما لوحظ بعدُ أن المرء لم يكن يتحرك في مجاله إلاً عندما كان يعتقد أن الكاتب الذي يكتب بالسريانية ويستمد معرفته من المراجع العربية، يمكن أن يحل تناقضات هذه المراجع.

وثمة بادرة منهجية أخرى تمّت متابعتها بنواتر أكبر، وهي محاولة الإيغال في (المراجع الأولى) أي إعادة تركيب أقدم النماذج، وتوقّع التخلُص، بهذه الطريقة، من التناقضات في الكتب المتأخرة عنها. وقد أتاحت هذه الأفكار قوة دفع كبيرة لنقد الإسناد (كما صاغه، مثلاً، نهج الحديث عند (سزغين)، وبات القوم يعتقدون في النهاية أن في وسع المرء، عن طريق نقد الإسناد، أن يعيد تركيب المؤلفات الأصلية (المفقودة) من القطع المتجزأة الموجودة عند الكتاب المتأخرين. وحتى هذا السريان للهمة والنشاط سرعان ما تعرّض للتثبيط، إذ لم يكن للمرء بد أن يدرك أن طريقة النقل عند الجمّاعين تجعل من إعادة التركيب لنصوص المراجع أمراً مستحيلاً، وأن من الممكن، على كل الأحوال، أن يستدل المرء على نواة المعلومات عن طريق حالات التقارب في المعالجات اللاحقة.

غير أن أكثر المناهج انتشاراً في التعامل (النقدي) مع المراجع يبدو لي أنه يتمثل في مذهب التوفيق، إذ يستخرج المرء لنفسه من المادة الخصبة، على وجه الخصوص، حجارة البناء التي تلائم نظرته الخاصة (المفترضة، أو الظاهرية) إلى الأحداث، ويتجاوز الأجزاء الباقية بالصمت. وبهذه الطريقة يستطيع المرء أن يثبت كل شيء، جملة وتفصيلاً، وإذا لم يكن المرء ممن أوتوا النعمة الإلهية، أي (الحاسة السلاسة) فسوف يضل ضلالاً لا يرجى له منه شفاء.

ولنذكر، في الختام، بعض المؤلفين الذين مارسوا التجربة بتقنيات جديدة شتى، في نقد المراجع، من دون أن يجد عملهم حتى الآن محاكاة له على نطاق أوسع. على أن هذا الترتيب لا يدّعي الكمال، بالنظر إلى ما تتسم به المراجع من تعدد في جوانبها، كما أنه لا يتضمن تقييماً لكل بادرة منهجية على حدة:

" اختصار المراجع: بأن توضع سلسلتان أو أكثر من الأحاديث، عند مؤلفين مختلفين، إحداهما مقابل الأخرى. ومن الأمثلة: (ج. م. ب، جو نز ) في مقالاته: [ابن إسحق والواقدي - حلم عاتكة والغارة على نخلة] فيما يتعلق بتهمة الانتحل؛ و: [الترتيب الزمني في المغازي - مسح النص] وكذلك أيضاً: (س. م. السَّمُك ) في أطرو حته: [الروايات التاريخية عند ابن اسحق] أو : (س. لثر ) في مقالته: [ملامح الرواية في الكتابات التاريخية الأولى - سقوط خالد القسري المفاجئ] أو رج. روثر ) في: [حول نقل بعض الأعمال التاريخية للمدانني في حوليات العليري].

" التحليل الأفقي للمراجع ودراسات الحالة: حيث يجري تقييم مراجع كثيرة العدد وبالتالي كل المراجع التي في متناول اليد، س اجل عرض للفكرة الأساسية مع وصف دقيق يحيط بها من قريب، بدرجة ثقل أو تكثر. ومن الأمئلة: ﴿ج. ر. بوين›: [ديوان عمر بن المخطاب: إسهام في تاريخ الإدارة في عصر صدر الإسلام] أو: ﴿ج. لاسنر›: [الثورة الإسلامية والذاكرة التاريخية: بحث في أسلوب الدفاع عن المقيدة في العهد العباسي] أو مقل ﴿ر. م. سبايت›: [وصية سعد بن أبي وقاص: نمو تقليد].

\* جرد الأشخاص: حيث بذكر كل الأشخاص الذين ذُكروا في سياف

ما، وينتظمون معاً، ومن الأمثلة على ذلك: بترساكرون: [أرقاء على ظهور الخيل] ﴿فَرِد دُونُرِ﴾: [القبائل العربية في الفتح الإسلامي للعراق] و ﴿فَوَّاد سَرَغَينِ﴾: [أبو مخْنف: إسهام حول كتابة التاريخ في العصر الأموي].

\* الأبحاث بأسلوب الممحات العامة: وهي أشكال من الترتيب والعرض بالرسوم البيانية لحالات ارتباط الرواة بعضهم ببعض، ومثال ذلك: (هـ. هورست): [حول الرواية في تفسير الطبري للقرآن] وكذلك في تحقيقات نقدية كثيرة العدد لنصوص المؤلفين الأوائل.

\* المحادثة بين المؤلف والقارئ: وهي دراسة للنص من وجهة النظر الخاصة بهذه العلاقة المتبدّلة: في أيام نشوء النص، وفي أيام التّلقي الحديث، ومن الأمثلة عليها: (ج. لاسنر): [الثورة الإسلامية والذاكرة التاريخية].

\* التحليل الكمين: وهو الإحصاء من وجهة النظر الخاصة بنقد النص، ومن أمثلته: (هـ. هورست): [حول الرواية في تفسير الطبري للقرآن] و: (ج. أ. نواس): [نحو اتجاهات جديدة في البحث التاريخي: تجربة في علم المنهج، باستخدام نظام هرون الرشيد في الحكم المطلق، المفترض، على أنه حالة يراد اختبارها].

\* إعداد إطار تحليلي: (س. همفريز): [التاريخ الإسلامي-[طار للبحث].

وقد توضع هذه اللمحة العامة أن ثمة تجاريب يتم إجراؤها من جوانب عديدة، ولكن هذا كله لمجرد عدم توافر منهج للبحث مقنع أو صارم، من أجل التعامل مع مادة المراجع العربية. أما الاعتراض بأن في وسع المرء أن يستخدم المعارف المستملة من مواد اختصاصية أخرى فلا يأتي في محله تماماً، لأن كثيراً من النتائج التي تم تحصيلها من أجل التقييم المبني على نقد المراجع في مضمار كتابة التاريخ بوجه عام، لا يمكن نفلها و تطبيقها على الشروط الخاصة السائلة في النصوص العربية. (1903).

## 2.7 ألمادة الخام في كتابة التاريخ

يقصد بـ المادة الخام تلك المعلومات عن حدث تاريخي، التي استطاع جمّاع مفترض أن يطلع عليها من روايات عمّا مضى عندما حاول أن يسأل شهود عيان، وبالتالي حفلة شهود العيان عن الحدث المعنيّ. و تبدأ عملية الإعداد للمعلومات التي تم تجميعها بهذه الطربقة مع حفظ المادة المجموعة وتصنيفها. وهذه المرحلة من التطوّر في كتابة التاريخ تقع بوجه عام، قبل أقدم النصوص التي ما زالت باقية. غير أن من الممكن إعادة تركيبها في حالة توافر الشروط الأولية الملائمة. أمّا أن يكون الجمع والحفظ عن طريق أوراق ومستندات خطية فذلك أمر ثانوي في الحقيقة. وكان في وسع الجمّاع أن يستذكر معرفته التاريخية أو يثبتها في الصورة التي تروقه. ثم حدث، في وقت ما، أثناء عملية النقل، التدوين أول مرة. ومع ذلك فلم تكن عملية تبلل المادة الخام عد اختتمت التشبيت الخطي الأول الباقي، بل بدأت، بالأحرى، سلسلة طويلة من النقل ومتابعة المعالجة والاستيعاب تتسم بقدر من الحجية يقل أو

ويمكن تصور العملية، في الحالة النموذجية المثالية، على النحو التالي:

شاهد العيان> الجمّاع> (الراوي)> المؤلف الأول> الجمّاع> الجمّاع.

وكان من الممكن، عند كل مرحلة من مراحل التطور المذكورة، أن تطرأ تغيرات نوعية على المعلومات الأصلية وتقلب، بذلك، صورة المادة الخام النسبة إلى المراحل المتالية قلباً يتعذر معه الرجوع إلى ما كانت عليه الحال من قبل. ويتم توارث الأغلاط في مرحلة من مراحل التطور على مدى كل المراحل التالية للرواية.

وكان من الممكن أن يعطي شاهد العيان، الذي يمكن أن يكون هو ذاته عنصراً فاعلاً، أو محض متفرّج، رواية لا يوثق بها (غير كاملة، أو متحيزة) من دون أن يكون الجمّاع واعياً لهذا بالضرورة ما دام السياق المعروف للأحداث محفوظاً على حاله. وفي الحالات القصوى كان من الممكن أن تكون الرواية بأسرها مختلفة، وذلك عندما كان شاهد العيان يدعي أن لديه معرفة مباشرة بالحنث. ولكن يبدو أن ما كان أكثر تواتراً الا يكون الجماع قادراً بعد على العثور على شاهد عيان، وأن يضطر إلى الاعتماد على أقوال طرف ثالث. وفي حالة افتراض حجية الرواية، بصورة أولية، يمكن التمييز بين روايات شهود العيان وأقوال الطرف الثالث من طريق استعمال الضمائر، بوضوح.

ومع نشاط التجميع تبدأ الأخطاء الفنية: فالوقائع يتم إغفالها، أو إهمالها، أو نسيانها، أو استذكارها بطريقة خاطئة، وبصرف النظر عن ذلك، كان في وسع الجمّاع بالطبع أيضاً أن ينقل بعث وجهات نظره الشخصية إلى مجمل المادة المجموعة، بأن يُلحق بهذه المادة تفسيراً محديّداً. ولكن في الحالة العادية سوف يكون الجمّاع قد تعامل مع المعلومات المجموعة على الوجه الصحيح إلى حد بعيد، وعلى كل حال فقد كان موضوع اهتمامه الأصلي تجميع المعارف عمّا مضى، والحفاظ عليها.

على أن الألوان المماثلة من الإضرار التقني بالمادة المخام ثرد في الاعتبار في مرحلة الرواة. ولكن لما كان يُنتظر من الراوية روايات (أمينة) على وجه الخصوص، فسيكون ما يدخل في الحسبان أنه ينطوي على تلفيق مقصود في المادة أقل مما يكون في حالة من عداه. وفي مقابل ذلك يدخل في الحسبان بدرجة أكبر، النسيان، أو التحريف، أو الخلط، أو المخلط، أو المحياغات، أو الجهل بالظروف والملابسات.

والصياغة الأولى المدونة والمنشورة له المائة الخام تمثل قفزة نوعية في التطوير، فلكّي ينشئ المؤلف نصاً لم يكن له بدّ أن يُعنى بأكبر قدر ممكن من الروايات المأخوذة عن شهود عيان، ويُطور منها صورة متماسكة للأحداث، وقد كان في وسعه أن يَقصر عمله علَى تلخيص الروايات المتفرقة التي يطلع عليها، وبدع الحكم عليها للقارئ. وهذه التقنية هي التي كان يفضلها، فيما يقال، الجماعون في العصر التالي (انظر، مثلا،

تصريحات الطبري عن تعامله مع الروايات في مقدمة حولياته) (الطبري مسلم المؤلف الأول استطاع أن يعمل بأسلوب تركيبي أيضاً، وأن يرسم من الروايات التي وصلت إليه، صورة للأحداث تبعاً لفهمه الخاص، وأن يضفي بذلك على 'المادة الخام' تلويناً ذاتياً. ومن المهم، فيما عدا ذلك، أن القالب المدّون للكتاب المنشور غيّر عملية نقل الرواية. وإذا المادة التي كانت (حيّة) حتى ذلك الوقت، تتجمّد، وذلك، في الحقيقة، في القالب الذي أعطاها المؤلف إياه. ثم إن التدوين مكن من إضفاء التعد في الجوانب على عملية الرواية، إذ بات من الممكن أن ينشر العمل في كل المجال اللغوي العائد إليه، وعلى فترات زمنية أطول.

وكان عمل الجمّاعين يتمثل في تطوير عرض إجمالي مستمد من الكتب الأقدم المعروفة لديهم. وفي الحالة المثالية كان الجمّاع، بناء على ذلك، خليقاً أن يتمكّن من إنشاء مجموعة وتوحيد أمينين قدر الإمكان، ماخوذين من سلسلة محدودة من النصوص المتوافرة لديه. ولكن كان يرتبط بعملية الجمع، في مجال الممارسة، في كثير من الأحيان، صياغة جديدة كاملة تقريباً، كانت تضفي على 'المادة النام' مزيداً من المسحة الذاتية.

وفي وسع المرء أن يقول، مُلَخَصاً، إن 'المادة الخام' كان يطرأ عليها تغير مستمر بين نشوئها عند سرد الروايات الأصلي والقالب النهائي المتوافر، شمل، إلى جانب كل إمكانات إلحاق الضرر من الوجهة التقنية، قلباً للصياغة مطبوعاً بالطابع الذاتي في كل مرحلة من مراحل عملية النقل.

ركان كل ما قيل حتى الأن يعود على أنموذج التطور المثالي. ولكن يوجد في الممارسة، لكل حدث، سلسلة كاملة من شهود العيان المتباينين كانت لديهم، ضمن أمور أخرى، إحساسات مختلفة بالحدث يفترض أن يُفضوا بها. ولم يكونوا يُسألون من قبل جمّاع واحد، بل كانوا يسألون من قبل عقص الظروف، في أوقات من قبل عقد من الجماعين. بل ربما، في بعض الظروف، في أوقات

مختلفة، أي مع وجود مسافة تفصل عن الحدث نفسه، بدرجة نقل أو تكثر. وكان الجمّاعون بدورهم يسمعون روايات من كثير من شهود العصر الذين كان في وسعهم أن يهبوا لهم المصداقية كما يحلو لهم. ولم يكن الرواة، في كثير من الأحيان، يبلّغون روايات جماعين فحسب، كما أنهم لم يكونوا، على الأغلب أيضاً، ناقلين عادة غريبة في ممارسة منهم لمهنة رئيسية، بل كانوا هم أنفسهم جمّاعين. والشيء ذاته ينطبق على المؤلفين وعلى الجمّاعين المتأخرين. ولم يكن المؤرخون، مثل الطبري، جمّاعين أو مؤلفين فحسب، فقد كان الطبري، في (مهنته الرئيسية) عن علماء الكلام والفقه، وقد ألف سلسلة كاملة من الكتب، منها أيضاً، ولكن ليس أهمّها، حولياته. وبالنسبة إلى هذا العمل كان جمّاعاً فيما يتعلق بالفقرات الأقدم عهداً، ولكن جامعاً ومؤلفاً فيما يتعلق بالفقرات الأقدم عهداً، ولكن جامعاً ومؤلفاً فيما يتعلق بالفترة اللاحقة. وكان هذا العمل بأسره، من حيث طبيعته (مذكرة) من أجل (محاضراته) ولم يكن من هذه الناحية، مقصوداً أن يُنشر بالضرورة.

وهذا كله يمثل عناصر أخرى لـ(نقد للرواية). ومع ذلك فأنا لا أولاً أن أختتم هذا (الكشف أو الدليل) قبل أن أكون ذكّرت بأنه لا بلا للمرء أن يعترف لكل من المشاركين بأنه كان (ابن عصره).

وفيما يلي سوف أحاول أن أتتبّع مسار التطور لقطعة لا على التعيين من (مادة خام) لأرسم هذا المسار بحيث يكون أنموذجاً، على قدر ما تسمح بذلك النصوص المتوافرة. وسأستخدم لذلك مركباً من المعلومات من روايات عن النزاع بين خالد وبني جذيمة، وهو، في الحفيقة، الخبر اللي يفيد أن خالداً طالب المجتمعين عند وصوله بإلقاء سلاحهم. لقد كان من الممكن، من وجهة نظر (المادة الخام) المحتملة، أن يتوقع المرء أن تكون هناك روايات شاهد عيان من جانب المشاركين في عملية خالد، ومن جانب المعنيين. وإلى جانب ذلك، لا بدأن يدخل في الحساب خالد، ومن جانب المعاركين. على أن النظرة العامة إلى رواية: القوا أسلحتكم تكشف عن أنه كانت هناك، النظرة العامة إلى رواية: القوا أسلحتكم تكشف عن أنه كانت هناك، فيما قيل، روايات من محيط المعنيين، والمعاصرين غير المشاركين، فيما قيل، روايات من محيط المعنيين، والمعاصرين غير المشاركين،

ولكن لم يرو أحد من المشاركين إلى جانب خالد شيئاً من ذلك.

لقد تمّ البحث في الفقرة (3.7.5) في أحد عشر مؤلّفاً تضمّنت روايات أطول في هذا العرض للفكرة الأساسية.

وقد أخَذ عشرة من المؤلفين بعبارة: «ألقوا أسلحتكم» ورووها مع الظروف الملائمة لها، ولكن ليس مع الظروف المطابقة لها في الواقع! والاستثناء الوحيد يمثله ابن منظور.

وفيما يلي أقدم مواضع الاستدلال في تسلسل زمني، مع إدخال الاسانيد، لما يتم تقديم بيانات عن المراجع في حالته. وقد صبغت الترجمة بحيث تظل في نصفها الألماني في صياغات ممائلة لما هو في الأصل. وتوجد أقدم الأشكال في سيرة ابن إسحق/ أو ابن هشام، حيث تتعلق المسألة بأقوال لابن إسحق (المتوفى في عام 150 هـ/ 767 م).

#### المستند الأول:

«ابن إسحق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُنيف عن أبو جعفر محمد بن علي:

فلما رأه القوم أخذوا السلاح. فقال خالت ضعوا السلاح. فإن الناس قد أسلموا.

قال ابن اسحق: فحدثني بعض من أصحابنا من أمل العلم من بني جَذْبِمَة، فال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جَحُدم: ويلكم با بني جَذْبِمَة إنه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحي أبدأا، (ابن هشام 19552: 429).

وإذاً فهنا أقدم تثبيت للمادة الخام، وهو بلا شك بقلم جمَّاع. وإذاً فما عاد أمام المرء إلا أن يستنتج المرحلة السابقة على ذلك (مرحلة الجمّاع/الراوية). ويفصل مؤلف النص المنقول عن الحدث مسافة من الزمن تربو كثيراً على مئة عام (العام الثامن للهجرة).

وإذا تنارلنا المسألة بدقة فهناك روايتان مستقلتان يَرُدُهما ابن اسحق، رداً منطقياً، إلى أصلين مختلفين. وإنما يجري تلخيصهما هنا لأن هذا هو ما حدث في المراجع الأخرى، ولأن المضامين تعود على حدث واحد. 415 أما الخبر الوارد أعلاه فيرده ابن إسحق إلى أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، وهو رجل من أهل المدينة، من جيل التابعين. وإذاً فليس ضامنه شاهد عيان، بل هو جمّاع كان يعيش بعد الأحداث ببضع سنين.

أما الخبر الثاني فليس له إلا (إسناد زائف) وهو ضامن لا يذكر اسمه من بني جُذيمة يفترض أنه مصدر هذه الرواية الأول. أما لماذا لا يذكر ابن إسحق الرجل باسمه، وقد كان يعرفه كما يبدو، إذ جاء في إسناده قوله: «حدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمتة فذلك ما لا يعلمه إلا الله، غير أن هذا هو ما يحدث على نحو أكثر تواتراً في هذه المسيغة. وبعد أن يبدو أن المسألة تتعلق بمعاصر للمؤلف لا يعود ثمة معنى للإيهام بأنه كان شاهد عيان بالطبع: ومع ذلك يستخدم الضامن غير المذكور بالاسم صيغة المتكلم ويتحدث بالنص الحرفي للكلمة الموجزة التي ألقاها جَحْدَم في أصحابه من قبيلته.

والمستند التالي يرجع إلى كتاب المغازي للواقدي (المتوفى في عام 207 م/ 82 هـ):

## المستند الثاني:

اعبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن عباد بن حنبف، قال: قبل لبني جذيبة: هذا خالد بن الوليد معه المسلمون، قالوا وتبحن قوم مسلمون، قد صلّينا وصدقنا بمحمد، وبنينا المساجد وأذّنًا فيها فانتهى إليهم خالد فقال: الإسلام: قالوا: نحن مسلمون: قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم قال: فضعوا السلاح! . . . فقال له واحد من رجالهم يقال له جُحْتم: يا بني جنيبة إنه والله خالد وما يطلب واحد من رجالهم يقال له جُحْتم: يا بني جنيبة إنه والله خالد وما يطلب محمد من أحد أكثر من أن يفر بالإسلام، ونحن مقرون بالإسلام وخائد لا يريد بنا ما يراد بالمسلمين، وإنه ما يَقدر مع السلاح إلا الإسار، ثم بعد الإسار السيفة. (الواقدي 875).

والمسألة تتعلق هنا بالتدوين الرئيسي للواقدي في فصل بني جذيمة وبناءً على ذلك يبدو أنه استوعب فيه الكثير من المعلومات التي جمعها من مصادر مختلفة. وهو يفضي بهذا كله على أساس إسناد واحد يجد استحساناً كبيراً للسلسلة الأولى من الرواة عند ابن اسحق. وكل ما في

الأمر أن هناك ناقلاً يتم إدخاله قبل هذه السلسلة (هو عبد الرحمن بن عبد العزيز)، ثم يحيد الواقدي نحو سلسلة ابن اسحق، ويذكر بالطبع اسم الأب، حيث اعتمد ابن إسحق على الولد، ولكن عند الواقدي، بالإضافة إلى ذلك، أجزاء يريدها ابن إسحق لرفع إسناد خاص بها، ثم تنداخل في نسيج الروايات التي تستند إلى رجل من أهل المدينة هو أبو جعفر، أما المخالفة المنطقية المتمثلة في أنه خلط بين شاهدين عائدين إلى كلا الطرفين المعنيّن (المسلمون - بنو جَذيمة) فقد طمسها الواقدي إذ مهد لكلمة جَحْدَم بقوله: "هنالك قال واحد من رجالهم يقال له جَحْدَم،

وبصرف النظر عن المعلومات الجديدة ذات العدد الجم، التي يفضي بها الواقدي هنا، حيث تكتسب القصة منحى خاصاً كل الخصوصية، فقد ضرب عرض الحائط بقواعد التوثيق، أو إضغاء الحُجية، بطريقة فظة، وإذا كان المرء لا يريد أن يفترض أنه استعمل قولاً ثانياً للراوية ذاته، وهو الأمر الذي لا يُعد راجحاً، فلن يستطيع إلا أن يستنتج أن الواقدي ادخل في اللعبة سلسلة من الروايات الغريبة، غير أنه لم يثبت صحتها، وبعبارة أبسط: فقد تم هنا استخراج 'المادة الخام' التي يعرفها المرء عند ابن اسحق، وتلميعها، وتقييمها تقييماً مختلفاً في أجزاء منها.

ويرجع الإسهام الثالث إلى ابن سعد، (كاتب) الواقدي (المتوفى في عام 230 هـ/ 845 م) الذي يُفترض على وجه الإجمال أنه يستمد مادته من معلمه قبل كل شيء.

#### المستند الثالث:

افانتهى إليهم خالد فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون فد صلينا وصدقنا بمحمد وبنبنا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيها قال: فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا: إن بيننا وبين فوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح: قال: فضعوا السلاح! قال: فوضعوم أليس ثمة من إشارة إلى جُحَّدَماً أو دابن سعد 106).

أما غياب الإسناد في هذا الموضع فلا يعني الكثير، ما دام المرء يعرف ارتباطه بالواقدي على العموم. ويُعد النص اختصاراً شديداً للصيغة

الموجودة عند الواقدي. فالعناصر الجوهرية متضمنة فيه، ولكن حتى الصياغات تنحرف في أجزاء منها انحرافاً شديداً. وسوف يعثر المرء عليها من جديد عند الجماعين اللاحقين مرة أخرى، ويبدو أن ابن سعد لقي تجاوباً عند المؤلفين اللاحقين أكثر مما لقيه معلمه الواقدي.

وعلى النحو ذاته يقدم اليعقوبي (المتوفى عام 284 هـ/ 897 م) صياغة، من دون إسناد.

## المستند الرابع:

الربلغ جَذَيمَة أَنْ خَالداً قد جله معه بنو سُلَيْم فقال لهم خالد ضعوا السلاح فقالوا إنا نخاف أن تأخذنا بإحنة الجاهلية فانصرف عنهما. (اليعقوبي 2/ 61).

وهنا لم يَبْقَ من 'المادة الخام' كما يعرفها المرء عند ابن اسحق، سوى هذه البقية الضئيلة القوا أسلحتكماً ولكن المرء يستطيع أن يرى، من خلال أقوال بني جَذيمة، كيف كان المؤلف يتعامل مع الرواية باستخفاف ولا مبالاة. وذلك أن المفارقة التاريخية الحاسمة، وهي أن بني جذيمة يعرفون ما هو الأمر الذي أصدره النبي إلى خالد، تكشف عن مجمل هذا على أنه تلفيق ليس له من الحجية إلا المظهر، إذ يأخل بعنصر مميّز من المادة الخام.

ومع صيغة الطبري (المتوفى عام 310 هـ/ 923 م) يعود الواقدي أدراجه إلى نقطة الانطلاق فهو يقدم مرجعه بأمانة، وهو كتاب ابن إسحق الذي أخذ عنه مباشرة.

#### المستند الخامس

ابن حميد عن سلمة عن محمد ابن إسحى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنبف عن أبو جعفر محمد بن علي بن حسين . . . فلما رآه القوم أخذوا السلاح، ففال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا.

اب حميد عن سلمة عن ابن اسحق، قال حدثني بعض أهل العلم عن رجل من سي جَذيبَة، لما أمرنا خالد بوضع السلاح، قال رجل منا يقال له جَحَدم: ويلكم با بني جَذيبَة إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، ثم ما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدأاه. (الطبري 1649-50).

فباستثناء تحريفات في النص ضئيلة للغاية «لمّا أمرنا خالدٌ بوضع السلاح» بدلاً من: «لمّا أمرنا خالد أن نضع السلاح . . .» تتطابق الصيغتان. ولذلك النزم الطبري، من حيث كونه جماعاً، بالمرجع الذي كان بعله المرجع المتسم بالحُجيّة.

على أن المسألة تختلف كل الاختلاف، في مقابل ذلك، فيما يتعلق بالروايات التي يقدمها أبو الغرج (المتوفى في عام 356 هـ/ 967 م) إذ يورد مادة جديدة كل الجدّة ينسبها إلى شاهد عيان من جانب بني جذيئة. ومما يبعث على الدهشة في هذا الصدد، قبل كل شيء، أنه استطاع أن يستخرج بعد مصدراً جديداً للمعلومات، متجاوزاً ثلاثة قرون بعد الحدث، وهو يشير، بالطبع إلى مجرد مادة النص التي كانت متوافر لديه على الأرجح.

### المستند السادس:

اروى الحسن بن علي عن محمد بن زكريا الغلابي عن العباس بن بكار عن ابن دأب عن عبد الله بن علقمة: فلما صبحهم خالد في ذلك البوم ورأوا معه بني سُلِيم زادهم ذلك نفوراً، فقال لهم خالد أسلمو تسلموا، قالوا: نحن قوم مسلمون. قال فألقوا سلاحكم وانزلوا، قالوا: لا والله، فقال جَذيمة بن الحارث أحد بني أقرم: يا قوم تضعوا سلاحكم، والله ما بعد وضع السلاح إلا القنل، دأبو الفرح 1/ 282).

وهذه الصيغة تنطوي على شيئين يذكّران بالعرض المعروف عند ابن إسحق وهما: المطالبة بإلقاء الأسلحة (ولكن: ألقوا! بدلاً من: ضعوا!) وذكر اسم رجل يحذرهم، وهو هنا يحمل اسماً آخر.

وبذلك يترتب طرح التساؤل عن الحُجيّة في شكل جديد. فبينما يستطيع المرء عند المطالبة بإلقاء السلاح أن يفكر بعد بشاهدين مختلفين احتفطا بالصياغة التي استعملها خالد، في ذاكر تيهما على نحو مختلف، لا تتوافر هذه الإمكانية بصدد اسم المُحَذّر: وهو إمّا جَحْدَم وإما جَذِيمة بن الحارث.

رلا تأتي رواية ابن الأثير إلاً بالغة الإيجاز (توفي في عام 630 هـ/ 419 1233 م). وملاحظته تمثل صياغة تتميز بالأمانة الحرفية إلى حد بعيد لكلتا الروايتين الأوليَيْن عند ابن إسحق.

### المستئد السابع:

السلاح فإن الناس قد أسلموا فوضعوا السلاح (لا يذكر جَحَّتم). (ابن الأثير 173). (ابن الأثير /173).

والاقتضاب في هذا الموضع يتناقض تناقضاً صارخاً مع مجمل الفصل الذي يسترسل فيه ابن الأثير في الحديث عن هذه القضية إلى مدى بعيد.

ويتحدث النويري المتوفى في عام (733 هـ/ 1333 م) بتفصيل بالغ عن الأقوال المختلفة لأسلافه، ولا سيما ابن سعد، وأبو الفرج:

#### المستند الثامن:

الفائتهى إليهم خالد فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وينينا المساجد في سلحاتنا وأذنًا فيها، فال فما بال السلاح عليكم؟ ففالوا: إن ببننا وبين بعض العرب عدارة فخفنا أن نكو نوهم، فأخذنا السلاح، ففال: فضعوا السلاح، فوضعوه، (النويري 17/ 316).

الله المستحهم خالد ورأوا معه بنو سُلَيْم زادهم ذلك نفوراً. فقال لهم خالد: اسلموا فغالوا: نحن مسلمون، فقال: فألموا سلاحكم وانزلوا، قالوا: لا والله، فقال لهم جذم بن الحارث أحد بني أفرم: يا قوم، لا تلقوا سلاحكم فوالله ما بعد وضع السلاح إلا القتل». (النوبري 17/ 319).

ولا يحجب النويري هنا حقيقة أنه ورود أمادة خام مختلفة كل الاختلاف، ويتحدث عن اثنين من أسلافه: ابن سعد، وأبي الفرج، مع متغيرات في النص ضئيلة للغاية. غير أنه يقدم في القسم الثاني اسمأ ثالنا للمُحذّر، وهو فوق ذلك اسم أكثر احتمالاً أن يكون شاذاً مما هو في نموذجه، حيث يترتب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن ثمة خطأ تسلّل إلى طبعة كتاب الأغاني في هذا الموضع. ويتضح من مقابلة الكتابين أن كلتا الصبغتين ليستا مجرد متغيّرين لحكاية، بل هما على طرفي نقيض من

حيث المضمون: أمّا صيغة ابن سعد فلا مقاومة فيها، وأمّا صيغة أبي الفرح ففيها مقاومة.

ويقدم ابن كثير (المتوفى في عام 774 هـ/ 1373 م) شاهداً حرفياً لصيغة ابن إسحق (مع ذكر مرجعه). ولا حاجة هنا لإيراد مستند النص (انظر ابن كثير 3/ 312-3).

ويرجع المثال الأخير إلى الدياربكري (متغيران) (المتوفى في عام 960 هـ/ 1550 م). ويتألف نصه من مادة استعارها من ابن سعد ومن رواية لابن اسحق. وهو لا يقدم مرجعاً إلا في الحالة الأخيرة، وهو كتاب الاكتفاء للقلاعي، الذي لم يبق محفوظاً منه القسم الخاص بهذا المثال،

افلما انتهى خالد إلبهم قال لهم: ما أنتم، قالوا: مسلمون، صلبنا وصدقنا بمحمد، وبنينا المساجد في ساحاننا . . قال فما بالكم مسلحين، قالوا : كان بيننا وبيس حيّ من العرب عدارة حسبناكم إياهم، فلبسنا السلاح، فلم يقبل خالد منهم عذرهم.

فلما رآه القوم أخذو السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح، فإن الناس فد أسلموا فقال رجل منهم يقال له جنفتم: وبلكم يا بني جذبمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدأه. «الديار بكري 97-8».

ويكاد نص ابن إسحق يروى هنا كلمةً فكلمة، على حين يبدو أنموذج ابن سعد مشوَّهاً إلى حد ما. وينتج عن اللمحة العامة أن 'المادة الخام' التاريخية تتألف من نقطتين جوهريتين:

ا) تصريح خالد: ألقوا أسلحتكما فقد دخل الناس جميعاً في الإسلام!
 ب) كلمة جَحْدَم/ جُلايم ابعد إلقاء السلاح . . . إلخه.

على أن النقطة الثانية أقل إثارة للاهتمام، وأقل إثارة للجلل. وترد الصياغة النموذجية منذ كتاب ابن اسحق، وتتكرر عند الطبري، وابن كثير، والديار بكري، حرفياً، بينما تتكرر، مع بعض التغيرات، عند الواقدي وأبي الفرج والنويري، غير أنها لم تتعرض للقلب رأساً على عقب.

ويزداد الأمر صعوبة في صند المعلومات الرئيسية، إذ ترسَّبت عند

النواة عناصر مختلفة من المضمون كانت تفسح في المجال بعض الأحيان لتأويل آخر للمضمون.

الصياغة الأساس: «ألقوا أسلحتكم! قد دخل الناس جميعاً في الإسلام!» ترد أول ما ترد عند ابن اسحق، ويكررها الطبري، وابن الأثير، وابن كثير، والديار بكري، حرفياً. أمّا عند الواقدي، وابن سعد، واليعقوبي، وأبي الفرج والنويري، فترد في صورة متبدّلة، وعلى الأغلب من دون الجملة الثانية، وتطلب ألوان التراكم إلى نظرة خاصة، إذ فيها نقاط الاستعداد لنيات التحير المختلفة.

# ويمكننا أن نميز ضروب التراكم التالية:

\* بنو جَذَيمَة يزعمون أنهم مسلمون ويشيرون إلى أدائهم الواجبات الدينية - الصدقة والصلاة): الواقدي، وابن سعد، والنويري، والدياربكري:

" خالدً يدعو بني جَذيمَة بالذات إلى الدخول في الإسلام: الواقدي، أبو الفرج.

" خالد يسل عن عقيلة بني جذيمة: ابن سعد، النويري، الديار بكري.

" بنو جذيمة يذكرون، من أسباب حملهم السلاح، خوفهم من البدو الذين يناصبونهم العداء: الواقدي، ابن سعد، النويري، الديار البكري " بنو جذيمة يفكرون في الهرب حين يرون خاللاً ورهطه: أبو الفرج، النويري.

بنو جَذْيمَة يذكرون خالداً بهمته: اليعقوبي.
 فلما ذا ظلت إحدى النواتين ثابتة، بينما تعرّضت الأخرى للتشويه البالغ؟

أما حكاية جحدم فكانت قصة متكاملة بذاتها، وكان في وسع المرء أن يحذفها من دون أن يحدث انقطاع في مسار التاريخ، وهو ما حدث بالفعل أكثر من مرة. وكانت قصة عديمة الجدوى نسبياً، وكانت تعدّ من روايات القبيلة التي كانت تروى في المدينة من دون أن يكون لها ارتباط بالدافع الهائج إلى سرد الروايات.

على أن الأمر يختلف في حالة كلمة خالله إذ كانت تمس الاهتمام المركزي للرواة، وهي سؤال هل انتهت المسألة في قضية بني جذيمة إلى جريمة بحق الإسلام؟ إن في وسع المرء أن ينظر إلى التراكمات المختلفة على أنها إضافات وزيادات. ووسائل مساعدة في الاحتجاج لاحد المؤلفين الأوائل، لم تكد تخرج إلى الدنيا حتى كتبت لها حياتها الخاصة. وكان الجماع إذا قرر اختار نموذج نص يتضمن تراكما محدداً حول نواة المعلومات أخذ بكليهما معا، وفي الأغلب من دون أن يدع في المسألة ما يؤدي إلى إدراك حدوث حد من المصداقية. غير أن مثال اليعقوبي يظهر أن ليس كل تراكم يتوقع له أن يتم الأخذ به من قبل المؤلفين اللاحقين، وهذا يعني أن هناك محاولات لتوسيع النواة، منها الناجع ومنها العبشي.

وإذا ألقى المرء نظرة عامة على مسار تطور 'المادة المخام' فإنه لا يمكن تقرير تعلور على خط مستقيم، بمعنى تحسين النواة على نحو مطرد الزيادة، أو على النقيض، أي تقرير اختفاء المعلومات. لقد كان المجمّاعون المختلفون يتصرفون بالمادة المعروفة لديهم كما يحلو لهم، بطريقة مختلفة تماماً، فكانوا يختصرون أو يوسّعون أو ينوّعون، أو يروون رواية حرفية، غير عابئين بقرب الزمن أو الابتعاد عن المرجع.

ويمكننا أن نصوغ استنتاجاً ختامياً في منهج نقد النص مؤدّاه أنه يمكن أن تُستخلَص من النظر الإجماليّ في مركب الرواية خطوط تقارب تتلاقى في نواة 'المادة الخام' التاريخية، ولكن حتى عندما يكون المتابع قد وصل إلى نواة المعلومات لا يستطيع أن يستلل على الحقيقة استدلالاً يقينياً. وما من شك في أن التحليل الإجمالي يمكن من القضاء على التراكمات على نواة من نوى المعلومات بطريقة الطرح أو الإسقاط.

#### 3.7 عملية التجميع

للتجميع في الألمانية مذاق جانبي سلبي، سواء أكان ذلك بأن يتذكر المرء الدلالة الأساسية للكلمة (السّلب، أو الابتزاز) أم بأن ينظر المرء إلى هذا الحدث على أنه تجميع قائم على الشعور المتبلّد، لما يُعثّر عليه، ينقصه الاجتهاد التنظيمي في التنقيح. وقد أشاع فلهوزن المعرفة بهذا المصطلح من أجل نقد كتابة التاريخ العربية، وهو يميّز بين عمليات التجميع الأقدم عهداً ويجد لعمليات التجميع الأقدم عهداً كلمات بالغة الخشونة:

دهذه [النجميمات القديمة] ترصف المتغيرات، من دون اسبيعاب، يعضها إلى جانب بعض، وتبيّن مصدرها مع ذلك. وفي هذا يكمن، مثلاً، فضل الطبري على ابن الأثير على المرغم من أن هذا أكثر فهماً وكمالاً من ذاك. وإلى جانب الطبري يرد في الاعتبار عندنا البلاذري على وجه المخصوص، فهو أقدم عهداً من ذاك، ولديه مع ذلك فهو لا يميز بين أهل ثقته بوضوح شديد، ويقطع أوصالهم نقطيعاً أشد عن طريق مبدأ الترتبب المجغرافي المبحت، دفلهوزن 1899: 3).

وإذاً فما هو التجميع، وكيف كان الجمّاع يفهم نفسه؟ لكي نجيب عن هذا لا نستطيع إلا أن نستخدم الانطباعات المستمدة من المطالعات في تجميعات مختلفة. أما أن الجمّاع نفسه يعطي المعلومات عن عمله، فذلك هو الاستثناء (انظر الطبري، التمهيد للحوليات). والترتيب التالي للوّائح محاولة لوصف موجز لظاهرة التجميع:

- \* الجمَّاع يفهم نفسه على أنه جامع ومحافظ، لا على أنه مؤلف.
- وهو يغرف مادته من الكتب التي كانت تتوافر بين يديه، ومن نصوص المحاضرات، ومن الاستطلاعات المخاصة.
- \* لا يجتهد من أجل الكمال، ولا من أجل أعلى درجة ممكنة من الحجية.
  - \* لا تُضايقه ضروب التكرار والصياغات المختلَّة، والتناقضات.
- \* يسمح لنفسه بأشكل من الاختصار، والصياغات المقلوبة،
   والتلخيصات.
- \* يقدر المُعَوَّليَّة المعترف بها لناقل، غير أنه لا يسمح لنفسه أن يردعها انعدام المُعَوَّليَّة المعروف لراو آخر.
  - \* يرتب المادة تبعاً لهوى نفسه.

- \* يستخدم معايير في الاختيار لا يفي بها مع ذلك في العلاة.
  - \* يحجم عن إبداء الملاحظات التقييمية إلى حد بعيد

وهذا الترتيب يحدث انطباعاً كما لو أن المرء يجد نفسه أمام عمل من أعمال الاجتهاد بعيد عن المنفعة الخاصة. غير أن الحال تبدو على النقيض من ذلك إذ كانت تستكن وراء ما يسمى بنشاط التجميع الصرف تدخلات المحرر في المادة (الاختيار، الاختصار، التكملة، الدمج والتوليف، والترتيب، والكتمان) التي ما كانت لتكون أكثر عنفاً لو أن المؤلف أثبت مقدرته على عرض مستقل، بالاعتماد على نفسه. وعلى هذا فقد كانت تتوافر للجَمّاع، بلا ريب، إمكانية التزييف والتلفيق (انظر نوت كانت تتوافر للجَمّاع، بلا ريب، إمكانية التزييف والتلفيق (انظر نوت 1973: 12-13).

وسوف أحاول، فيما يلي، مرة أخرى، أن أبين، من خلال مثال لا على التعيين، من حوليات الطبري، كيف كانت تجري عملية التجميع، وقد اخترت لذلك المادة التي يمكن الإحاطة بها نسبياً بنظرة عامة، حول قضية مالك، ولدى الطبري حول ذلك رواية مركزية تم تطويعها لتكون ملائمة لعرض ردة بني تميم، وإلى جانب ذلك عدد ضئيل من الإحالات الإضافية في موضع آخر أدرج في خاتمة اللمحة العامة.

التجميع عند الطبري

| بیانات الحتوی                                                                  | الإسناد                    | الطول     | المفحات   | الرقم |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| الروابة الرئيسية حول ظهور                                                      | فيما ذكر السَّريُّ عن      | 125 سطراً | 1917-1908 | 1     |
| منجاح<br>- سُجاح تكتب إلى مسالك،                                               | شعب عن سيف<br>عن الصعب بسن |           |           |       |
| ضمن أمور أخرى.<br>– مالك يجيب ويسدي النصح                                      | عطية بن بسلال عس<br>أبيه   | 1         |           |       |
| - الحرب الأهلية عند بني تميم                                                   | ,                          |           |           |       |
| <ul> <li>مالك في تحالف مع سنجاح</li> <li>المشاركة في القنال ضد رباب</li> </ul> |                            |           |           |       |

| - انصراف سُجاح<br>- مالك عِثل البقية البائية من<br>المقاومة<br>- خالد يخرج إلى البطاح<br>- عصيان الأنصار<br>- كلمة خالد<br>- دعوة الأنصار إلى خالد<br>- لا يُعثر على أحد في البطاع<br>الرواية الرئيس حول مالك          | كتب إلى السري بن يحيى عن شعبب عن سبف عن سبف عطية بن بلال كتب إلي السري عن شعب عن يوسف عن سهل عن القاسم وعمرو بن شعيب قل        | 17 سطراً 18 | 3 -1922 | 3   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| - خالد لا يجد أحداً في البُطاح الله دبارهم الله دبارهم الله مالك في قومه الله يبعث قوة للاستطلاع اوامر أبي بكر إلى الحيش امالك يؤتسي به أسيراً إلى اختلافات الرأى في يربوع. الخلط اللغوي.                              | كتب به إلى السرى بن يحيى بذكر حسن شعيب بن عمر عن خزية بسن شبجرة العُفاني عن عثمان بن سويد بن سويد بن سويد بن المتية الرياحي فل |             | 1926    |     |
| - ضرار بن الأزور يقتل مالكاً.  - أبو قُتُلاة يتهم خالداً  - أبو فُقلة يشيتكي لـ نش أبسي  - خالد يتزوج أم تميم.  - انتظار فترة الطهر.  - عمر: إن في سيف خالد.  لرمقاً.  - عمر يطالب عماقة خالد.  - أبو مكر يعلر خالداً. |                                                                                                                                |             |         | 12/ |

| <del>_</del>                            |                                     |          |           |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|
| - أبو بكر يدفع الدبة.                   |                                     |          |           |                                              |
| - خالد يَمثل بين يمي أبي                |                                     |          |           |                                              |
| بكر.                                    |                                     |          |           |                                              |
| ~ أبو بكر يصفح عن خالد                  |                                     |          |           |                                              |
| - اللوم بسبب الزواج.                    |                                     |          |           |                                              |
| - اختلاف الرأي في مالك                  | كسب إليّ السسريّ                    | 7 أمطر   | 14726     | 5                                            |
| - متبع عند أبي بكر                      | حن شبعیب عسن                        |          |           |                                              |
| - أبو بكر بكتب إلى منهم                 | سيف عن هشام بسن<br>عُروة عن أبيه كل |          |           |                                              |
| - عمسر: إن في سسيف محسالد               | 300 4.70 30                         |          |           |                                              |
| الرمقأ                                  |                                     |          |           |                                              |
| - أبو بكر: لا أقمد سبقاً                |                                     |          |           |                                              |
| - بهاه شعر مالك                         | كتب إليُّ السبريُّ                  | 8 أسطر   | 7-1926    | 6                                            |
| - راسه اثفيَّةُ                         | من شعبب من                          |          |           |                                              |
| <ul> <li>أشمار للنمم في مالك</li> </ul> | منف عن حزيمة عن                     |          |           |                                              |
| - عمر يستفسر من متمم                    | ا عثمسان حسس                        |          | '         |                                              |
|                                         | سويد فلين                           |          |           |                                              |
| - توجيهات من أبسين بكسر                 | حدثنا ابن حميد قال                  | 29 سطراً | 1929 1927 | 7                                            |
| بصدد الردة                              | حدثنا سلمة تسال                     |          |           |                                              |
| - أبو قَتْلاة بشهد على إسلام            | حدثنا محمد بسن                      |          |           |                                              |
| مالك                                    | ا إستحق هن طلحنة                    |          |           |                                              |
| - أسو قُشَادة بقسيم علي ألاً            | ا بن عبدالله بن عبــد               |          |           | .                                            |
| يفاتل بعددُ أبداً تحت تبادة<br>خالد     | الرحمن بن أيسي<br>بكر الصديق أنَّ   |          |           |                                              |
| - أبو ثُمَّانة، حول مهمة فوة            | بدر العملين اب                      |          |           |                                              |
| استطلاع                                 |                                     | ĺ        |           |                                              |
| - خالد يستجوب مالكاً.                   |                                     |          |           |                                              |
| - عمس يتمهم خسالدا (بقتسل               |                                     |          |           |                                              |
| مسلم وبالزني)                           |                                     |          |           |                                              |
| - خسالد في المليث المتقديسم             | ļ                                   |          |           |                                              |
| 1-61                                    |                                     | <u> </u> |           | <u>.                                    </u> |

| - مشهله مع عمر أمام السجد   |              |       |      |   |
|-----------------------------|--------------|-------|------|---|
| - قلق خاله حيل موقدف أبسي   |              |       |      |   |
| بكر                         |              |       |      |   |
| - أبو يكر يصفح عن خالد.     |              |       |      |   |
| - خالد وعمر (ابن أم شملة).  |              |       |      |   |
| ~ خيبة أمل عمر تجاه رد فعمل |              |       |      | i |
| ابی بکر                     |              |       |      |   |
| - عيـد الأزور الأســدي قتسل |              |       |      |   |
| مالكا                       |              |       |      |   |
| ضرار الأزور قنل مالكاً.     | قل ابن الكلي | سطوان | 1929 | 8 |

وإلى جانب المواضع المذكورة التي تشكل مركباً خاصاً من النصوص هناك أيضاً عدد من المواضع الأخرى التي يذكر فيها مالك، وبالتالي زوجته:

- \* صفحة (1750) (ابن إسحق): كان مالك واحداً من عمل الصدقة أيام النبي.
- \* صفحة (1880) (سيف): إرسال أمراء الجيوش الأحد عشر ضد المرتدين.
- شمفحة (1963) (سيف): في رواية عن الرِّكة في البحرين: تذكر ردة مالك.
- \* الصفحات (1938-1945 م) (سيف أو ابن إسحق): تذكر أم شمهم مراراً في الروايات عن المعارك في اليمامة.
- الصفحة (2070) وما يليها (سيف): يجري التذكير بقتل مالك
   في الرواية عن المُصَيَّخ.
- \* الصفحة (2148) (ابن اسحق): كان أحد الدوافع إلى عزل خالد قتل مالك.

وتبين النظرة العامة أن الطبري (على كثرة ما يتردد في روايته عن الردَّة

والفتوحات) يتخذ من سيف مرجعاً رئيسياً، ويضيف إليه، قبل كل شيء، رواية ابن اسحق، من باب التكملة، أما العنصر الثالث، وهو الخبر الوجيز لابن الكليي، فلم يؤخذ به، على الأرجح، إلا تصحيحاً لذكر الإسم المنطوي على التعارض (سيف: ضرار بن الأزور "ابن إسحق: عبد الأزور الاسدي - ابن الكلبي: ضرار بن الأزور).

ومن المواضح أن كل المراجع الثلاثة كلها كانت متوافرة بصورة خطبة بين يدي الطبري. غير أن حُجينة تجميعه لا يمكن تحصيلها في الذهن بصورة مباشرة إذ لم يبق كتاب الرِكة والدار لسيف محفوظاً ولا كتاب الخلفاء لابن إسحق.

ولا يعود من قطع سيف المخمس على قضية مالك بصورة مباشرة سوى الأرقام (4، كُ، 6) على حين تعود الأرقام (1، 2) على قصة سنجاح التي لعب فيها مالك دوراً ثانويا. أما الرقم (3) فيعود على جيش خالد وعلى نزاع حول سلطة الخليفة. وينسب القسم الرئيسي من قضية مالك إلى سويد ابن المثعبة الرياحي (ويكتب (دونر): سويد بن المثعبة) (دونر 1993) الذي كان هو نفسه من بني تميم ولكنه لم يكن شاهداً معاصراً إذ يفصله جيلان فحسب عن سيف. أما ما يتعلق بالأخبار الواردة من المدينة فيعتمد فيها سيف على هشام بن عُرُّوة من دون أن يبين الواسطة في الإسناد. وفي مقابل ذلك يعتمد ابن اسحق، الذي يروي عبد الرحمن، الذي كان في ذلك شاهد عيان.

وبالنسبة إلى عملية التجميع يعني هذا أن ابن إسحق وسيفاً هما اللذان قاما بتجميع الأخبار التي يعتمدان عليها، سواءً أكان ذلك بأنهما حصلاها بنفسيهما عن طريق السؤال، أم أخذاها من الكتب، ويبدو أنهما قد كانا جمعا مركبات من النصوص أكبر حجماً من أخبار متفرقة، وقد قام الطبري بموجب ذلك بعملية تجميع ثانية، وأعطاها وجهاً جديداً.

ويمكننا أن نقرر، من وجهة نظر تماسك الروايات أن تجميع ابن إسحق لا يطابق تجميع سيف إلا بصورة جزئية، وعدد الأخبار المتوازية أقل من عدد الروايات المختلفة. ومع ذلك لا ينتج عن ترتيب الطبري صورة خالية من التناقض، لأن قسماً لا يستهان به من أخبار كلا ضامنيه لا يعد متكاملاً، بل الأحرى أن بعضه يستبعد بعضاً بصورة متبادلة (ولا سيما النقطة الجوهرية المتعلقة بظروف قتل مالك: إذ يتم القتل عند ابن إسحق بأمر من خالد بعد استجوابه الذي يتضح فيه ارتداد مالك، أما عند سيف فيتم القتل على أماس "اللبس اللغوي"). وباستثناء ما يرد في حالة اختلاف الاسم، لا يفعل الطبري شيئاً للتخلص من أشكال التناقض.

فأي شيء كان الإنجاز الخاص للطبري عندئذ؟ لكي نصل إلى أساس هذه المسألة سيكون من الضروري أن ننظر نظرة إلى الوراء في الفقرة (2.5) والجداول الخاصة بوضع المعلومات في المراجع الأخرى. وتسفر المقارنة عن أن الطبري كتم نقاطاً جوهرية كان من الممكن أن تكون معروفة لديه على وجه الإطلاق، وبالتالي أهملها:

\* رَنْض مالك أداء الزكاة، وتوزيعه إياها (عند وتيمة والبلاذري).

\* قول مالك إنه مستعد لإقامة الصلاة من دون زكاة (عند وَثيمة).

 كل الروايات عن المعارك في بعوضة (عند أبي تمام، وخليفة بن خيًاط، والبلاذري).

\* كل الروايات تقريباً عن شقيق مالك، متمم، وقصائده.

وهذه الروايات، كلها تقريباً، تقدم، قبل كل شيء، مادة كان في وسعها أن تضع الوزر عن خالد، لأنها كانت تكشف عن الموقف المنطوي على التمرد والنزوع إلى القتال عند مالك تجاه المدينة.

وعلى ذلك فقد تدخّل الجماع في المادة المخام تدخلاً كبيراً، وقام باختيار يتسم بالنزعة الذاتية إلى حد بالغ. ولكي يلفق المرء لم يكن مضطراً بالضرورة إلى تزوير الأحاديث، بل كان محض الاختيار المغرض من الروايات المتوافرة يتيح له أن يحول صورة الأحداث في هذا الاتجاه أو ذاك.

أما القارىء الذي لم يكن يعرف سوى نصّ الطبري فقد ظل هذا التُدخل خافياً عليه، وزاد في ذلك أن الجَمَّاع كان يقدم، عن طريق المقابلة بين المراجع المختلفة انطباعاً يوحي بالرزانة والبعد عن التحيّز.

### 4.7 الأسانيد في نصوص عصر صدر الإسلام

ويعد الطبري بين أوائل الجماعيين، من كان أكثرهم ذكراً لأسماء ضامنيه. وقد استخدم في ذلك التقنيات التي كانت مألوقة لديه من حيث كونة من علماء الحديث. ولكي أصل إلى تقييم لهذه الأقوال بحثت في عينة عشوائية أوسع نطاقاً من كتابه: فهو يقدم من أجل حملة خالد في العراق رواية متواصلة (الصفحات 2016–2077) وهي تمثل القسم المختامي من أخباره عن عام (12 هـ). وتبدأ الفقرة بإرسال خالد من البمامة إلى العراق، وتنتهي بالأقوال عن رحلة حجه. وحول هذه الكتلة من النص عدد ضئيل من الأقوال التي تعود على نشاط خالد في العراق، غير أنها متناثرة بين روايات أخرى. وأعتقد أنني اخترت فقرة تمثلها حقاً، يمكن أن تُستنتَج منها استنتاجات معينة فيما يتعلق بتعامل الطبري مع يمكن أن تُستنتَج منها استنتاجات معينة فيما يتعلق بتعامل الطبري مع الأسانيد.

# ونورد في البداية بعض البيانات الإحصائية:

تنقسم كتلة النص إلى ثلاث وسبعين من الشذرات ذرات الأصول المتباينة (من بضعة سطور إلى بضع صفحات).

\* هناك إحدى عشرة فقرة من دون إسناد، ويتم إيرادها في العادة من دون تمهيد في ثلاث حالات، بعبارة: قل أبو جعفر [الطبري] وتتعلق المسألة في الأغلب بعناوين قرعية، وبيانات خاصة بالترتيب الزمني، ولكن تجري ذات مرة رواية فقرة بأسرها بهلم الطريقة (حول حَجّة خالد).

" ومن أجل بيان المراجع يستخدم الطبري، على الإجمال (51) إسناداً مختلفاً. وينجم الاختلاف أو التناقض عن إيراد ما يصل إلى ثلاث ملاسل من الرواة في بعض الأحيان من أجل خبر واحد في بعض الأحيان. وأن هناك سلسلة من الأسانيد التي تظهر مراراً وتكراراً.

<sup>\*</sup> ثمة إسناد يستعمل تسع مرات (فيما حدثنا عبيد الله بن سعيد

الزُّهْرِي، قال حدثني عمي [أي أبو يوسف يعقوب] قال حدثنا سيف بن عمرو بن محمد، عن الشعبي) وإسناد آخر يستعمل خمس مرات، و ثلاثة أسانيد يأتي كل منها ثلاث مرات، وستة يردن في موضعين مختلفين.

على أطول الأسانيد التي يعددها الطبري إحدى عشرة حلقة،
 على حين يوجد، على نحو معكوس، سلسلة كاملة من التفاصيل
 التي لا تتضمن سوى عنصر واحد.

" يظهر سيف بن عمر في أربعة وأربعين من الأسانيد، مما يؤكد أهمية رواياته.

" تمتد السلسلة حتى تصل إلى سيف في ست وعشرين حالة عبر كلا المحدّثين، السّريّ وشعيب، في ست عشرة حالة عبر عبيد الله بن سعيد الزُّهْرِي، وعمه أبي يوسف يعقوب، وفي موضعين يبدأ الإسناد بسيف مباشرة.

\* في كل الأسانيد، البالغ عددها واحداً وخمسين، لا يرد سوى تسعة وخمسين اسما، وهذا يعني أن المسألة تتعلق بحلقة ضئيلة من الشخصيات تضمن الرواية عند الطبري.

\* يعد وجود الرواة البارزين أقرب إلى الندرة في هذا الصدد.

| عدد مرات ڈکر اسمهم | الرواة                 |
|--------------------|------------------------|
| 14                 | الشعبي                 |
| 3                  | هشام بن الكلب <i>ي</i> |
| 2                  | عمر بن شبة             |
| 2                  | أبو مِخْنَف            |
| 1                  | الواقدي                |
| 1                  | ا بن اسحق              |
| 1                  | المدائني               |
| 1                  | الزُّمْرِي             |

فما الذي يمكن استقراؤه من هذه التفاصيل الإحصائية؟

أما النصُّ، على إجماله فليس بالمجزّا تجزيئاً مفرطاً. على أن وحدته يتمّ توكيدها بعد ذلك بما له من نصيب كبير من معلومات سيف.

وأما أن هناك فقرات كثيرة نسبياً ليس فيها بيان صريح للمراجع، فذلك أمر يمت بصلة إلى العمل في التجميع الذي قام به الطبري: فقد تدخّل في المادة في أثناء تحريرها، ومنح نفسه في بعض المواضع الإسناد المفصل إذ أشار إلى ما مبقها.

على أن شكل الرسناد شديد التباين، إذ يراوح بين البيانات المحرّفة (مثل: قال المُجالد) وعمليات الربط واسعة النطاق بين عند من سلاسل الرواة كما في المثال التالي:

احدثنا عبيد الله قال حدثني عمي عن سيف عن زياد والمهلّب عن عبد الرحمن بن سياه الأحمري، وأمّا فيما كتب به إليّ السري عن شعبب عن سيف فإنه عن سيف عن المهلّب بن عُقبّة وزياد بن سرجيس الأحمري وعبد الرحمن بن سياه الأحمري وسفيان الأحمري قالوا. . . (الطبري 2026-7).

فهنا ينحرف الطبري، في متابعة لأنموذج سيف على الأرجح، انحرافاً بعيداً جداً عن النموذج المثالي للإسناد، لأن المرء لا يكاد يستطيع أن يقول في النهاية من يستطيع أن يضمن المعلومات، وما المعلومات التي يتم ضمانها، حتى وإن كانت السلسلتان تستقيمان مراراً في عناصرهما.

على أن الانطباع المختلط المُشَوَّش الذي يحدثه المجموع يزيد من شدته أيضاً أن المسألة في صدد الرجل الثلاثة من بني أحمر تتعلق بمن يسمُون بالمجاهيل، أي أولئك الذين يبحث المرء عنهم عبثاً في معجمات التراجم.

وحتى الإسناد الذي يستعمل تسع مرات، والذي يساير في المحقيقة المعايير، تبعاً لشكله الخارجي، لا يعد مقبولاً على وجه الخصوص، مع الأسف: فهو ينتهي بالشعبي الذي كان في الحقيقة راوية مهماً ومحترماً، غير أن فترة حياته (19-103 هـ/ 640-127 م) تفصله عن الأحداث مدة لا تقل عن جيل. ولا يمكن للمرء أن يستنتج من ذلك، سوى أن سيفاً أخذ مجموعة الشعبي من دون أن يعرف ضامنيه أو يذكرهم. وثمة نقطة ضعف

أخرى في هذا الإسناد الخصوصي تكمن في أن نقل روايات الشعبي إلى أن تبلغ سيفاً (الذي توفي في عام 180 هـ/ 796 م) لا يذكر من أجله سوى ضامن واحد (هو في العادة رجل يدعى عمرو بن محمد، ولا يُعرَف فيما عدا هذا الموضع).

وعلى وجه الإجمال، يلعب (المجهولون) دورا بارزاً في الروايات التي هي موضع البحث عن الأحداث في العراق. وقد عُزِيّ هذًا من وجوه عديدة إلى ولع سيف الجنوني بالأسماء التي يبدو أنه كان يختلق من أجلها أسماء حين لا يعرف منها أسماء لها حجيتها. وفي الواقع ثمة أمثلة في الأسانيد التي يجري البحث فيها حيث لا يستطيع المرء أن يتكهَّن الا برَجود لعبة مشاكسة أو معابثة مع القارىء، ومن ذلك أن سيفاً يَدَع رجلاً يدعي (بحر بن الفرات) يظهر في إسناد له ‹الطبري 2037›. ولكن لا ينبغي للمرء في حالة اختلاق للأمهاء ظاهر للعيان كهذه، أن يتحدث عن أحوال مرّضيّة، مثلما فعل بعض الناقدين، بل ربما كان عليه أن يقرّ بأن الراوية كان يسجل عدم معرفته، في تفوُّق، وهو يبتسم ابتسامة الرضى. ومع ذلك فلم تكن الأسانيد أبداً مسألة تقبل الهزل والمُزاح، إذ كان يفترض فيها أن تدعم حجِّية الأقوال التي تم الأعراب عنها. ويتبيَّن بالطبع أن (الهراء يكون بالغ الضالة) على وجه الخصوص في أقدم مراحل الأسانيد المحقَّقة. وفي الجدول التالي تمّ إدراج الحلقات الختامية معاً وشرحها بإيجاز. أما البيانات التي لا تحتاج إلى شرح، كالشخصيات المغفلة الاسم، والرواة المعروفين، والتسميات غير اللائقة، وشهود العيان الظاهرون، فقد حُذفت من أجل البساطة. والرقم المدوَّن وراء الاسم

#### الجمع عند الطبري

يبيّن تواتر حالات الَذكر في صورة حلقة ختامية.

| راو كوفي، قاتل مم على في مينين | _ 1 | عبد خبر بن يزيد    |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| عند سيف فحسب                   | _ 3 | عبد الرحمن بن سياء |
| عند سيف فحسب                   | 1   | أبو سفيان طلحة     |

|                                                |    | and black                   |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| عند سيف فحسب                                   | 2  | أبو عثمان النهدي            |
| محلَّث كوقى                                    | 2  | عطية بن الحارث              |
| صحابي                                          | 1  | ذو الحَوشَن                 |
| مخلَّث                                         |    | جميل الطائي                 |
| معطَّت معروف، توق في عام (119 هـ/ 737 م)       | I  | حبيب بن أبي ثابت            |
| عند سيف فحسب                                   | ı  | الهيثم البكائي              |
| عند سيف فحسب                                   | 2  | حنظلة بن زياد               |
| عند سيف فيحسب                                  | _l | این ابی مُکنِف              |
| عند سيف فحسب                                   | 1  | ابن مليل الكاملي            |
| اعدمه الحجاج في عام (83 هـ/ 702 م)             | 3  | ماهان                       |
| كان ق عام (100) للهجرة ثانياً ق الكونة         | 6  | المغبرة بن عتبية            |
| عند سرف فحسب                                   | 5  | الملب بن عُقّبة             |
| عند سيف فحسب                                   | 4  | محمد بن عبدالله             |
| عند سيف فحسب                                   | -1 | المُفَعِلْمِ بِنِ الهِيثِمِ |
| توفي بين علمي (84–98 هـ/ 703–717 م)            | 1  | تبس بن ابي حازم             |
| عند سيف فحسب                                   | 1  | سياه الأحمري                |
| عند سيف فحسب                                   | 2  | مغيان الأحمري               |
| عند سيف فحسب، إلا الطيري، ص 3139ه              | 4  | طلبعة بن الأعلم             |
| محنَّث كوفي توفي حوالي (152-159 هـ/ 769-776 م) | 2  | پولس یں آبی اسحق            |

ويضم الجدول أربعة وعشرين اسماً لرواة لابد أن يعد خمسة عشرة منهم من المجهولين، لأن أسماءهم لا يُعثر عليها إلا في أسائيد سيف، ولكن لم تبق لدينا معلومات عنهم فيما عدا ذلك، وهذا النقص الفادح لا يعني بالضرورة أن المسألة تتعلّق بأسماء مختلقة، وذلك أن معجمات التراجم المتوافرة تعود في العادة على أوساط شخصيات نوعية: من أصحاب النبي إلى رواة الحديث، ومن المتكلمين إلى الفقهاء . . . إلخ، ولكن لا تكاد توجد معلومات عن أناس خارج هذه الأوساط. وكما تكشف ولكن لا تكاد توجد معلومات عن أناس خارج هذه الأوساط. وكما تكشف الأسماء، فإن سيفاً يسره أن ينسب رواياته إلى أناس يمتون بصلة إلى القبائل المستوطنة في العراق. وإذا لم يكن واحد من هؤلاء الضامنين، من الصحابة، ولا من العلماء، لم يكن له بُدّ أن يسقط من خلال غربال من المعجمات ويُعَدّ من المجهولين.

على أن هذا النقص يزداد فداحة من جرّاء أن هذه الحلقة من الأفراد كانت على الأغلب تروي كميات أكبر من الأخبار. وسواء أكانت المسألة نتعلّق بشخصيات تاريخية أم بأفراد من صنع خيال سيف فإن هذه الشخصيات تظل غير ذات فائلة بالنسبة إلى مسألة إضفاء الحُجيّة إذ لا يمكن ترتيبها ترتيباً زمنياً.

وما هي الحق بالنسبة إلى سائر الضامنين؟ إن المطلب الأساسي للضمان الجدير بالتصديق هو أن يكون الشاهد معاصراً للأحداث، أو على الأقل، أن يكون ظل على قيد الحياة زمناً طويلاً حيث يستطيع أن يسأل معاصرين له بعد، وفي غير هذه الحالة تفتقر سلسلة الرواة إلى الحلقة الأخيرة، مما يجرّدها من القيمة إلى حد بعيد.

ولا يبدو هذا الشرط متحققاً إلا بالقياس إلى عبد خير، وذي الجوشن، وماهان، وقيس بن أبي حازم. وهذا يعني إن ستة كاملة من قطع النصوص البالغ عددها ثلاثة وسبعين يمكن ضمانها إلى حد يمكن التدقيق فيه وتمحيصه إلى حد ما أما في حالة الضامنين الخمسة الآخرين، الذين يتم إيرادهم حلقة أخيرة في الأمانيد فإن شرط قرب المدى الزمني تحوم حوله شكوك معينة. ويتضح هذا على وجه الخصوص في حالة يونس بن أبي إسحق الذي مات في منتصف القرن الثاني الهجري، وهو يذكر شاهداً أخيراً لروايتين.

ويعدُّ ذكر مجموعات بأسرها من الناس، على أنها حلقة في سلسلة، خصوصية أخرى في أسانيد سيف. وقد حدد (دونر) بحق، في بيانات أسانيده المصممة على شكل الاستمارات، مجموعات حروف لهذه المجموعات من الرواة (ومثل ذلك: "مطزمعس"، محمد بن عبد الله وطلحة بن الأعلم الحنفي وزياد بن سرجيس الأحمري، والملهب بن عُقْبة الأسدي وعمر بن محمد وسعيد بن مرزبان) (دونر 1981: 18)، وعندما بشكل عدد من الناس معاً حلقة في السلسلة لا يعود من الواجب استعمال البيان لإضفاء الحُجّية، لأن نصيب الفرد لا يعود يُرى،

وإن خصوصيات الأسانيد في مجال الأخبار عن أعمال خالد في العراق

تُجعل وسيلة هامة من وسائل نقد المراجع، وسيلة لا ترجى منها فائدة: إذا لا يكاد المرء يستطيع أن يستنتج وضع المصالح بالنسبة إلى كل واحد من المضامين، وأن يتبيّن بذلك العيول المحتملة في الروابة. وما دامت الروايات التاريخية يشهد عليها رواة كانوا معروفين من المراجع، ويمكن تحديد وضعهم المصلحيّ إلى حدما، فسيكون من الممكن عندها التجاسر على تحليل للميول. وفي حالة الروايات المتعلقة بالسير والمغازي، ولكن ما إن تفقد الأسانيد قوة إفادتها حتى تغدو هذه غير ذات جدوى.

وبعد تحليل أسانيد العراق يمكن أن يقرر المرء أن الأمال الكبار التي كانت معلقة على المادة المتضمنة فيها ليس لها ما يسوّغها، ولا تهدو لي الشذرات الضئيلة من المعلومات المفيدة التي يمكن العثور عليها تحت الركام الهائل من الأسماء جديرة بما يُبلَل من أجلها. على أن ممثلي الفكرة القائلة إنه ينبغي للمرء أن يعمل في المراجع العربية، في المقام الأول، بأسلوب لوائح فهارس الأسماء، يواجهون عملاً دؤوباً لا معنى له فيما يتعلق بلوائح الأسماء عند سيف بما فيها من المجهولين الذين لا يُخصّون عنداً.

### 5.7 الحُجيّة ومطابقة الواقع

الحُجيّة ومطابقة الواقع وجهان لشيء واحد، غير أنهما لا يتكاملان ببساطة. فالرواية يمكن أن تتمتع بالحُجيّة، أي أنها تروى على وجا صحيح من قبل ضامن واحد أو بضعة ضامنين، وفي الوقت ذاته يمكن أد نكون متلاعباً فيها، بل مختلقة. وفي الحالة المركبة المصطنعة لا بدأد بقدم شاهد عيان معروف قدر الإمكان عرضاً زائفاً للأحداث يجري نقل عندئذ بطريقة صحيحة كل الصحة: فكل شيء يتمتع بالحُجيّة الكاملة ولكنه ذا تيّ الصبغة بصورة كاملة.

وفي التحالة المعكوسة، يستطيع المرء أن يتصوَّر طريقة في الرواي قابلة للطعن فيها إلى حد مخيف، ومع ذلك فما كانت لتلوي الحقائق، ولذلك لا بدّ من البحث في كل من الجانبين على نحو منفصل، حتى وإن انهارا في الحالة المتالية، حين يُنقَل العرض الموضوعي على الوجه الصحيح.

على أن تصرّف نقد المراجع متباين في صدد كلا الجانبين. فإذا قامت الشبهة المسوّغة في أن رواية من الروايات لا تقوم على الحقائق، على نحو ظاهر للعيان، فإن من الممكن رفضها ببساطة في النطاق الضيق العائد إلى كتابة التاريخ، وسيكون لها على كل الأحوال أهمية فيما يتعلق بالبحث في اللحظات الثانوية. وفي مقابل ذلك لا ينبغي أن تُرفض الرواية التي تحمل مظهر التعبير الصحيح عن الأحداث، لمجرد أنها لم تُنقل بطريقة تضفي عليها الحجية. وعلى هذا فالحكم السلبي على مطابقة الواقع تترتب عليه نتائج مختلفة كل الاختلاف عمّا يترتب على الحكم 
أما نقاط الاستناد من أجل توكيد المطابقة للوقائع فسوف يتلمسها المرء بادىء ذي بدء في التراث المنقول ذاته، بمناهج نقد النصوص، ثمُّ بالتدعيم عن طريق الروايات الأخرى، ولا سيما في سياق الأحداث.

وقد تم تطوير نقد الإسناد من أجل تمحيص حُجِّية طريقة النقل. وثمة طريق آخر للتدليل على صحة النقل يتمثل، مثلاً، في التماس الأقوال الموازية على لسان ضامنين آخرين، أي في المقارنة بين النصوص. وعلى هذا فسيكون على المرء، في صدد عملية نقل واحد، أن يبحث في الحُجيّة مثلما يكون عليه أن يبحث في مطابقتها للوقائع. غير أني أعد التحقق من الوقائع أمراً يحظى بالأولوية، وإثبات الحُجيّة ثانوياً.

ولن يتحقق النجاح في تقديم البراهين الخالية من اللّبس بصدد كلا البين في دليل النص، إلا في الحالة الاستثنائية، وسوف يضطر المرء في العادة إلى الرضى بقدر معيّن من اللايقين.

ويفترض أن تجسّد بعض الأمثلة المأخونة من مكّونات روايات العراق، هذه الأفكار:

المحالة الأولى: النقل المتمتع بالحُجيّة لرواية غير جديرة بالتصديق: اكتب إليّ السري عن شعيب عن محمد أروابة عن الحوار بين خالد وعمر س عبد المستح بعد أخد الحبره أ . . . ويوافل محمد نمه هذه الروابة على أساس قول أبي السفر الذي أحله عن دي الجوش الصبابي، وأما الزُّهْرِي أوالمقسود هنا أبو يوسف يعقوب الزُّهْرِي أَ فإنه حدثنا به فقال: شاركهم في هذا الحديث رجل من الصباب.

قالوا: وكان مع ابن بقيلة مَنْصَف له، قعلُق كيساً في حقّوه فتناول خالد الكيس، ونشر ما فيه في راحته، فقال: ما هذا يا عمرو، قال هذا، وَامانة الله سُمّ ساعة. على لم تحتفب السم، قال: خشبت أن تكونوا على عبر ما رأيت، وقد أنيت على أجلى والموت أخّب إلى من مكروه أدخله على قومي وأهل قربتي فقال خالد؛ إلها لن نموت نمس حتى تأتي على أجلها، وقال باسم الله خير الأسماء، الذي لبس يضر مع اسعه داء الرحمن الرحيم، فأهووا إليه ليمنعوه منه، وبادرهم فابتلعه، فقال عمرو: والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد أبها القرن، ذا لطبري 2043 - 4.

ولا تعد حكاية معجزة السم في مضمونها شيئاً آخر سوى حكاية من حكايات القديسين، تروى تمجيداً لجيل أصحاب النبي، وربما على وجه الخصوص لإثبات قوة الإيمان عند خالد، وهي تنشأ عن بلل طاقة تصديق هائلة، ومع ذلك فلا بدّ من رفضها حين يريد المرء أن يرسم صورة الأحداث في صدد فتح الحيرة، غير أن لها مكانها في سياق آخر، وهو الميل إلى تمجيد العصر القديم.

الحالة الثانية: النقل شبه المتمتع بالحُجبّة لرواية مختلقة.

الله أبو جعفر: وخرج خالد حاجًا من الفراض لخمس بقبن من ذي الحجة مكتنماً بحجه، ومعه علة من أصحابه، يعتسف البلاد، حتى أتى مكة بالسمت، فتأتى له من ذلك ما لم يأت لدليل ولا رئبل، فسار طريقاً من طرق أهل الجزيرة لم ير طريق أعجب منه، ولا أشد على صعوبته منه، فكانت غيبته عن الجند بسبرة، فما توافي إلى الحيرة أخرهم حتى وافاهم مع صاحب الساقه الذي وضعه، فقدها معا وخالد وأصحابه محلقون، لم يعلم بحجه إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة، ولم يعلم أبو بكر رحمه الله بذلك، إلا بعده فعتب عليه، وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلى الشامة. «الطبري 2075».

والحق أن الرواية ليس لها إسناد ولكن الطبري يققف بكل موثوقيته وراءها، ولذلك أُصَنَّقُها على أنها رواية تتمتع بشبه حُجيِّة. أما من حيث المضمون فيبدو الخبر جدسيراً بالتصديق ما دام ينسجم داخل الترتيب الزمني من دون أن تكون هناك ثغرات. ومع ذلك يُظهر بحث في السياق، ولا سيما في الظروف التي تحيط برحلات الحج السنوية، أن المرء يواجه هنا، على الأغلب الراجح قصة مختلقة. وقد أبرزت من أجل الإحاطة بالرواية، في موضع آخر إيراد تفسير (ممكن التصديق) لاستدعاء خالد من العراق، على أنه هو الدافع لهذا. ويترتب رفض هذه الواقعة بموجب ذلك، غير أن تدخل الطبري أثناء التحرير يستحق اهتماماً خاصاً.

#### الحالة الثالثة: إسنادُ لا قيمة له، معلومات قابلة للتصديق

اكتب إلي السري، عن شعيب عن يحر بن الفرات العجلي عن أبيه، قال: لم يُصب المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشيا، بلغ سهم الفارس ألفاً وخمسمته، سوى النفل الذي نُفِله أهل البلاء (الطبري 2037).

والإسناد مبني هنا على بحر بن الفرات المذكور آنفاً ويعد إلى هذا المدى خالياً من أية طاقة إثبات. وفي هذه القضية لا يكاد يوجد في الرواية ما ينتقد، في مقابل ذلك،

الحالة الرابعة: نقل بتمتع بالحُجية، ومضمون قابل للتصديق اكتب إلى السري، عن شعيب عن سيف، عن عمرو، عن الشعبي، قال: لمّا فتح خالد الحيرة صلى صلاة الفتح ثماني ركعات لا يسلم فيهن، ثم انصرف وقال: لقد قائلت بوم مؤتة، فانقطع في يدي تسعة أسياف، وما لقيت يوماً كثوم لقيتهم من أهل فارس، وما لغيت من أهل فارس قوماً كأمل أليس.

الحدثنا عبد الله قال: حدثني عمّي عن سيف، والسُّرِيّ، عن شعيب، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وكان قدم مع جرير على خالد قال: أتينا خالداً بالحيرة وهو متوشّع قد شدَّ ثوبه في عنقه يصلَّى فيه وحده، ثم انصرف، فقال: اندق في يدي تسعة أسياف في يوم مؤتة، ثم صَبَرت في يدي صفيحة بمانية، فما زالت معيه. «الطبري 2049».

أما التصريح الخاص بالسيوف التسعة الذي ليس له في هذا الموضع إلا القليل من المعنى في الحقيقة، فيمكن أنِ يُعَد مضموناً ضمانة حسنة، من جراء التوكيد المتعدد الجوانب. أما الملحقات الفرعية، وهي الثناء على الفرس، والممارسة الخاصة بـ(صلاة النصر)، فلا تُعَد مضمونة بالقدر ذاته، ولكن يمكن على أية حال أن يكون لها الحق المسوّغ في الجدارة بالتصديق.

وبهذه الأمثلة الأربعة نكون قد ذكرنا أهم النماذج التي تمثل تداخل عوامل الحُجية ومطابقة الواقع. ولن تكون العلاقات بهذا القدر من الوضوح دومةً ومع ذلك فقد ينبغي للمرء قبل كل إعادة تركيب لعملية تاريخية، أن يُخضع كل الروايات الواجب استخدامها، لتمحيص مصداقيتها.

# 8) مقترحات للتعامل مع نصوص المراجع

لا يوجد حتى هذا التاريخ كتاب تعليمي للحركة الاستشراقية في نقد المراجع، ولذلك، فأنا أرى أن مما يعين على ذلك أن أسجل في الختام بعض الأفكار المنهجية التي أسفرت عنها دراستي على شكل موضوعات، وسأبدأ ببعض الملاحظات العامة، ثم أنتقل بعدها إلى مقترحات محددة.

# \* عدم الانحياز تجاه كل المؤلفين/ أو الرواة

لقد تبيّن أن مما يمكن أن تترتب عليه نتائج لا تحمد عقباها أن يهمل مركب من مركبات الروايات، وبالتالي يتم وَسُمُه بأنه غير جدير بالتصديق، ويُصرف النظر عنه. على أن مثل التمييز المستمر الذي يستهدف روايات سيف بن عمر أو ابن الأعثم، هذا المثال على وجه الخصوص يوضح أن من السهل أن ينزلق المرء إلى مسار خاطئ، وكذلك يمكن أن يثبت الحكم المسبق الإيجابي تجاه ناقل (يعتمد عليه بوجه خاص) مثلاً، على أنه مصدر للأخطاء.

# \* لا أُولوية للروايات (الأقلم)

يمكن أن نقرر في بعض الأحيان وجود تفصيل للروايات القديمة بوجه خاص في المراجع الثانوية. وهذا أمر لا بدّ من التصدي له، وذلك أن عمليات التجميع الحديثة نسبباً تظل تتضمن، هي أيضاً، مادة لا تظهر عند المؤلفين الأقدم. ولسبب بنمثل على وجه الخصوص في أن المؤلفات الأقدم مفقودة، وبالتالي غير باقية إلا على ثغرات فيها، يضطر المرء إلى إدخال أشكال العرض الأحدث عهداً».

# \* التماس المادة القَصيّة

العمى المهني يكلف كثيراً في كل مكان، حتى في تقييم المراجع التاريخية. وينبغي للمرء عند رصف المادة التي يجري البحث فيها أن ينتبع كل الآثار. وسوف يقع المرء في نصوص كل فروع المراجع، في كثير من الأحيان على بقايا من الروايات. ويمكن أن تمثل الشواهد ذات العلاقة مادة تصحيحية قيمة بالنسبة إلى المعرفة التي تروى في المؤلفات التاريخية الكاملة وإن الأقوال الهامة للتبريزي في موضوع مالك وعرض الفكرة الأساسية فيه مثل حسن على ذلك، إذا سلمنا بأن المصادفة والظروف المواتية يساعدن في هذا الصدد، لأن من يريد أن يمارس البحث بصورة منهجية فسوف يكون من السهل أن يضيع نفسه في بحر زرقة السماء.

# \* الائتباء إلى المراجع الأخرى

لا بد من استخدام المادة المأخوذة من الثقافات المجاورة قدر الإمكان، وليست المسألة هي أن هذه الثقافات أفضل من المراجع العربية، ولكن بعض الغموض، وبعض التحريف في كتابة التاريخ العربية، يمكن تجنبهما عندما يضم المرء إلى ذلك مادة بدبلة. ولا ريب في أن من الواجب التذكير بوجوب الحذر، فعلى قدر ما يعد وجود حوافز من الخارج تؤثر في الثقافة العربية أمراً مؤكداً كان تأثيرها المعاكس أمراً مؤكداً أيضاً. وكان من الممكن أن يكون الشامي الذي يكتب باللغة اليونانية في القرن العاشر مطلعاً بصورة مطلقة على أجزاء من الأدب العربي، وفي مقابل ذلك تُعد الشواهد المعاصرة من اللغات الأخرى متناهية في علو قيمتها. ومع ذلك فهذه نادرة.

# \* استقصاء كل مواضع الاستدلال قدر الإمكان

لا يعد أكبر قدر ممكن من اكتمل المادة في صدد نقد المراجع، غرضاً في حد ذاته، بل يعد آلية دفاع هامة ضد التفسير المغلوط. والمراجع الثانوية حافلة بالأحكام التي تحف بها الشكوك والتي بنيت على قاعدة مرجعية ضيقة».

# " العمل في المستوى الأفقي

إن مقترح (ألبربشت نوت) المتعلق بذلك يستحق اهتماماً أكبر. وثمة إغراء كبير بالتحرك ضمن مجل التاريخ (بصورة عمودية). وإن مجرد نظرة في سلاسل عناوين المراجع الثانوية لتكشف عن مقدار ولع المؤلفين بالتوجه إلى تاريخ أسرة حاكمة، أو إقليم، أو تجمع، إلخ... وفي مقابل ذلك، ما أقل ما يوجد من الدراسات التي تخلت عن قسر الترتيب الزمني.

#### " الممل نقطة فنقطة

ارد أن أضع إلى جانب حافز (نوت) إلى طريقة التأمل الأفقية، اقتراح البحث (ضمن الحيز الأضيق) كما يحدث في الغالب. فما دامت معرفتنا بتاريخ الإسلام، وتدوين هذا التاريخ، ما تزال ضئيلة، تعد الأبحاث المتعمقة في الوحدات الصغيرة ضرورية، وقد يُولِق المرء إلى رمية بعيلة المدى في تفسير حقب بأكملها، غير أن هذا يتوقف على حظ الكاتب وحدسه.

### \* قراءة النصوص على خلاف هوى كاتبها

وأقصد بذلك أن لا يتابع المرء على الدوام مقصد المؤلف. فقد يكون مما يلقي الضوء أن يقرأ المرء نصوص المراجع من زاوية نظر كانت غريبة عن ذهن المؤلف. فكل المؤرخين العرب يتحدثون، مثلاً، عن (الردة) بعد وفاة النبي، ومع ذلك فليس ثمة ما برغمنا على مجاراتهم في هذه القفزة بالضرورة. بل ينبغي للمرء على وجه الخصوص أن يدرس روايات الردة من وجهة النظر التي تفيد أن المسألة لم تكن تتعلق (بالارتداد عن الإسلام) بل بر توسيع نفوذ الأمة و تأمينه). وحتى إذا كان هناك وجود لإجماع بين المؤرخين فيما يتعلق بـ (عزل خالد) فإن المرء لبس بمضطر إلى افتراض مطابقة العزل للواقع بصورة آلية.

# \* لا خوف من (الرموز المقدسة)

وحتى (المواقع الآمنة) لا بدمن النظر فيها على اللوام، مجدداً، ولا ينهغي لهذا أن يتحول إلى داء، كما يبدو أن تلك هي الحال عند كُتُكِ معينين. وينبغي أن يتم هذا مصحوباً بكل الاحترام تجاه القضية و تجاه إنجازات الماضي. لقد كانت الرواية الشفهية في البداية، والتدوين المتأخر، ردحاً طوبلاً من الزمن (رمزاً مقدساً) على أن التساؤل عن طبيعة الرواية ما زال بعيداً عن أن تُختّم الإجابة عنه، غير أنه يُطرح من جديد في هذه الأثناء على الأقلاء.

# \* إدخال العلوم الأخرى

لقد أثبت اللراسة القائمة على اختصاصات متعددة أنها بادرة أكثر سلامة. ولكن الحوافز التي يمكن أن تُستمد من الاختصاصات الأخرى لا تعود على أدلة أخرى من النصوص فحسب. ولا بد لبوادر التفسير والمعرفة التكميلية أن يتم نقلهما من العلوم الأخرى إلى البحث في التاريخ، فما كان لكثير من المراجع أن يتم تقييمها من دون الوسيلة الجغرافية المساعدة، والشيء ذاته يصح بالنسبة إلى نتائج كتابة المعجمات العربية، والأدب والفقه، وباختصار، كل الاختصاصات ذات العلاقة لا بد لها أن تدلي بدلوها.

ومن الأمثلة الحسنة في المجال الذي يجري البحث فيه، تلك الروايات عن مسيرة خالد في الصحراء. فلولا تفصيلات (مُوزل) التي اكتسبها من خلال رحلاته، ولولا أفكار (غلوب) الذي عرف كيف يلقي الضوء على بعض الأمور، بحكم كونه ضابط الفيلق العربي، لما كان من الممكن تفسير الروايات التي يسردها المؤرخون القدماء، والمنطوية على المغامرات، تفسيراً ملائما.

# \* تطبيق أسلوب النقد التقليدي للنص

يبجري تطبيق نقد النص منذ عهد بعيد، وقد استعاروا منهجه الملائم من اختصاصات أخرى نقلوهًا إلى كتابة التاريخ العربية. ومن الصحيح أن في وسع المرء أن يبحث في قصة المانية تبعاً لوجهات النظر المماثلة لتلك التي تطبق في حالة رواية للطبري. وسوف ينتهي المرء بهذه الطريقة إلى نتائج مفيدة، ولكن لن بكون المرء قد وفي الطبيعة النوعية للنص الذي يستوعبنها، حقها

من الحساب، على أن حركة الاستشراق لم تشهد، فيما أعتقد، طوال أجيال من الزمن، عن طريق الأخذ بمناهج نقد الكتاب المقدس، حوافز إيجابية فحسب، وينبغي للمناهج أن تُنقَل، وأن يكون من الممكن نقلها، غير أنها تحتاج إلى تكييف مبني على التأني، ويبدو لي أن أكبر النقائص في النقد التقليدي للنص إنما يكمن في أن المرء كثيراً ما كان يقتصر على البحث فيما هو (ملازم للنص) فحسب، ومجموعات الأخبار تقتضي، في مقابل ذلك، نقداً للنص يتجاوز ما هو ملازم له.

# \* تَتَبُّع أثر المفارقات المتاريخية

من التقنيات الهامة في (النقد التقليدي) للنص، الانتباه إلى التناقضات الداخلية في النص، وفي هذا السياق تلعب المفارقات التاريخية على وجه الخصوص دورا هاماً. فعندما تعطى، مثلاً، في رسالة من المخليفة إلى قادته، توجيهات تستبق سير الأمور التالي، يمكن أن يُلغى النص دونما حرج على أنه تلفيق. ومن الممكن بعدها أن تكون له قوة إفادة بعد في سياقات أخرى، غير أنه يغدو غير ذي طائل بالنسبة إلى إعادة تركيب أحداث معينة.

### \* تأسيس ترتيبات إجمالية

وتقنية المختصر يرجع أصلها إلى نقد الكتاب المقدس أيضاً، وهي تتلاءم، على وجه الخصوص، مع تقييم النصوص في كتابة التاريخ العربية. ولا ريب أن الأمثلة التي تعرض في المراجع نادرة. وقد يحدث أن يستخدم مؤلف المختصر للراساته التمهيدية. ويبدو، بلا ريب، كأن الطريقة المُجهدة لم تكن تستخدم، في كثير من الأحيان. وفي هذا السياق لا تستطيع سوى الدراسة الوجيزة لمرض إجمالي أن تكشف عن العلاقات بين صياغات مختلفة لرواية واحدة. أما الأقوال التي لا تقال إلا بناء على مطالعات هادفة فتظل في مقابل ذلك غامضة في كثير من الأحيان.

# \* التقاليد (تعيش)

والمختصر، على وجه الخصوص، يستطيع أن يبين كيف تتغير

التقاليد عبر القرون، وكيف تنشأ، وكيف تنكمش، وكيف تكتسب وجها آخر، وباخت صار، كيف (تعيش). ويمكن أن يكون من قبيل العون الكبير على تفسير روايات معينة، أن يتابع المرء مسار تطورها داخل كتابة التاريخ.

### \* استخدام الطرائق الكمية

لقد استعملت في بحثي طرائق كمية في كثير من المواضع، وكنت في أثناء ذلك اكتسب، المرة بعد الأخرى، خبرة مؤداها أن الإحصاء المتأني لبداية موصوفة بدقة يتيح التوصل إلى نتائج هامة. على أن الحكم لا يتم إضفاء الصغة الموضوعية عليه من جراء ذلك بالضرورة، لأن النزعة الذاتية لم يتوافر لها بعد ميدان واسع قائم بذاته من جراء وضع معايير الاختيار وتفسير الأحداث، غير أن التحليل الكمي يعاكس مصدراً مشهوراً للاخطاء، وهو الحكم العفوي على أساس قليل من الوقائع. وعندما يكون المرء قد سبق له أن درس دراسة تمهيدية كمية، يستطيع أن يقدم نتائج أبحاثه، في كثير من الأحيان، في قالب أكثر إقناعاً. وقد يقع الرسم التمثيلي في كتابة التاريخ من نفوس فريق من الناس موقعاً غريباً. التمثيلي في كتابة التاريخ من نفوس فريق من الناس موقعاً غريباً. ومع ذلك فما أكثر ما تُملاً صفحات على حين يكون الرسم الباني خليقاً أن يؤدي الخدمة ذا تها، إلا أنه ينبغي للمرء أن يكون وأعياً خطر الموضوعية الظاهرية.

#### \* نقد الشكل

لقد أنجز (ألبرشت نوت) في هذا المضمار، عملاً رائداً، ولا بدّ، حتماً، من التذكير في هذا الموضوع بطريقته في إدراك العبارة المتكررة والأنماط الثابتة، وأود أن أضيف إلى مقترحاته أن مما يُجدي على الدوام أن يتابع المرء (الشعارات في النص). ويُقصد بذلك طرائق التعبير غير المألوفة التي تُمكّن من معرفة طبقة من طبقات المادة التاريخية، على غرار ما يحدث في حالة المستحاثات الأساسية.

# \* إعداد مقتطفات من الوثائق

أن يقع على ما يريد بسرعة. ولكن توفير العمل ليس بالخدمة

الوحينة التي يؤديها إعداد المقتطفات أو المختارات، إذ أن التقنية تمكن من تعرف خطوط الارتباط والبّني تعرفاً أفضل.

\* (دُع الطّرّف يسرح)

وإلى جانب التقنيات المذكورة التي تظلُّ بعدُ في إطار النقد التقليدي للنص، توجد بوادر نقد ضرورية، وتتجاوز هذا الإطار، وحتى عندما يكون الإطار الزمني، أو إطار الموضوعات المخاص بالبحث بالغ الضيق ينبغي للمرء أن يعثر على حوافز من سباقات أو ملابسات غريبة كل الغرابة بمجرد أن يصطدم المرء بأمثل هذه، وما كنا لا ننقل الخبرات التي حصلها عالم في الأعراق المبشرية عن طريق الرواية بالمشافهة، إلى مجل كتابة التاريخ العربية؟.

#### \* تحليل السياق

أما الحوافز التي تأتي من المجالات الأخرى فنحن مدينون بها للمصادفة. وبعد تحليل سياق الظاهرة التي يحاول المرء أن مفهمها، التزاما لا مندوحة عنه. وسيرة خالد ترتبط ارتباطاً وثيق العرى بالتوسع العربي، وهذا التوسع بمثل إطار التفسير الكبير الذي لا بد أن بنظر من خلاله إلى النساؤل عن استدعائه من العراق، أو إلى إشكالية عزله. وسوف يخرج المرء من السياق بنقاط ثابتة من أجل الفهم تنجمع حولها الأحداث اليومية التي ربما بدور حولها البحث، وقد تكون مثل هذه النقطة الثابتة معركة اليرموث الحاسمة، إذ لا يستطيع المرء أن يتأول مطابقتها للواقع، ولا دلالتها. ومنها يمكن الخروج بنتائج فيما يتعلق بإشكائية العزل،

# \* مراعاة المنطق الداخلي للأحداث

نتبع الأحداث العسكربة منطقا (داخلياً) خاصاً بها، وتتطابق البيى عبر العصور وعلى مدى الأرجاء الفسيحة، ولا بد من أن نقاس الروابات الخصوصية إلى هذه البنى النموذجية المثاليه، وإذا انحرفت انحرافاً شديداً عن المسارات التي تقاس، كان من الواجب تمحيص مصداقيتها تمحيصاً عميقاً بوجه خاص. ولهذه المبادئ فعاليتها حتى خارج إطار المنازعات العسكربة. وفي صدد

شخصية تغدو مجسدة إلى حد ما في تصورنا من جراء كثرة الرواياتُ المتعلقة بها، يستطيع المرء أن يتساءل تساؤلاً، هل يتلاءم السلوك الذي يُعزى إليه مع صورته العامة، أم لا يتلاءم؟ وسوف يترتب على المرء عندئذ، إما أن يعيد النظر في الصورة التي كونها لنفسه، وإما أن ينفي مطابقة التصرف المنسوب إليه للواقع.

### \* القيام بتحليلات للبني

لقد تم القيام بمثل هذا التحليل على مثل قضية مالك، وتم تمثيل النتائج تمثيلاً بيانياً، وتعد أمثل هذه الوسائل المساعدة في التفسير شيئاً حتمياً لا بد منه من أجل تفسير المقادير الأكبر من النصوص.

### \* إعادة تركيب الأحداث

يبدو لي أن من المعقول محاولة إعادة تركيب المسارات في نهاية بعث في المراجع، لإظهار أن من الممكن تقديم ترتيب مقنع للوقائع. وفي عملية إعادة التركيب تتضح نقاط الضعف في تقييم المراجع في حالة كون طريقة العمل صحيحة.

# " التماس أوجه التقارب في 'المادة الخام'

كما يمكن خفض المراجع المتعارضة حيث تقتصر على نقاط جوهرية ثابئة بما لا يدع مجالاً للشك، وميكون في وسع المرء بذلك أن يضمن تواريخ قليلة فحسب، وسوف تتطابق هذه إلى حد بعيد مع نتائج تحليل السياق. وقد لا تمثل، إذا تناولناها معا، سوى مجرد هيكل ضئيل ولكن يستطيع المرء أن يُجَمِّع حوله بعد ذلك، التواريخ ذات الضمان الأقل جودة.

### التحقّق من التماسك

يمكن تطبيق وجهة النظر هذه على سلاسل من الأحداث، وعلى أقوال الرواة كل على حلة. ولا بد للأحداث المتفرقة أن تنسجم وتتلاحم في (سيناريو) مُحَكم صارم، وفي حالة التناقضات الصارخة لا يمكن أن يستقيم الأمر إلا بواحد من المنغيرات فحسب، وهنا لا بد من التصرف بحذر بالغ، وصوف تؤدي المواءمة

المتسرّعة في كثير من الحالات إلى مسار مغلوط، أما ما يتصل بالمؤلفين الذين يجري اختبار تماسك الأقوال عندهم لينتهي إلى عرض لفكرة أساسية، فلا بد للمرء أن يُدْخل في الحسبان أن الجَمَاع لم يكن كاتب حوليات بسيطاً كان عليه أن يقدم رواية متواصلة متوافقة. ومع ذلك فمن الممكن تعرّف على موقف الجُماع في كثير من الأحيان، على الرغم من كل ما يبدو من تحفظه، من خلال الأدلة الضئيلة، ثم يكون من الممكن أن يُطرح السؤال عن تماسك وجهات نظره، بحق.

#### \* الكشف عن العلاقات بين المؤلفين

يمكن، عن طريق المقارنة بين الأعمال في تحرير كتب عدد من المؤلفين، المخروج بنتائج هامة فيما يتعلق بموقفهم من الروايات. وذلك أن الجماع لم يكن جَمَّاعاً فحسب، بل كان يصل، بطريقة لطيفة ماكرة، إلى التعبير عن قناعاته، من خلال عملية التجميع عنده، على أن المقارنة بأسلافه وخلفائه يمكن لها، في الحالة المواتية، أن تلقي الضوء على النواحي التي يُؤثرها.

### \* الترتيب الزمثي

يعتبر الترتيب الزمني للسنوات الأولى من تاريخ الإسلام حقلاً العناية القصوى فيما بتعلق بالوصول إلى ترتيب زمني يصمد العناية القصوى فيما بتعلق بالوصول إلى ترتيب زمني يصمد للنقد. وسوف يضطر في بعض الأحيان إلى الاكتفاء بترتيب نسبي للأحداث، غير أن الهدف يظل هو التسلسل الزمني الواضح الذي لا لبس فيه. ويستطيع المرء أن يحصل على وسائل مساعدة هامة من خلال المواضع النادرة في النصوص التي يمكن أن تُعد بمثابة دليل آمن من التزييف، ومن الأمثلة الحسنة على ذلك، البيان دليل آمن من التزييف، ومن الأمثلة الحسنة على ذلك، البيان فيه يحتفلون بعيد فصحهم في الغوطة. و ثمة إشارات خفية إلى فيه يحتفلون بعيد فصحهم في الغوطة. و ثمة إشارات خفية إلى النص، تقدم نقاط استناد قيمة عند التحقق من التواريخ.

# \* البحث بالاعتماد على فهارس الأسماء

«تعد الإحاطة بالأسماء التي لا حصر لها عبر نصوص المراجع والترتيب المنهجي للأخبار المرتبطة بها وسيلة مساعدة جوهرية. وسوف يكتشف المره بهذه الطريقة فحسب تلك التناقضات التي بمكن أن لا ينتبه إليها أثناء القراءة. ولكن لا يجوز أن يتحول الاعتماد على فهارس الأسماء إلى غرض في حد ذاته، على نحو ما يبدو في بعض الأحيان».

### \* تحليل الإسناد

لن تتحقق الأمال الكبار التي تُعلَّق من بعض الجهات على هذه التقنية، إلا بصورة جزئية، وفي كثير من الأحيان كان المؤلفون يسمحون لأنفسهم أيضاً بحريات واسعة النطاق، ولم يجر في وقت من الأوقات بلوغ مستوى مرجع الحديث، ومع ذلك يمكن تحليل الاسانيد تحليلا بعود بالفائلة أحياناً، وذلك عندما تسمح باستخلاص نتائج حول أصل الروابات الملونة بلون يلل على ميل معين،

#### \* اتتفَّاء أثر الميول

لقد نشأ كثير من الروايات، التي وجدت طريقها إلى مجموعات التجميع، في أتناء الاقتتل بين الأحزاب في عصور مضت منذ عهد طويل، وكانت تعبّر عن مصالح معينة. ولم يكن واضعها بعنى بالحقيقة، بل كان يريد إلحاق الأذى بخصم، أو أن يجعل مجموعة مصالحه الخاصة تظهر في ضوء ملائم، ومطامح أوساط معينة إلى إظهار الصحابة في ضوء ملائم على وجه الخصوص معروفة، ولكن من العسير التدليل عليها في حديث منفرد، وفي هذا الصد سوف يترتب على المرء أن يُحس بكل المؤشرات الضئيلة ويَرُولها بعناية.

على أن ترتيب الحوافز الذي قدمته هنا لا يدَّعي الكمال. وحتى عندما يجتهد المرء مخلصاً في استعمال الطرائق الملائمة، لن يتوصل دوماً إلى النتائج. ومع ذلك فليس ثمة دافع إلى اليأس. وكلما ازدادت الوسائل إرهافاً تنامي إحساس الأنامل عند الاستعمال تطوراً، وازداد اليقين بانحلال رُكامِ الروايات.

# 9) الهوامش

1) لقد وأجهتنا مشكلة في العنور على الاقتباسات التي يوردها صاحب الكتاب، نقلاً عن مؤلف ابن الأعثم ذلك أن النسخة المتوافرة في مكتبة الاسد تضم من (3) مجلدات، والتي تبدأ بأخبار آخر أيام الخليفة عثمان بن عفان. اتصلنا بالمؤلف الألماني الذي أكد لنا أن النسخة التي وظفها هو، والصادرة في الهند، والمشار اليها في ثبت المراجع، مكونة من (8) مجلدات وتبدأ بانتخاب الخليفة أبو بكر، ولما لم تتوافر لدينا فرصة الاطلاع على الاقتباسات المطلوبة اضطررنا إلى ترجمتها، آملين أن يغفر لنا الفارى، هذا، وأن نتمكن من إيراد الاقتباسات المافيات القادمة.

والأمر نفسه ينطبق على الاقتباسات الواردة في كتاب (Hoenerbach) المشار إليه في ثبت المراجع حيث عملنا على ترجمة النصوص.

2) (WE 173, ahlwardt 9689).

ق) أبدى السيد محمد جديد مترجم المؤلف، ملاحظة مهمة حول مسألة الشيعة وانعدام العلاقة بينهم وبين الأنصار. وقد نقلنا الملاحظة هذه إلى المؤلف، فجاءنا جوابه التالي، عبر البريد الألكتروني، بتاريخ 20 كانون الثاني (2001م):

عزيزي زيلد:

لم أقصد ذلك وكل ما عنيته هو التالي:

 في البداية عن ثمانية، ثم يورد تسعة أسماء [م. ج]. سألنا المؤلف عما إدا كان الغلط في الرقم أم في الأسماء، فاعتلر وأكد، في الرسالة الألكترونية المشار إليها في الهامش السابق، أن المقصود تسعة أسماء.

5) (Entropy). عامل رياضي بمثل مقياساً للطاقة المهدورة في نظام دينامي حراري.

ومن الجدير بالذكر أن المؤلف سهى عن بعض أسماء الكتب المذكورة في الهوامش لكنه لم يضفها إلى نبت المراجع. وقد راجعناه في الأمر وفي مسائل أخرى، فسعى إلى تدارك ذلك.

#### قائمة بالاختصارات

ا 🗝 ابن أعثم ت - أبر نمام ث = ابن الأثير ح = ابن حبجر حب = ابن حبيش حد = ابن أبي حليد ح = ابن خياط د = الديار بكري ذ = البلاذري الأزدي أبر زرعة أبن سعد ش -- ابن مشام ط = العلبري ع = أبن عساكر في المربع الأصفهاني في = الفَسُوي في الفَسُوي ق = الفَسُوي ق = الفَلاعي في الله كثير في الله عند الله عند الله الله عند الل كو " الكوفي م " ابن منظور ن " النويري این هشام الراقدي وت = وثيَّمة ي 🗝 البعموبي يا 🝷 ياقوت الحموي

# 10) ثبت المراجع

1.10 المراجع

أبو الفرج الإصبهاني، على بن الحسين: كتاب الأغاني تحنق الشنقيطي، القاهرة ( 1322- 1322 م) 21 مجلداً.

أبو الفرج (ابن العبري) مختصر تاريخ الدول. بيروت (1890 م).

C.——The Chronography of Barbebrucus Translated by:Wallis Budge A.A. Oxford 1932).

أبو تمام حبب بن أوس: الحماسة بشرح التبريزي.

(Hamasae Carmina cum Tebrisii scholus .Ed .G .W .Freytag «Bouti 1828-1851 .3 Bde.)

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي: كتاب الخراج القاهرة (1382 م). أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو النمشفي: التاريخ، تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجالي، دمشق (1980 م) مجلدان.

البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: كتاب فتوح البلدان

(Liber expugnationis regionum auctore Imamo Ahmed ihn Jahja ihn Djahir al-Beladsori) (- Kitāb Futūh al-Buldān;) Ed.: M. J. de Goeje :Leiden 1863-1866; -)
BAL ders.: El-Beladori's (Kitāb futuh el-buldān Teli-Übersetzung: Osman Rescher.
Leipzig/Berlin 1917-23 2 Bdc. (ئىسىن برج. ئور عرب).

لَيْدِنْ (1863~ 1866 م).

المُؤلف داته: (كتاب فتُوح البلدان).ترجمة جزئية: عثمان أيشر لا يبتسج/ برليس ( 1917-23 م)، مجلدان.

الُمؤلف ذاته أصول النولة الإسلامية ترجمة ف.ك ف. س. مورجوتن، نيويورك/ لنند (1916/ 1924 م)، مجلنان.

المؤلف ذا تعد أنساب الأشراف. المجلد الأول، تحقيق محمد حميد الله القاهرة ( 1959 م).

المجلد الخامس، تحقيق س.مجونياين، القنس (1936 م).

البخاري، محمد بن إسماعيل: هجموعة الأحاديث النيوية لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (الصحيح). تحقيق ل. كريل وآخرون. لا بنن (1862-1908 م)، أ- مجلدات. المؤلف ذا ته: البخاري، الأحاديث النبوية. ترجمة: وهوداس/ ومرمس، بارس (1903-1914 م)، 4 مجلدات.

الذهبي، أبو عبد الله محمد بن علي: تاريخ الإسلام القاهرة (1367 م).

المؤلف ذاته: تجريد أسماء الصحابة، حيدر أباد (1897–98 م).

الدينوري، أحمد بن داوود: كتاب الأخبار الطوال، تحقيق ف، جوير غاس، لينن (1888 م). الدينوري، أحمد بن داوود: كتاب الأخبار الطوال، تحقيق ف، جوير غاس، لينن (1888 م). الدياربكري، حسين بن محمد: تاريخ الخميس في أهوال أنفس النفيس، القاهرة 1283 (إعادة الطبع في عام (1975 م)، في جزئبن، في مجلد ا).

الفستوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان: كتاب المعرقة والتاريخ، تحقيق اكرم العمري، بيروتُ (1981 م)، 3 مجلدات.

خليفة بن خَيَّاط: كناب التاريخ. تحقبق اكرم العمري، النجف (1967 م).

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق ا.م. البجاوي القاهرة (1957~60 م)، 4 مجلدات.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد: شرح نهج البلاغة، تحقيق إبراهيم، القاهرة (1965-1967 م)، 20 مجلداً.

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مدينة دمشق، تحقبق صلاح الدبن المنجد، المجلد الأول، دمشق (1951 م).

ابن الأعثم الكوفي: كتاب الفتوح، تحقيق م علي العباسي، عبد الوهاب البخاري، حيدر اباد (1968-1975 م)، 12 مجلداً.

المؤلف ذاته: أسد الغابة في معرفة الصحابة القامرة (1285-87 م)، 5 مجلدات. ابن حجر العسقلاني شهاب الدبن أحمد بن نور الدين:الإصابة في تمييز الصحابة كلكوتا

(1856 - 1893 م). 4 مجلدات.

المؤلف ذاته: قاموس التراجم لابن خلكان، ترجمة: م .د.ي .سلان، باريس ( 1842-1871 م). 4 مجلدات.

ابن حرم، علي بن أحمد جمهرة أنساب العرب تحقيق ي. ليفي- روفسال، القاهرة (1948 م).

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك: حياة محمد عن محمد ابن اسحق، تحقيق فرديساد فستنفلد، جوننجن، (1858-1860م) مجلدان.

المَوْ لَفَ ذَاتِهِ السيرةِ النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون الفاهرة (1955م).

المؤلف ذاته حياة محمد ترجمة لسيرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لابن اسحق. الفريد غليوم، لندن (1955 م).

ابن حُبَيش، عبد الرحمن بن محمد كناب ذكر الغزوات، مخطوط، برلين، العاردت، 9689 (WE 173).

ابن اسحق انظر ابن هشام

ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء البدابة والتهابة في التاريخ، بيروت (1966-77 م).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الإفريقي: مختص تاريخ دمشق لابن عساكر، دمشق (1984-88 م)، 29 مجلد

المؤلف فاته: لسان العرب (1308 م)، 15 مجلد

أبن تتبية عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء، الغاهرة (1350 م).

السؤلف ذاته: كتاب التاريخ لا بن قتيبة (-المعارف) تحقيق فية فستنفلك بوتنجن (1850م). ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد: كتاب الطبقات الكبير. تحقيق ي. سخاو، وآخرون، لَيْدِنَ (1904-1917م).

الدُّسيز: لَيُّدن (1921/ 1928 م) برلين (1940 م)، 9 مجلدات.

ابن الطقطقي، محمد بن علي: كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، تحقيق ي. أمار، بارس (1916 م).

المؤلف ذاته: الفخري تاريخ الأسر الحاكمة الإسلامية منذ وفاة الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم، حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد، مع مقدمات حول مبادئ الحكم، لا بن التلفطفي ترجمة إميل آمار، باريس (1910 م).

المكلاعي، أبو ربيع سليمان بن موسى البلنسي: الخلافة الراشئة والبطولة المخالدة في حروب الرَّقة (= طبع جزئي لكناب الاكتفاء) نحقين أحمد غانم، القاهرة (1981 م).

السَّسعودي، أَبُو الحُّسنَ علي: مروج الذهب، تحقيق شأرل بيلات، باريس بيروت (1966-(1979 م)، 7 مجلنات،

المؤلف ذانه: مروج الذهب (بالفرنسية) النحقيق والنرجمه س. باربيبه دي مينار /بافيه دي كورتبى باريس (1861–1877 م)، 9 مجلدات.

المؤلف ذامة كتاب التنبيه والأشراف، تحقيق م. جزئي غويه، لَبُدن (1894 م).

السؤلف ذاته: كتاب التنبيه والاشراف (بالفرنسبة) ترجمة البارون كارادي فو، باريس (1896 م).

المزى، جمل الدبن أبو الحجاج يوسف: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، بيروت (1983 م) وما يليها.

المُبْرِد أَنُو الْعِبَاسُ محمد بن زبد: الكامل في اللغة، تحقيق و رايت، لا يستح، (1864 - 92 م)، مجلدان.

النوسري أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في قنون الأدب (غير مكتمل. القاهرة

(1923-55 18 مجلداً) القاهرة (1953-76 م).

الصفدي، خليل بن أببك: الوافي في الوفيات، دمشق (1931 م) وما يليها.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة (1952 م).

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك (الحوليات المنسوبة إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري) نحقيق م ج دي غويه وأخرين، لـ بُدِن (1879-1901 م)، 11 مجلداً.

المؤلف ذاته: أمس المجتمع، ترجمة المجلد السابع: بغلم ف. م. مكدونالد، الباني (1987م).

المؤلف ذاته: الأيام الأخيرة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تأسيس الدولة، نرجمة المجلد التاسع: إسماعهل ك. بوناوالا الباني (1988 م).

المؤلف ذاته: فتح الجزيرة العربية، 11 للهجرة ترجمة المجلد العاشر: ف. م. (دونر) الباني (1993 م).

المؤلّف ذاته: تحدي الإمبراطوريات، 12-13 هجرية، المجلد الحادي عشر: ك. ي بلانكنشب، الباني (1993م).

المؤلفُ ذاته: معركة القادسية وقتح الشام وفلسطين، العام 13-15 هجري، ترجمة المجلد الثاني عشر: ي. فريدمان الباني (1992م).

المؤلف ذاته: فتح العراق، جنوب غربي قارس، ومصر، 15-21 للهجرة. ترجمة المجلد الثامن: ٨٠١٤، حو تيبول، ألباني، (1989م).

المؤلف ذاته: فتح إيران 21-23 للهجرة، ترجمة المجلد الرابع عشر: ج.ر.سميث، الباني، (1994م).

الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر: كتاب مغازي الواقدي، تحقيق مارسدن جونز، لندن (1966 م)، 3 مجلدات.

المؤلف ذاته: تاريخ غزوات محمد لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي، تحقيق ألفريد فون كريمر،كلكتا، (1856 م) (طبع جزئي).

المؤلف ذاته: محمد في المدينة -وهذا هو كتاب الوافلي، في المغازي، في سرد مختصر بالإلمانية، ترجمة يوليوس فلهورْن، بريلن (1882 م).

وثيمة: أبو يزيد بن موسى: كُتاب الرَّكَة، لوَثيمة، من كتاب ابن حجر: الإصابة -إسهام في تاريخ ارتداد قبائل العرب بعد وقاة محمد، حرره وترجمه فيلهلم هونزباخ، فيزبادن، (1951م).

المعقوبي، أحمد بن أبي يعفوب: ابن وضيح، الذي أملي المعقوبي، التاريخ، نحقيق م. ت. هو تسماء ليننه (1882 م)، مجلدان ياقوت، شهاب الذين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، كتاب معجم البلدان، تحقيق: ف، فستنفله لا يبستج، (1866 - 1873 م)، 6 مجلدات. الزبري، مصعب بن عبد الله بن مصعب: كتاب تسمي قريش (استعراض أندلسي لشجرة الأنساب القرشية (-الجمهرة في نسب قريش).

#### 2.10 المراجع الثانوية

Akram, General A.: Suit' Atlâh [Jiālicī 5. al-Walid - Dirāsa Caskariyya ta Tīģiyya, Beirut 19886;

Arafut, Walid: "An interpretation of the different accounts of the visit of the Tamim delegation to the Prophet in A. Fl. 9", BSOAS 17 (1955), pp. 416 - 425;

Argun, Sadiq Ibraham: Ijaliel b. al-Walid o. O. (Bekut) o. J.;

Bakhit, Muhammad Adnar/lisan Abbas (Eds.): <u>Proceedings</u> of the Second Symposium on the History of Billad al-Sham during the Early Islamic Period up to 40 A.H./ 640 A.D., Amman 1987, 3 Bdc.;

Becker, C.H.: "Die Ausbreitung der Araber", in: Islanstudien I, Leipzig 1924, pp. 66 - 145;

ders.: "The Expansion of the Suracerses",

In: Cambridge Medieval History, Bd. II, Cambridge 1957, pp. 329 - 390;

Blankinship, Khalid Y.: vgl. nt-TalbrarT;

Brooks, E.W./ Guldl, L/Chabut, J.-13. (Eds.): Chronica Minora, Paris 1903 - 1905, 3 Bde.;

Buhl, Frants: Das Laben Muhomme cls., Leipzig 1930;

Caetani, Leone: Annali dell' Islam, Mailand, 1902 - 1926, 10 Bde.;

ders.: Chronographin Islamica, Paris 1912-1918, 3 Bde.;

Cahon, Claude: Der Islam 1 - Vorn Ursprung bis zu den Anfängen des Osmanenreiches, Frankfurt 1968;

Caskel, Wetner: Ciamburat an-Nasab - Das genealogische Werk des Histam ibn Muhammad al-Kaibi, Leidem 1966, 2 Bde.;

Caussia de Perceval, Armand Pierre: Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, pendant l'époque ele Mahomet et jusqu'à la réduction de toutes les tribues sons la lot tritus selmane, Paris, 1847 - 48, 3 Bde.;

de Goeje, M. J.: Mémoire sur le Fototeho's-Scham attribué à Abou Ismail al-Bacri, Leiden 1864;

ders.: Mémoire sur la conquête de la Syrie, Leiden 1864;

ders.: Mémoire sur la conquête de Les Syrie, Leiden 19002;

Donner, Fred McGraw: vgl at-Tabari;

ders.: The Arab Tribes in the Muslim Conquest of Iraq,
Princeton 1975;

ders.: "The Roke b. Wa at tribes cancel politics in northeastern Arabia on the eve of Islam", SI 51 (1980), pp. 5 - 38;

ders.: The early Islamic Conquests, Princeton 1981;

Eikelman, Dale: "Musaylima", JESHO 10 (1967), pp. 17 - 52;

Encyclopaedia of Islam - New edition (EI2), Leiden 1954 ff.;

Enzyklopädie des Islam - Geographisches, ethnographisches und biographisches

Wärterbuch der nuhammedanischen Völker (EI1), Leiden/Leipzig 1913 - 1938;

Fawāz Ţukān: "al-Wāqūṣa", in: Bakhit: Proceedings, II, pp. 323 - 331;

Fiey, J.M.; "The last Byzantine Compaign into Persia and its influence on the Attitude of the Local Populations towards the Muslim Conquerors 7 - 16 H./ 628 - 636 A.D." in: Bakhit, Proceedings, I, pp. 96 - 103;

Friedmann, Yohanan; vgl. at-Tabari;

Gabrieli, Francesco: Die Macht des Propheten - Mohammed und die arabische Welt, München 1968;

Gasir Abū Şatiya: "Ma raka Yamnük: Dirāsa ta rihiyya maqdiyya", in: Bakhit: Proceedings, III, pp. 123 - 135;

Glubb, Sir John Bagot: The great Arab Conquests, London 1963;

Graf, David F.: "The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier", BASOR 229 (1978), pp. 1 - 26;

Guillaume, Alfred: vgl. Ibn Hisam;

Haarmann, Ulrich (Lid.): Geschichte der arabischen Welt, München 1987;

Haykal, Muhammad Husain: The Life of Muhammad, Philadelphia 1976;

Heichelheim, F.M.: "Die spätrömische Diözese Oriens in ihrem vorderastatischen Provinzialbestand von 284 - 641-2 n. Chr.", in: HdO, 1. Abt. H. Bd. 4. Abselm., Lieferung 2, pp. 213 - 290;

Hitti, Philip K.: vgl. al-Balādurī;

ders.: History of Syria - including Lebanon and Palestine, London 1957;

Hoenerbach, Wilhelm: vgl. Watima;

Irfan Suhid: "Asrār an-Nașr al-Carubi fi Futüți as-Sa m: Ma caka al-Yarmük", in: Bakhit: Proceedings, III, pp. 137 - 147;

Juynboll, Gautier H. A.: vgl. at-Tabari;

dura.: (Ed.): Studies on the First Century of Islamic Society, Carbondale/Edwardsville 1982;

Kaegi, Walter Emil: "The Strategy of Heraclius", in: Bakhit, Proceedings, I, pp. 104 - 115;

Kuḥḥālu, Umar Ridā: Saif Allāh Hālid Ibn al-Walīd; Damaskus 1934;

Khalil 'Athamina: "The Appointment and Dismissal of Khalid b al-Walid from the Supreme Command - a Study of the political strategy of the early Muslim Caliphs in Syria", Ambica 41 (1994), pp. 253 - 272;

Kister, M.J.: Studies in Jahiliyya and early Islam. London 1980;

ders.: "Mecca and Tamim - Aspects of their Relation", JESHO (1965), pp. 113 - 163;

Knauf, Ernst Axel: "Aspects of Historical Topography relating to the Battles of Mu to and the Yarmük", in: Bakhit, Proceedings, I, pp. 73 - 78;

Kremer, Alfred von: Mittelsyrien und Damashus, Wien 1853;

Lammens, Henri: "Le 'triunvirat' Aboû Bakr, 'Omar et Aboû 'Obaida",

MUSJ 4 (1910), pp. 113 - 144;

ders.: L'arabie occidentale avant l'Hégire, Beirut 1918;

ders.; La Syrle, précis historique; Beirut 1921;

ders : La Mecque à la veille de l'Hégire, Beirut 1924;

Lapidus, Ira M.: "The Arab Conquests and the formation of Islamic Society", in: Juynball (Vd.): Studies, pp. 49 - 72;

McDonald, Michael V.: vgl. at-Tabari;

Muir, Sir William: Annals of the Early Caliphote; London 1883;

Müller, August: Der Islam im Morgen- und Abendland; Berlin 1885;

Muranyi, Miklos: Die Prophetengenossen in der frühlslamischen Geschichte, Bonn 1973;

Musil, Alois: The Middle Emphrates - a topographical Itinerary, New York 1927; ders.: Arabia Deserta, New York 1927;

Nagel, Tilman: "Some Considerations concerning the pre-Islamic and the Islamic Foundations of the Authority of the Caliphate", in: Iuynboll (Ed.): Studies ..., pp. 177 - 197;

Nāsir ad-Dīn al-Asad: "Waq a Ağuādain - Dirāsa taḥlīliyya lil-Maṣādir war-Riwāyāt", in: Bakhit: Proceedings, II, pp. 285 - 321;

Nöldeke, Theodor: "Málik und Mutammim, die Söhne Nuwaira's", in: Beiträge zur Kenninis der Poesie der alten Araber, Hannover 1864, pp. 87 - 151;

ders.; "Zur Topographie und Geschichte des damascenischen Gebietes und der Haurangegend", ZDMG 29 (1876), pp. 419 - 444;

ders.: "Zur Geschichte der Araber im 1. Jh. d. H. aus syrischen <u>Ouellen</u> - Die letzten Kampfe um den Besitz Syriens", ZDMG 29 (1876), pp. 76 - 82;

ders.; Zur tendenziösen Gestaltung der Urgeschichte des Islam", ZDMG 52 (1898), pp. 16 - 33;

ders.: "Rezension "Annali dell' Islam/L. Caetani", in: WZKM 21 (1907), pp. 297 - 312;

Poonawala, Ismail K.: vgl. at-Tabari;

Rescher, Osman: vgi. al-Baläduri;

Rodinson, Maxime: Mohammed, Luzern/Frankfurt 1975;

Sachau, Eduard: "Der erste Chalif Abu Bahr", Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1903, pp. 16 - 37;

ders.: "Uber den zweiten Chalifen Omar", Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902, pp. 292 - 323;

Sartre, Maurice: "Le Howran Byzantin à la veille de la Conquête Musulmane", in: Bakhit, Proceedings I, pp. 115 - 167;

Shaban, M. A.: Islamic History - A new Interpretation, Cambridge 1971;

Shoufani, Elias: Al-Riddah and the Muslim Conquest of Arabia, Toronto 1972;

Smith, G. Rex: vgl. at-Țabari;

Sprenger, Alois: Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin 1861 - 65, 3 Bde.;

Ţaha al-Hāšīmi: "Hālid b. al-Walīd fil-<u>Irāq</u>", Magma<sup>C</sup> al-<sup>C</sup>ilmī al-<sup>C</sup>lrāqī, 3 (1954-55), pp. 56 - 90; pp. 231 - 269; 4 (1956), pp. 46 - 83;

ders.: "Ma crakat <u>Ağnādain</u> - mattā waqa cat wa ama waqa cat", Mağma cal-cilmī al-cirāqī, 2 (1951), pp. 69 - 102;

ders.: "<u>Safar Hālid b. al-Walīd mm al-Yraq ila 'š-Šā</u> m", Mağma al-Gilmī al-Axabī, 27 (1952), pp. 394 - 407; pp. 542 - 558; 28 (1953), pp. 45 - 60; pp. 228 - 241;

Thilo, Ulrich: Die Ortsnamen in der altarabischen Poeste; Wiesbaden 1958;

\*Umar Farüh: Ta Tily şodr al-Islām, Beirut 1972;

Watt, William Montgomery: Muhammad, Prophet and Statesman, Oxford 1961;

Weil, Gustav: Geschichte der Chaltfen, Mannheim/Stuttgert 1846 - 1862, 5 Bde.;

Wellhausen, Julius: Reste arabischen Heidentums, Berlin 1897;

ders.: <u>Prolegomena</u> zur ältesten Geschichte des Islams, in: Skizzen und Vorarbeiten, Heft VI, Berlin 1899;

Wüstenfold, Perdinand: Register zu den genealogischen Tabellen der Arabischen Stämme und Familien, Göttingen 1853;

# 3.10 مراجع عن التأريخ

Abbott, Nabia: "Hadīth Literature - Collection and transmission of Hadīth", in: Cambridge History of Arabic Literature, I, pp. 289 - 298

dles.: Studies in Arabic literary Papyri I - Historical texts, Chicago 1957;

Bernheim, Ernst: Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophte, Leipzig 1903, (dritte und vierte, völlig neu bearbeitete und vermehrte Auflage);

Brockelmann, Carl: Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL);

2., den Supplementbänden angepaßte Auflage, Leiden 1937 - 1948;

Cahen, Claude: "L'Historiographie Arabe: dès origines au VIIIe siècle". Arabica 33 (1986), pp. 133 - 197;

Cambridge History of Arabic Literature. Becston/Johnstone/Serjeant/Smith (Eds.), Bd. L.: Arabic Literature to the End of the Umayyad Period, Cambridge 1983;

Conrad, Lawrence L.: "Al-Azdī's History of the Arab Conquests in Bilād al-Shām: Some Historiographical Observations; in Bakhit, Proceedings, I, pp. 28 - 62;

Coulson, N. J.: "European Criticism of Hadith Literature",

in: Cambridge History of Arabic Literature 1, pp. 317 - 321;

Crone, Patricia: Slaves on Horses - the Evolution of the Islamic Polity; Cambridge 1980;

Donner, Fred McGraw: "Introduction", zu Duri, A.A.: Rise, pp. 7 - 17;

ders.: "The Problem of Early Arabic Historiography in Syria", in: Bakhit: Proceedings, I, pp. 1 - 27;

Duri, Abd al-Azīz: The <u>Rise</u> of Historical Writing among the Arabs, Princeton 1983 (- Baht fi Nas 2 Thm at-Ta 2 rily finds 1-Arab, Beirut 1960);

ders.: "Al-Zuhrī - a Study on the Beginnings of History Writing in Islam", BSOAS 19 (1957), pp. 1 - 12;

ders.; "The <u>Irag School</u> of History to the ninth Century - a Sketch", Lewis/ Holt: Historians, pp. 46 - 53;

Fück, Johannes: <u>Muhammad</u> Ibn Ishāq - Literarhistorische Untersuchungen, Frankfürt 1925;

ders.: "Die Rolle des Traditionalismus im Islam", ZDMG 93 (1939), pp. 1 - 32;

Gibb, Sir Hamilton: "Islamic\_biographical Literature"; in: Lewis/Hok: Historians, pp. 54 - 58;

Goldziher, Ignaz: Muhammedamsche Studien, Halle 1889 - 1890, 2 Bde.;

ders.: Gesammelte Schriften, Hildesheim 1970, 6 Bde,;

ders,: "Ueber die Entwicklung des Hadith"; in: Goldziber, I.: Studien II, pp. 1 - 274;

ders.: "Neue <u>Materialien</u> zur Litteratur des Überlieferungswesens bei den Muhammedanern", im: Goldziber, L.: <u>Schriften</u>, IV, pp. 69 - 110;

ders.: "Kämpfe um die Stellung des Hadit im Islam", in: Goldziher, I.: Schriften, V, pp. 86 - 98;

Haneberg, Daniel Bonifatius von: Erörterungen über pseudo-Wákidi's Geschichte der Eroberung Syrieux, München 1860;

Horovitz, Joseph: "The Earliest <u>Biographies</u> of the Prophet and their Authors", IC 1 (1927) pp. 535 - 559; 2 (1928), pp. 22 - 50; pp. 164 - 182; pp. 495 - 526;

ders.: "Alter und Ursprung des Isnād", Der Islam 8 (1918), pp. 39 - 47;

Horst, Heribert: "Zur Überlieferung im Korankommentar at-Tabarls". ZDMG 103 (1953), pp. 290 - 307;

Humphreys, R. Stephen: Islamic History - a Framework for Inquiry, Princeton 1991; Jones, J. Marsden B.: "The Maghāzī literature",

in: Cambridge History of Arabic Literature, pp. 344 - 351;

ders.: "The <u>Chronology</u> of the Maghāzī - a textual Survey". BSOAS 19 (1957), pp. 245 - 280;

ders.: "Ibn Ishāq and al-Wāqidī: The <u>Dream</u> of Atika and the Raid to Nakhla in Relation to the Challenge of Plagiarism", BSOAS 22 (1959), pp. 41 - 51;

Juynboll, G.H.A.: The <u>Authenticity</u> of the Tradition Literature - Discussions in modern Egypt, Leiden, 1969;

dets.: Muslim <u>Tradition</u> - Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadit, Cambridge 1983;

decs.: "On the Origins of Arabic Prose: Reflections on Authenticity, in: Juynboll, Studies, pp. 161 - 175;

ders.: "The Date of the Great Fitna", Arabica 20 (1973), pp. 142 - 159;

Kister, M.J.: "The <u>Sirah</u>-Literature", in: Cambridge History of Arabic Literature, pp. 352 – 367;

Landau-Tasseron, Ella: "Sayf Ibn \*Umar in Medieval and modern scholarship", Der Islam 67 (1990), pp. 1 - 26;

Lassner, Jacob: Islamic Revolution and historical Memory - An Inquiry into the Art of Abbasid Apologetics, New Haven 1986;

Leder, Stefan: "Authorship and Transmission in unauthored Literature - The akhbar Haytham ibn Adi". Oriens 31 (1988), pp. 67 - 81;

- ders.: "Features of the Novel in early Historiography The downfall of Xilld al-Qasri", Oriens 32 (1990), pp. 72 - 96;
- Lewis, Bernard/Holt, P.M. (Eds.): Historians of the Middle East, London 1962;
- Millward, William G.: "Al-Ya qubi's sources and the question of Shi a Partiality", Abr-Nahrain 12 (1971 72), pp. 47 74;
- Nawas, John Abdallah: "Toward fresh directions in historical research: on experiment in methodology using the putative 'absolutism' of Hārūn al-Rashīd as a test case", Der Islam 70 (1993), pp. 1 51;
- Noth, Albrecht: Quellenkritische Studien zu <u>Themen</u>, Formen und Tendenzen frühislamischer Geschichtsüberlieferung Teil I: Themen und Formen, Bonn 1973;
- ders.: "<u>Isfahän</u> Nuhäwand Eine quellenkritische Studie zur früh-Islamischen Historiographie", ZDMG 118 (1968), pp. 274 296;
- ders.: "Der <u>Charakter</u> der ersten großen Sammlungen von Nachrichten zur frühen Kalifenzeit", Der Islam 47 (1971), pp. 168 199;
- ders.: "Futūḥ-History and Futūḥ-Historiography The Muslim conquest of Damascus", al-Qantara 10 (1989), pp. 454 - 462;
- Paret, Rudi: "Die <u>Lücke</u> in der Überlieferung über den Urislam" in: West-östliche Abhandlungen, Tschudi-Festschrift, III, pp. 147 - 153;
- Petersen, Erling Ladewig: All and Mu Gwiyn in early Arabic tradition, Odense 1974;
- Puin, Gerd-Rüdiger: Der Diwan von Umar Ibn al-Hattab Ein Beitrag zur frühislamischen Verwaltungsgeschichte, Bonn 1969;
- Robson, James: "Ibn Ishāq's Use of the Isnād".
  - Bulletin of the J. Ryland's Library, Manchester, 38 (1956), pp. 449 465;
- Rosenthal, Franz: A History of Muslim Historiography, Leiden 1968;
- ders.: "The Influence of the biblical tradition on Muslim Historiography", in: Lewis/Holt: Historians, pp. 35 45;
- ders.; "The Life and Works of al-Tabaci"
  - in: The History of al-Tabari, Bd. 1, Albany 1989, pp. 5-147;
- Rotter, Gernot: "Abû Zur" ad-Dimašqî (st. 281/894) und das Problem der frühen Geschichtsschreibung in Syrien", WdO 6 (1971), pp. 80 104;
- ders.: "Zur <u>Überlieferung</u> einiger historischer Werke Moda <sup>2</sup>ini's in Tabati's Annalen", Orieus 23/24 (1974), pp. 103 133;
- Samuk, Sadun Mahmad: Die historischen Überlieferungen nach Ibn Ishaq eine synoptische Untersuchung, Frankfurt 1978;
- Sauvaget, Jean/Cahen, Claude: Introduction to the History of the Muslim East, Los Angeles 1965;
- Schacht, Joseph: Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1964;
- ders.: "On Mūsā b. "Uqba's Kitāb al-Maghāzī", AO 21 (1953), pp. 288 300;
- ders.: "The 'Kıtāb al-Ta 'th' 'of <u>Italīta</u> b. Ifayyāt", Arabica 16 (1969). pp. 79 81;
- ders.: "A Revaluation of Islamic Tradition", JRAS (1949), pp. 143 154;

- Schooler, Gregor: "Die Frage der schriftlichen oder mundlichen Überlieferung der Wissenschaften im fruhen Islam", Der Islam 62 (1985), pp. 201 230;
- Sezgin, Fuat: Geschichte des orabischen Schrifttums (GAS),
  - Bd. I: Qur ammissenschaften, Hadīt, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik bis c 430 H., Leiden 1967;
- Sezgin, Ursula: Abu Mibnaf-Ein Beitrug zur Historiographie der umaiyadischen Zeit, Leiden 1971;
- Somogyj, Joseph de: "The Development of Arabic Historiography", JSS 3 (1958), pp. 373 387;
- Speight, R. Marston: "The Will of Sa Cd b a. Waqqaş The Growth of a Tradition", Der Islam 50 (1973), pp. 249 267;
- Sprenger, Alois: "On the Origins and Progress of writing down facts among the Mussulmans", JASN, N.S. 25 (1856), pp. 303 329; 375 381;
- Togan, Zeki Velidi: "Ibn A Chan al-Kuff", IC 44 (1970), pp. 249 252,
- Wansbrough, John: The Sectarian Milieu Content and Composition of Islamic Salvation History, Oxford 1978;
- Watt, William Montgomery: "The materials used by Ibn Ishaq", in: Lewis/Holt: Historians, pp. 23 34;
- Wuestenfeld, Ferdinand. Die Geschichtsschreiber der Araber und ihre Werke, Göttingen 1882;

# إصدارات قَدَّمُس للنشر والتوزيع

ماركو بولو: هل وصل إلى الصين؟ تأليف: فرنسس وود، ترجمة: فاضل جنكر؛ مراجعة: زياد منى (تشريس الثاني 1999 م).

لبنان القديم. تأليف: كارلهاينز برنهردت، ترجمة: مبشيل كيلوا مراجعة: زياد منى (تشرين الثاني 1999 م).

النهايات: الهوس القيامي الألفي. تأليف: ديتر تسمرلنغ ترجمة: ميشيل كيلو؛ مراجعة: زياد منى (نشرين الثاني 1999 م).

تلفيق إسرء بل التوراتية، طمس التاريخ الفلسطيني. تأليف: كيث وايتلام، ترجمة: ممدوح عدوان؛ مراجعة: زياد منى (أدار 2000 م).

قديسات وملكات من المشرق السرياني وجزيرة العرب. نأليف: سبَستيَ برُك وسوزان هارني، وغُلن بُورْسُك ترجمة: فريئة بولس وميسون الحُجبري، راجعها وقدم لها: المطران ملَر غريغوربوس يوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس، الطبعة الأولى: (آب 2000 م).

المسيحية والمعرب. تأليف: نيقولا زيادة (صدر). الطبعة الأولى: (تموز 2000 م). الطبعة الثانية: (آب 2000 م).

النظرية السياسية بين اليونان والإسلام. تأليف الدكتور عبد الوهاب مروان (نشرين الأول 2000 م).

الشعر العربي المغنى: دراسة تحليلية لموسيقى الشعر، تأليف: المغدم الدكتور إيلبا فرنسيس (كانون الثاني 2001 م).

بحثاً عن إله ووطن: صراع الغرب على فلسطين وآثارها (1799-1917 م). تأليف: نيل سلبرمن، ترجمة: فاضل جتكر، مراجعة: زياد منى (آذار 2001 م).

شاركت في الحديمة تأليف: سلوى النعيمي (آذار 2001 م).

الماضي النحرافي: التوراة والتاريخ. تأليف: توماس طُمسُ، نرجمة: عدنان حس. مراجعة: زياد مني (أذار 2001 م).

خالد وعمر: بحث نقدي في المصادر عن التأريخ الإسلامي المبكر، تأليف: كلاوس كلير، ترجمة: محمد جديد (حزبران 2001 م).

بنية المسلسل اللرامي التلفزيوني: تحو درامية جديلة تأليف فيس الزبيدي. طب العيون عند العرب: تاريخ وأعلام. تأليف: نشأت الحمارنة (تحت الطبع). الكتاب والاستعمار: السطو على الأرض في التوراة. تألف: مايكل برير، ترجمة: أحمد الجمل (تحت الطبع).

الصهيونية المسيحية تأليف: بول مركلي. نرجمة: فاضل جتكر، (نحت الطبع). بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة. تأليف: وولنر كغي، ترجمة: نيقولا زيادة (تحت

الطبع)،

الظاهر بيبرس. تألف: بيتر ثوراو، ترجمة: محمد جديد (نحت الطبع).
المحرب البحرية والسياسة البحرية بين الإسلام والغرب. تأليف: إ. آيكوف (قريباً).
المحمام في العصر العربي - الإسلامي الوسيط: دراسة ثقافية تاريخية. تأليف: هاينز غر تسفلد (قريباً).

هزيمة المسيحية، خطاب "العودة" واليهود تأليف: د أولستر (قربباً).

الطُّوائف المُسيَّحية في فلسطين من الحكم البيزنطي إلى الفُتح الإسلامي - دراسة تاريخية وأثرية. تأليف: روبرت شك (قريباً).

غوته والعالم العربي تأليف: كاتاريناً مُمزن (فربباً).

المولوخ - نُظرة تَقدّية لتاريخ الولايات المتحدة. ناليف: كارلهاينز دشنر (قربباً).

بحثاً عن بني إسره يل. تاليف: فيليب ديفس (قريباً).

إفريقية واكتشاف أمريكا. باليف: ليو فبنر. (قريباً).

الفتوحات الإسلامية الأولى. تأليف: فرد دونَّر (قريباً).

حكايات أرامية من معلولا (فربباً).

الغرب والإسلام - صورة العرب في الغرب وتشكلها في العصر الوسيط المبكر. تأليف: إكهارت روتر (قريباً).

حكومات المسلمين. تأليف: عزيز العظمة (قريباً).

الجنس استشراقياً - قراءة في خطاب الغرب عن الشرق كآخر، تأليف: إرفين كميل شك (قريباً).

الإسلام في عيون الاخرين. تألبف بروبرت مويلاند (فريباً).

أشكال الوحي عند العرب في سورية قبل الاسلام. تأليف: توفيق فهد. (فرساً).

كمال الصليبي وتوماس طمسن في حوار مع زياد منى حول "جغرافية التوراة" وتاريخ فلسطين القديم (قريباً).

الأتراك والصهيونية وقضية فلسطين. تأليف: مهم كمال أكه (قريباً).

فلسطين في العقل السياسي الأمريكي. تأليف: كاثلن كرستسن (قريباً).

عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة الصهيونية. تأليف: ماري ولسن، مرجمة: فضل الجراح (آب 2000 م). صدر عن: شركة قدمش للنشر والتوزيع (ش، م، م) - بروت، جدور الوصاية الأردنية. تأليف: سليمان بشير، يصدر عن شركة فدمش للنشر والتوزيع (ش، م، م) - بيروت. (قوز 2001 م).

دراسات قلّمُس: مجموعة كتيبات تحوي ترجمة دراسات وأبحاث نشر أكثرها في درريات متخصصة، تتعلق ببلادنا وقضايانا الناريخية والمعاصرة، منها التالي ذكرها: معركة القادسية. نأليف: س.م. يوسف، نرجمة: ميسون الحجيري؛ مراجعة: زياد منى (تموز 2001م).

معركة اليرموك: إعادة تركيب. تأليف: ج. جندارا. ترجمة: ميسون الحجيري؛ مراجعة: زياد منى (تموز 2001 م).

معركة هليوبوليس. تأليف: ألفرد بَتلَر، ترجمة: ميسون المعجبري؛ مراجعة: زياد منى (تموز 2001 م).

تطورات فنون المحرب الإسلامية: الفتوحات الأولى، تأليف: ج. جندارا، ترجمة: ميسون الحجيري؛ مراجعة: زياد منى (تموز 2001 م).

دور الجمل والخيل في الفتوحات العربية المبكرة. تأليف: د. ر. هلّ، ترجمة: ميسون الحجيري؛ مراجعة: زياد منى (تموز 2001 م).

"عودة" اليهود في الفكر البروتستانتي الإنجليزي (1790 - 1840 م). تأليف: مايير فريته، نرجمة: قاضل جنكر؛ مراجعة: زياد منى (تموز 2001 م).

كمال الصليبي في حوار مع زياد منى عن مقولاته في نصوص التوراة والإنجيل (تموز 2001م).

الإبيوليون وورقة بن نوفل والإسلام نأليف: زياد مني (تموز 2001 م).

أباطرة وشيوخ رومان من المشرق العربي، تأليف: غلن بُورسوك، ترجمة: فاضل جتكرا مراجعة: زياد مني (تموز 2001 م).

(اشور) و(سوریة) مترادفتان. نألیف: ریتشارد فرای، ترجمة: فاضل جتکر؛ مراجمة: زباد مئی (تموز 2001 م).

قيليب العربي والمسيحية تأليف: هانز بولزَ تُلار، ترجمة: فاضل جنكر؛ مراجعة زياد منى (تموز 2001م).

كنعان، فينيقيا، أرجوانُ. تأليف: ميخائيل أصطور، ترجمة: فاضل جتكره مراجعة: زياد منى (تموز 2001 م).

الألفية والمستوطنات الزراعية في الأرض المقدسة في القرن التاسع عشر. تألبف: ر. كارك، ترجمة: فاضل جتكر؛ مراجعة: زياد منى (تحت الطبع). أورشليم داود: التلفيق والحقيقة. نألبف: مارغربت شتابنر، ترجمه: فاصل جتكر؛ مراجعة: زياد مني (تحت الطبم).

حول نقش "بيت دود (داود)". تأليف: كمال الصليبي، نرجمة: زياد مى (تحت الطبع).

جغرافية سفر التكوين (14) في عسير. تأليف: كمال الصليبي، ترجمة: زياد مني (قريباً).

مشكلة (داود وجليات). تأليف: كمال الصليبي، ترجمة زياد منى (قربباً). القرار من "أورشليم". تأليف: كمال الصليبي، ترجمة: زياد منى (قريباً).

ملاحظات جغرافية ولغوية على التوراة. تأليف: كمال الصليبي، ترجمة: زياد منى (تربباً).

مقاطع متطابقة من المهد الفديم والشعر العربي. تأليف: فراى هر فون غال، ترجمة: زياد منى (قريباً).

النبي محمد وهرقل. تأليف: أ. شارف (قريباً).

"بيت داود (دود)" مبني على الرمال. تأليف: فيليب ديفس: ترجمة: زياد منى (قريباً). بين المنهجية والجنون: عن توظيف التوراة مرجعاً تاريخياً. تأليف: فيليب ديفس: ترجمة: زياد منى (قريباً).

(لَفَّق سِلُوان) هلنستي. تأليف: فيليب دينس: ترجمة زياد منى (قريباً)،

الإسلام في الكتابات البيزنطية. تاليف: فولفغانغ آيشنر (قربباً).

الحركات الدينية في شمالي جزيرة العرب قبل الإسلام. أ. شبرنغر (فريباً). البحث عن المحلقة الممفقودة: الآثار والرأي العام في لبنان. هلغا سيدن (وريباً). موقف العرب من بيزنطة: الرسمي، الشعبي، العلمي. تأليف: احمد شبول (قريباً). هل "عبرية" التوراة لغة؟ نأليف: إرنست أكسل كناوف؛ مراجعة: زياد منى (قربباً)، الحركة الصهيوينية والماسوئية. تأليف: ميم كمل أكه (قريباً).

#### Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Kher, Klaus:

Hälld und 'Umar : quellenkritische Untersuchung zur Historiographie der früh siemischen Zeit / Klaus Klier. – Berlin : Schwarz, 1998 (Islamkundliche Untersuchungen ; Bd. 217) Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1996 ISBN 3-87997-268-0

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist as nicht gestattet, das Werk oder einzelne Teile daraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen.

© Gerd Winkelhane, Berlin 1998. Klaus Schwarz Verlag GmbH, Postfach 41 02 40, D-12112 Berlin ISBN 3-87997-268-0 Druck, Offsetdruckerei Gerhard Weinert GmbH, D-12099 Berlin

ISSN 0939-1940 ISBN 3-87997-268-0

### ISLAMKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN · BAND 217

## Klaus Klier

## Hălid und 'Umar

Quellenkritische Untersuchung zur Historlographie der frühislamischen Zeit

### ISLAMKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN - BAND 217

begrundet

von

Klaus Schwarz

herausgegeben

von

Gerd Winkelhane

Klaus Klier Hälid und Umar

